

JA Ebogle

### Die

# wirthschaftliche Bedeutung

des

## Rhein-Elbe-Kanals.

Von

SYMPHER Regierungs- und Baurath

Band L

Hierzu ein Band Anlagen.

Mit Genehmigung des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten als Privatarbeit veröffentlicht.

> BERLIN 1899. SIEMENROTH & TROSCHEL.



Druck:

A. W. Hayn's Erben, Berlin SW. 12. Zimmerstrassee 29.

## Vorwort.

Im Jahre 1895 wurde der Verfasser von dem Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten beauftragt, die wirthschaftliche Bedeutung des Rhein-Elbe-Kanals zu untersuchen und das Ergebniss der angestellten Ernittelungen in einer Denkschrift niederzulegen. Zur Feststellung des thatsächlich auf den Eisenbahnen vorhandenen, demmächst theilweis auf den Kanal überzuführenden Verkehrs waren die Preussischen Eisenbahndirektionen bereits vorher mit Auftrag versehen worden.

Nachdem die in einer Reihe von Einzelarbeiten und schliesslich in einer unfassenden Denkschrift niedergelegten Ermittlungen und Schlussfolgerungen mehrfachen Berathungen und Aenderungen unterzogen waren, beschloss der Herr Minister der äffentlichen Arbeiten, die Denkschrift weiteren Kreisen als Privatarbeit des Verfassers zugänglich zu machen, da dieselbe die Benrtheilung der Kamalfrage erleichtern dürfte, ohne doch die Stantsregierung auf die dasselbst dargelegten Ausiehten und Schlussfolgerungen, soweit sie nicht in dem Kanalgesetz und dessen Begründung Aufnahme gefunden haben, zu verpflichten.

Die Denkschrift ist in ihren Haupttheilen bereits im Jahre 1896 fertiggestellt, in wichtigen Abschuitten (z. B. Wahl der Kanallinie im Westen, Verkehrsermittlung, Eisenbahntarife [Rohstofftarif]. Ertragsberechnung, Weserkanalisirung und Wettbewerb in Kohle und Eisen) auf den Stand zu Ende des Jahres
1898 gebracht. Dagegen sind einige statistische Angaben und Verkehrskarten,
welche nicht das letzte Jahr, sondern die Jahre 1892, 93, 94 und 95 betreften,
in der neuen Bearbeitung beibehalten worden, sofern sie auch jetzt noch ein
im Allgemeinen zutreffendes Verkehrsbild gewähren und die inzwischen stattgehabte Verkehrssteigerung in den übrigen Darlegungen Inureichend berücksichtiet ist.

Der Verfasser nimmt an dieser Stelle nochmals Gelegenheit, allen Denjeuigen, und zwar Freunden und Gegeren des Rhein-Elbe-Kanals, welche ihn mit Rath und That in zuverkommendster Weise unterstützt haben, seinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

Harr 29 1004 -0 12 -1

## Inhaltsverzeichniss.

| Vorwort                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Einleitung                                                                           |
| L Allgemeine Beschreihung des Rhein-Elbe-Kanals und des von ihm beeinflussten        |
| Verkehrsgebietes                                                                     |
| A. Geschichtliches                                                                   |
| B. Beschreibung der Kanalanlage                                                      |
| 1. Dortmund-Rhein-Kanal, Laar-Herne (Emscherthal-Linie)                              |
| 2. Ergänzungen des Dortmund-Ems-Kanals                                               |
| 3. Mittellandkanal, Bevergern—Elbe                                                   |
| 4. Die Weserkanalisirung                                                             |
| C. Beschreibung des beeinflussten Verkehrsgebietes                                   |
| 1. Rheinisch-Westfälisches Industriegebiet                                           |
| 2. Gebiet des Mittellandkanals, Bevergern-Elbe                                       |
| II. Transportkosten auf Eisenhahnen und Wasserstrassen                               |
| A. Transportkosten auf Eisenbahnen                                                   |
| B. Transportkosten auf Wasserstrassen                                                |
| 1. Schifffahrtsbstriebskosten (Hauptkosten)                                          |
| a) Schifflahrtskosten auf Kanälen                                                    |
| b) Schifffahrtskosten auf Flüssen                                                    |
| 2. Nebenkosten                                                                       |
| 3. Kanalabgaben                                                                      |
| a) Allgemeine Grundsätze                                                             |
| h) Bemessung der Abgaben                                                             |
| a. Holie Abgaben                                                                     |
| b. Niedrige Abgaben                                                                  |
| C. Vergleichende Bemerkungen über Transportkösten auf Eisenhahnen und Wasserstrassen |
| III. Der Verkehr des Rhein-Elbe-Kanals und seine finanziellen Folgen                 |
| A. Ermittlung des vorhandenen Verkehrs                                               |
| 1. Beschreibung der Verkehrsermittlung                                               |
| 2. Ergebniss der Verkehrsermittlung                                                  |
| B. Verkehrsmengen, Ersparniss an Transportkosten und Ertragsfähigkeit des Kauals     |
| 1. Dortmund-Rhein-Kanal (Laar-Herne)                                                 |
| 2. Mittelland-Kanal (Bevergern-Elbe) einsehl. Kanalisirung der Weser und aller       |
| Zweigkanäle                                                                          |
| 3. Der ganze Rhein-Elbe-Kanal einsehl, Kanalisirung der Weser                        |
| 4. Die allmälige Verkehrsentwicklung                                                 |
| 5. Die Zweigkanäle gesondert                                                         |
| a) Osnabrück                                                                         |
| b) Hildesheim                                                                        |
| c) Peine                                                                             |
| d) Schlussbemerkung über die Zweigkanäle                                             |

| C. Der Einfluss des Rhein-Elbe-Kanals auf die Eisenbahnen                        | Seit. 9: |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Der aufängliche Verlust und der allmälige Ersatz an Roh- und Reineinnahme der |          |
| Eisenbahnen                                                                      | 9        |
| 2. Einfluss der Wintersperre des Kanals auf den Eisenbahnbetrieb                 | . 98     |
| D. Die Garantie-Verpflichtungen der betheiligten Provinzen                       |          |
| E. Schlussbemerkung zum Abschnitt III                                            | . 10     |
| Der Einfluss des Rhein-Elbe-Kanals auf das Erwerbsleben                          |          |
| A. Im Allgemeinen                                                                |          |
| B. Im Besonderen                                                                 |          |
| 1. Der Einfluss auf vorhandene Verhältnisse und Verkehre                         | . 10     |
| a) Der Dortmund-Rhein-Kanal (Laar-Herne)                                         | . 10     |
| b) Der Mittelland-Kanal (Bevergern-Elbe)                                         |          |
| e) Der Durchgangsverkehr                                                         |          |
| d) Verhältnissmässige Grösse des Kanalverkehrs                                   | . 11     |
| 2. Der Einfluss auf neu zu weckende Betriebe und Verkehre                        |          |
| 3. Der Einfluss auf einzelne grosse Gewerbe und Wirthschaftsgebiete              | . 11     |
| a) Land- und Forstwirthschaft                                                    | . 11     |
| g. Einfuhr ausländischen Getreides und Holzes                                    | 11       |
| b. Getreide der östlichen Provinzen                                              | . 11     |
| c. Getreide aus der Provinz Sachsen                                              | . 11     |
| b. Düngemittel                                                                   | . 12     |
| c. Einheimische Forstwirthschaft                                                 | . 12     |
| f. Sonstige Verhältnisse                                                         | . 12     |
| b) Kohlenindustrie                                                               | . 12     |
| a. Braunkohlen                                                                   | . 12     |
| b. Steinkohlen Nieder- und Obersehlesiens                                        | . 13     |
| e) Eisenindustrie                                                                | 14       |
| d) Sonstige Industriezweige                                                      | . 15     |
| Gosammutahorblick und Schlusshemerkungen                                         |          |

## Einleitung.

Die Binnenschiffführt Deutschlands hat sich seit 20 Jahren in einer Weise entwickelt, die alle Erwartungen übertroffen hat. Sie, die vor 40 Jahren verurtheilt schien, nach dem Ausbau der Eisenbahnen dauernd aus der Reihe neuzeitlicher Verkehrsmittel zu verschwinden, nimmt heute im Waarenaustausch eine hervorragende Stellung ein und bemüht sieh, der vollkommneren Schwester nachzueifern in Schuelligkeit und Sicherheit des Betriebes, sie aber erheblich zu übertreffen an Billigkeit, dem hauptsächlichsten Erforderniss bei der Beförderung von Massengütern. Die Binnenschifffahrt von heute ist kaum noch zu vergleichen mit derjenigen vor 30 und 40 Jahren. Der Verkehr hat sich vervielfacht, die Tengfähigkeit der Schiffe nicht minder, der eiserne Schleppkulm verdrängte das plumpe Holzschiff, der Dampf den beschwerlichen Pferdezug und das von günstigem Winde abhängige Segel. Regelmässigkeit trat an die Stelle der Ungewissheit, Schnelligkeit an Stelle der sprichwörtlichen Langsamkeit; die jetzt vielfach üblichen Lieferfristen gleichen fast denjenigen der Eisenbahnen; Rechtlichkeit der Schiffer und verschlossene Kähne siehern dem Empfänger den ungeschmiderten Bezug der hestellten Waaren, für deren Beförderung ein Preis gezahlt wird, dessen Niedrigkeit vor 20 Jahren nur Wenige durch rechnerische L'eberlegung voranssagen konnten.

So zeigt sich das Bild des hentigen Schifffnhrtsverkehrs auf unseren grossen Wasserstrassen und nur dort, wo ungenügende Fahrwasserverhältnisse und geringer Verkehr nicht gestatten, neuzeitliche Einrichtungen zu schaffen. finden sich noch die alten Mängel und geben Verunlassung zu abfälliger, oft Zwar sind auch auf lehhaften Wasserstrassen ungerechter Beurtheilung. noch Verbesserungen möglich und alte Gewohnheiten zu beseitigen, aber die bisherige Entwickelung lässt weitere Fortschritte bestimmt erwarten.

Leider fehlen ziffermässige Aufzeichnungen über die Grösse des Wasserstrassenverkehrs vor 30 mid 40 Jahren; ein Vergleich mit den hentigen Verhältnissen lüsst sich erst seit Aufang der siebziger Jahre anstellen, nachdem die Statistik des Deutschen Reiches eingerichtet ist. Die Letztere beschränkt sich zwar darunf, eine Reihe örtlicher Verkehrsfeststellungen wiederzugeben, die in der gebotenen Form wenig übersichtlich sind, aber ans den augeführten Zahlen lässt sich durch Zwischeurechnungen und zeichnerische Darstellung ein ungefähres Bild von der gesammten Transportleistung der Wasserstrassen gewinnen. In der angedeuteten Weise sind die Betriebsjahre 1875, 1885 und 1895 bearbeitet, so dentschen Wasserstrassen, dass man eine Uebersieht über die Entwickelung der deutschen Binnenschiffführt in den letzten 20 Jahren erhält.

Sympher

Entwickelung der Binnenschifffahrt.

tilterverkehr auf

### Güterverkehr

#### Deutschen Binnenwasserstrassen.\*)

| 1.   | 2.                                 | 8.                    | 4             | 5.         | 6.                          | 7.                                 | 8.                  | 9.                           | 10,                   |
|------|------------------------------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|
|      | Länge<br>der wirklich<br>benutzten | Zu-<br>nahme<br>gegen | Gut           | er         | Gelvistete<br>Netto-        | Zn-<br>nahme<br>gegen              | Kilo-<br>metrischer | Zu-<br>nahme<br>gegen        | Mittlere<br>Transport |
| Jahr | Schifffahrts-<br>strassen          | in<br>Pro-<br>zenten  | angekommen    | abgogangen | Tonnes-<br>kilometer<br>tkm | men-<br>meter In<br>Pro-<br>zenten | Verkehr<br>(Umlauf) | 1875<br>in<br>Pro-<br>zenten | Ent-<br>fernnig<br>km |
|      | KIII                               |                       | -             |            | CKIII                       |                                    | <del>  ` </del>     |                              | Kill                  |
| 875  | 10000%*1                           | -                     | 110000000***) | 9800000    | 2900000000                  |                                    | 290000              | -                            | 280                   |
| 1885 | 10(000**)                          | 0                     | 145000000***) | 13 100 000 | 4.8000000000                | 66                                 | 480000              | 66                           | 350                   |
| 1895 | 10000**                            | ()                    | 25800000***)  | 20900000   | 75000000000                 | 159                                | 750000              | 159                          | 320                   |

Die Transportleistung der Wasserstrassen hat sich demnach in 20 Jahren von 2 900 000 000 Tonnenkilometern auf 7 500 000 000, also um 159 Prozent erhöht, ohne dass die Länge der wirklich befahrenen Wasserstrassen sieh vermehrt hätte. Diese Steigerung ist um so bedeutender, wenn man sie mit der Entdentschen Eisenbahnen, wickelung des Eisenbahnverkehrs in dem gleichen Zeitraume vergleicht.

## Güterverkehr

## Deutschen Eisenbahnen.

| 1.   | 2.                                                                    | 3.                                  | 4.            | 5.                | 6.                                          | 7.                                          | 8.                                         | 9.                                          | 10.                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Jahr | Länge<br>der Eisen-<br>bahnen für<br>Güter-Ver-<br>kehr im<br>Jahres- | Zu-<br>nahme<br>gegen<br>1875<br>in | G II :        | e r<br>abgegangen | Geleistete<br>Netto<br>Tonnen-<br>kilometer | Zu-<br>nahme<br>gegen<br>1875<br>in<br>Pro- | Klio-<br>metrischer<br>Verkehr<br>(Umlauf) | Zn-<br>nahme<br>gegen<br>1875<br>in<br>Pro- | Mittlere<br>Transport<br>Ent-<br>fernung |
|      | durchschnitt<br>kui                                                   | zenten                              |               | t                 | t tkm                                       |                                             | t                                          | zenten                                      | km                                       |
| 1875 | 26500                                                                 | _                                   | 83500000      | 83500000          | 109000000000                                |                                             | 410000                                     | _                                           | 125                                      |
| 1885 | 37000                                                                 | 40                                  | 1000000000    | 1000000000        | 16600000000                                 | 52                                          | 450000                                     | 10                                          | 166                                      |
| 1895 | 44800                                                                 | 69                                  | 1640000000††) | 167 000 000       | 26500000000                                 | 143                                         | 590000                                     | 41                                          | 160                                      |

<sup>\*)</sup> Ausschliesslich der auch von Seeschiffen befahrenen Flussmündungen,

<sup>\*\*)</sup> Die genaue Länge der deutschen Schifffahrtsstrassen, einschliesslich der Flussmindungen, Haffstrecken und Moorkanäle, betrug mach Kurs im Jahre 1875-12-819 km, im Jahre 1885-12-484 km, im Jahre 1891-12-516 km. Die als eigentliche Binnen-Schifffahrtswege anzusehenden Wasserstrassen haben dagegen seit 1875 die ungefähr gleichgebliehene Länge von 10 000 km, der geringe stattgehabte Längenzuwachs wird dadurch ungefähr ansgeglichen, dass allmälig die unbedeutenderen Flüsse und Kanäle von der Schifffahrt verlassen werden.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Unterschied in Ankunft und Abgang rührt daher, dass fiber die Grenzen des Deutschen Reiches mehr Güter eingeführt als ausgeführt wurden.

<sup>†)</sup> Statistik der im Betrieb befindlichen Eisenbahnen Deutschlands. Bearbeitet im Reichs-Eisenbahnaut Berlin ††) Nach C. Thamer im Archiv für Eisenbahnwesen 1898, Seite 906 und 907, Berlin, Julius Springer Ohne 2 761 200 t Durchfuhr.

Ein Vergleich zwischen der ersten und zweiten Zusammenstellung zeigt, Vergleich zwischen dem dass der Verkehr auf den Wasserstrassen von 1875 bis 1895 in höherem Maassegestiegen ist als der Verkehr auf den Eisenbahmen, trotzdem die Länge der dentschen Wasserstrassen ersteren überhaupt nicht zugenommen hat, diejenige der letzteren dagegen um 69 % gewachsen ist.

Güterverkehr der

Im Jahre 1875 wurden auf 26500 km Eisenbahnen 10900000000 Güter-tkm hewegt, auf 10000 km Wasserwegen 2900000000 tkm.

Danach entfielen von dem Gesammtgüterverkehr Deutschlands

21 % auf die Wasserstrassen, 79 % " " Eisenbahnen.

Der kilometrische Verkehr, der zutreffendste Maassstab für die Beurtheilung des Werthes eines Transportweges, stellte sieh bei den

Wasserstrassen auf 290000 t.

" 410000 t. Eisenbahnen

Der durchschnittliehe Umlanf auf den Wasserstrassen war demnach ein erheblicher, aber doch geringer als bei den Eisenbahnen und zwar nach dem nugefähren Verhältniss 10:14.

In den Jahren 1885 und 1895 dagegen wurden auf den um 40 bezw. 69 %, d. h. auf 37000 hezw. 44800 km vermehrten Eisenbahnen 166000000000 bezw. 26500000000 tkm geleistet, auf den unverändert 10000 km langen Wasserstrassen 4800000000 bezw. 7500000000 tkm.

Danach entfallen von dem Gesammtverkehr

in den Jahren ( 22%), auf die Wasserstrassen. 1885 und 1895 1 78% ... .. Eisenhahnen.

Der kilometrische Verkehr stellte sieh bei den

im Jahre 1885

im Jahre 1895

Wasserstrassen auf 480000 t

Eiserdrahmen

... 450000 t

anf 750000 t. ., 590000 t.

Bereits im Jahre 1885 übertraf der Umlauf auf den Wasserstrassen denjenigen auf den Eisenhahnen und vermehrte sich bis zum Jahre 1895 sogar his zum Verhältniss 5 (Wasserstrassen): 4 (Eisenhalmen).

Dabei ist zu beachten, dass einerseits die neu hinzugekommenen Eisenhahnen, zum Theil Nebenbahnen, nur einen verhältnissmässig geringen Verkehr haben, den Durchschnittssatz des Eisenbahn-Umlanfs daher hinabdrücken, dass aber auch andererseits der grösste Theil der 10000 km Wasserstrassen kann noch als nenzeitlicher Verkehrsweg angesehen werden kann und daher nur mässige Steigerung oder gar Abnahme der ohnehin geringen Transportmengen aufzaweisen hat. Die wirklich leistungsfähigen Wasserstrassen zeigen einen noch erheblich grösseren Schifffahrtsaußehwung als der Durchselmitt, ja fast die ganze seit 1875 zu verzeichnende Verkehrsvermehrung entfällt auf die siehen grossen Hauptströme Memel, Weichsel, Oder, Elbe, Weser, Rhein, Donan, sowie auf die neueren, in grossen Abmessungen angelegten Kanäle, vor allem aber auf Oder, Elbe und Rhein.

Der Verkehr der siehen Hamptströme stieg von

1750000000 tkm im Jahre 1875 auf 1885 and auf

5920000000 .. 1895.

also auf fast das 31/, fache; der kilometrische Verkehr wuchs von

590000 t im Jahre 1875 auf 1200000 t .. . 1885 and anf

1970000 t " " 1895.

Güterverkehr auf den dentschen Hauptströmen.

Der Verkehr auf der Oder hat sich seit 1875 vervierfacht von 154000000 tkm bei 240000 t l'mlant im Jahre 1875 auf 366000000 .. .. 550000 t 1885 and auf 634000000 \_\_ 950000 t 1895.

Der Verkehr auf der Elbe stieg von 1875 an auf das 41-fache and year von

435000000 tkm bei 720000 t Umlauf im Jahre 1875 unf 1298000000 ... .. 2100000 t 1952000000 ... .. 3150000 t 1895.

Der Verkehr auf dem Rhein wuchs seit 1875 auf das 3° , fache von 882000000 tkm bei 1560000 t Umlauf im Jahre 1875 auf 1587000000 .. .. 2800000 t 1885 und auf 3030000000 .. 5350000 t 1895.

Der stärkste Umlauf (kilometrische Verkehr) des Jahres 1895 betrug auf der Oder, oberhalb Stettin und unterhalb

auf der Elhe, an der Havelmündung . . . 40000000 t. anf dem Rhein, oberhalb und unterhalb Rubrort und an der holländischen Grenze rd. 8000000 t,

Die Zahlen des Rheins werden auf keinem Binnen-Wasserwege Europas auch nur annähernd erreicht und nur übertroffen von dem riesigen Verkehr auf den grossen Binnenseeen Nordamerikas,

Hierhei ist noch zu bemerken, dass das Jahr 1895 ein für die Schifffahrt ungünstiges war; die Verkehrszahlen von 1894 sind hereits wesentlich höher als die von 1895 und dicienigen von 1896 und 1897 weisen eine ganz ausserordentliche Steigerung gegen 1895 nuf, sodass z. B. im Jahre 1896 der Rheinverkehr an der holländischen Grenze fast 10000000 t betrug.

Die ausserordentliche Verkehrszunahme auf den dentschen Wasserstrassen wurde unterstützt durch den allgemeinen Aufschwung des gewerblichen Lebens, durch die Fürsorge, welche die deutschen Staaten, insbesondere Prenssen den lange Zeit wenig beachteten natürlichen und künstlichen Wasserstrassen neuerdings zugewendet haben und durch die Abgabenfreiheit, welche die Schifffahrt verfassingsmässig auf allen natürlichen Wasserstrassen geniesst.

Die Entlastung von Flusszöllen hat nm so mehr zur Hebung des Verkehrs beigetragen, als die Schifffahrt auf den Strömen mit fast alleiniger Ausnahme des Rheins trotz der vorgenommenen Elnssregulirangen mit manchen Schwierigkeiten zu kämpfen hat.

Inslæsundere hindern die geringen Wassertiefen bei Niedrigwasser eine zweckmässige Ausmitzung der Schiffstragfähigkeit und bedingen dadurch durchschnittliche Frachtkosten, welche trotz der Abgabenfreiheit nicht erheblich geringer, ja zaweilen höher sind als auf neuen Kanälen grosser Abnoessungen, einsehliesslich der zur Unterhaltung und Verzinsung erforderlichen Abgaben.

Güterverkehr auf französischen Wasser-

Indess nicht Deutschland allein mit seinen schönen natürlichen Wasserstrassen zeigt seit 20 Jahren eine erheldiche Zunahme des Gitterverkehrs. strassen und Eisenbahnen. Auch in anderen Stoaten, so z. B. in dem benachbacten und die vergleichsfähigsten Verhältgisse aufweisenden Frankreich findet sich eine ganz ähnliche Entwicklung. Diese ist um so bedeutsamer und spricht um so mehr zu Gansten der Wasserstrassen, als der gewaltige in Deutschland zu verzeichnende gewerltliche Aufsehwung in Frankreich in weit geringerem Masse stattgefunden hat, Hierüber nöge folgende Zusammenstellung Aufschluss geben.

### Güterverkehr Frankreichs.

| 1.                     | 2.                                                | 3.                                                      | 4                                           | 5.                                                          | 6.                                                    | 7.                                         | 8.                                                     | 9.                                   |  |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Jahr                   | Länge<br>der be-<br>fahrenen<br>Verkehrs-<br>wege | der he- jahrenen 1875 (erkehrs- in Kilometer Kilometer) |                                             | Netto-Tonnen-                                               | Zu-<br>nahme<br>gegen<br>1875<br>in<br>Pro-<br>zenten | Kilo-<br>metrischer<br>Verkehr<br>(Umlauf) | Zu-<br>nahure<br>gegen<br>1875<br>in<br>Pro-<br>zenten | Mittlere<br>Trans-<br>port-<br>länge |  |
|                        | km.                                               | zenten                                                  | t                                           | tkm                                                         | Lenton                                                | t                                          | zenten                                                 | km                                   |  |
|                        |                                                   | Α.                                                      | Anf den Bi                                  | пиецыявае                                                   | rstra                                                 | 8 8 e n.                                   |                                                        |                                      |  |
| 1875                   | 12 000                                            | A.<br>_                                                 | Anf den Bi<br>15 700 000 ***;               | пиецwазяе<br>1 960 000 <b>0</b> 00                          | rstra<br>                                             | 168 000                                    |                                                        | 125 ***                              |  |
|                        | 12 000<br>12 400                                  | A. — a                                                  | Anf den Bi<br>15 700 000 ***)<br>19 500 000 | п н е в w я s s е<br>1 960 000 <b>0</b> 00<br>2 450 000 000 | rstra<br><br>25                                       | 1                                          | 21                                                     | 125 ***                              |  |
| 1885                   |                                                   | -                                                       |                                             |                                                             |                                                       | 168 000                                    | 21<br>88                                               |                                      |  |
| 1875<br>1885<br>1896*) | 12 400                                            | -<br>a                                                  | 19 500 000<br>27 200 000                    | 2 450 000 000                                               | 25<br>92                                              | 168 000<br>198 000                         |                                                        |                                      |  |
| 1885                   | 12 400                                            | -<br>a                                                  | 19 500 000<br>27 200 000                    | 2 450 000 000<br>8 770 000 000                              | 25<br>92<br>hnen.                                     | 168 000<br>198 000                         |                                                        | t26                                  |  |
| 885<br>896*)           | 12 400<br>12 800 **)                              | -<br>a                                                  | 19 500 000<br>27 200 000<br>B. Auf de       | 2 450 000 000<br>8 770 000 000<br>n Eisenba                 | 25<br>92<br>hnen.                                     | 168 000<br>198 000<br>307 000              |                                                        | 126<br>189                           |  |

Hiernach hat die Verkehrszunahme in 20 Jahren von 1875-1895 auf den um 83 Prozent vermehrten Eisenbahnen 76 Prozent betragen (gegen 143 Prozent in Deutschland), auf den unr ganz unerheblich verläugerten Schifffahrtsstrassen aber 92 Prozent. Der Antheil der Wasserstrassen an der Güterbeförderung Frankreichs wuchs von 21 auf 23 Prozent; der kilometrische Verkehr stieg von 163 000 auf 307 000 t und kam damit demjenigen der Eisenhahnen nahe, während er 1875 nicht einmal die Hälfte des letzteren betrug. Diese Erfolge der Wasserstrassen sind nm so bemerkenswerther, als bis zum Jahre 1875 von Verkehrssteigerung nicht die Rede war, die Transportleistung in den vorangegangenen 20 Jahren sich sogar um ein Geringes vermindert hatte. Die Erklärung für den seit 1880 stattgehabten Umschwung ist hanptsächlich darin zu suchen, dass die früheren kleinen und namentlich sehr ungleichen Kanulabmessungen infolge des Freychief'sehen Programms vergrössert und einheitlich gestaltet wurden, so dass die wichtigsten französischen Wasserstrassen heute wirklich ein zusammenhängendes Netz im Sinne des grossen Verkehrs bilden, Trotz dieser Umgestaltungen sind die französischen normalen Kanalahmessungen weit geringer als bei den neueren deutschen Kanälen; Schiffe günstiger Form können nicht mehr als 250 t. solche von fast vierkantiger Gestalt höchstens 300 t laden, während der Oder-Spreekanal für 450-t-, der Dortmund-Eins-Kanal für 600-t-Schiffe und der Elbe-Trave-Kanal für noch grössere Fahrzeuge eingeriehtet siml. Dementspreehend und mit Berücksichtigung der meist vorhandenen vielen Schleusen sind die Schifffahrtskosten auf französischen Kanälen gegen diejenigen auf unseren grossen Strömen und namentlich auch gegen die auf den neuen Kanälen zu erwartenden recht erheblich, ein Nachtheil, der durch die völlige Abgabenfreiheit der französischen Kanäle kann ausgeglichen wird.

<sup>\*)</sup> Album de Statistique Graphique 1895-96; Paris, Imprimerie Nationale 1897.
\*\*) Die Länge sämmtlicher Wasserstrassen betrug rd. 12800 km, von denen aber nur rd. 12300 befahren, die übrigen meiat wegen Verhesserungen und Umbanten nicht benutzt wurden.

<sup>\*\*\*)</sup> Für 1875 geschätzt nach der bekaunten Tonnenkilometerzahl und der Verkehrslänge der folgenden Jahre

<sup>†)</sup> Für 1875 geschätzt nach der bekannten Tonnenzahl und der Verkehrslänge der folgenden Jahre.

Vortheil einheitlicher Gestaltung des Wasserstrassennetzes. Dass Dentsehland trotz der bisherigen Zerrissenheit seines Wasserstrassennetzes Frankreich husiehtlich der Schifffahrts-Transportleistung bereits übertrifft, zeigt ein Vergleich obiger Zusammenstellungen, nach denen die Tomenklönnetzen Deutsehlands im Jahre 1895 etwa das Doppelte derjenigen Frankreichs beträtt.

Das Beispiel Frankreichs beweist, in wie hohem Mansse lediglicht die einheitliche Gestaltung des Wasserstrassennetzes unter sonst nicht alluz günstigen Verhältnissen den Verkehr gesteigert hat, der vor 20 Jahren zum Stillstand und Rückschritt verurtheilt schien. Um wie viel mehr wird in Deutschland eine lebhafte Entwicklung der billigen Schiffstrausporte zu erwarten sein, wenn durch Erbanung des Rhein-Elbe-Kanals ein leistungsfähiges Bindeglied geschaffen wird, durch welches die bisher getreunten Hauptströme Deutschlunds überhaupt erst zu einem Wasserstrassennetze vereinigt werden, und wenn dieses Unternehmen durch den Auschluss an das bedeutendste festländische Industriegebiet sowite durch einen allgemeinen Verkehrsanfschwang unterstützt wird, der

sich, im Gegensatze zu Frankreich, nicht nur auf den Wasserstrassen, sondern in ähnlicher Weise auch auf den Eisenbahnen bemerkhar macht.

Nothwendigkeit der Verbindung des Rheins und der Weser mit dem östlichen Wasserstrassennetz. Zeichnerische Darstellung des Wasserstrassenverkehrs.

....

In welchem Masse die Verbindung des Rheins umt der Weser mit den östlichen deutschen Strömen eine durch Natur und bisherige Entwickelung gebotene Nothwendigkeit ist, zeigt am besten eine zeichnerische Darstellung des Wasserstrassenverkehrs des Jahres 1895. Dieselbe ist in verkleinertem Massstabe als Anlage 1 beigefligt und stellt die Grösse des Wasserstrassenverkehrs durch farbige Bänder von bestimmter Breite dar, von denen das danklere dem Thal-, das hellere dem Bergverkehr entsuricht. hanptsächlichsten Orten ist ferner die Menge der ungekommenen Güter durch einen rothgefärbten, die Menge der abgegangenen durch einen violetten Kreis dargestellt. In dieser Weise ist ein leicht verständlicher Ueberblick über den gesammten Wasserstrassenverkehr Deutschlands zu gewinnen, der deutlicher als alle Beschreibungen zeigt, wie das den ganzen Osten der Monarchie munterbrochen durchziehende Verkehrsband plötzlich an der mittleren Elbe unterbrochen wird, so dass die auf dem Wasserwege ankommenden Güter gezwungen werden, von hier ab die Eisenbahn zu benutzen. Dieser L'instand hat bereits zu merkwürdigen Transportumleitungen geführt; so gehen z. B. östliche Grubenhölzer auf dem Binnenwasserwege bis zur Elbe, dann diese hinab nach Hamburg, von hier über See nach Rotterdam, mit dem Rheinschiff bis Ruhrort-Duisburg und von hier mit der Eisenbahn in das bulustriegehiet; Kohlen vom Ruhrrevier. welche nach Berlin bestimmt sind, benutzen die Eisenhahn bis Hamburg und gelangen von hier elb- und havelanfwärts zu Schiff nach Berliu. Das sind Verhältnisse und Verkehrserschwernisse, die das Bedürfniss nach einer hilligeren Verbindung des Ostens mit dem Westen in augenfälligster Weise darthun und durch die Schaffung des fehlenden Bindegliedes eine natürliche Abhülfe finden würden.

So erscheint denn der seit mehr als 40 Jahren immer wieder auftauchende und immer dringlicher werdende Ruf nach dem Rhein-Elbe-Kandnicht allein begründet durch den Wunseh nach Verbilligung bestehender und zukünftiger Transporte, sondern ausserdem unterstützt durch den Zweck und die wirthschaftliche Nothwendigkeit, die Vorzüge unserer vorhandenen, meist natürlichen Wasserstrussen durch eine Vereinigung aller zu einem einheitlichen Netze voll zur Geltung zu brüngen.

## I. Allgemeine Beschreibung

## Rhein-Elbe-Kanals

und

des von ihm beeinflussten Verkehrsgebietes.

#### A. Geschichtliches.\*)

Der Anfang der neueren Bestrebungen\*\*), dem Rheinisch-Westfälischen Anfängliche Bestrebungen. Kohlengebiet durch Verbesserung vorhandener Wasserstrassen und Herstellung von Schifffahrtskanälen neben den Eisenbahnen weitere Absatzwege zu eröffnen. ist auf die vom 24. April 1856 datirte, dem Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten überreichte Denkschrift eines in Dortmund zusammengetreteuen Kanalkomités zurückzuführen. Diese Bestrehungen unterscheiden sich von den früheren, welche eine Verbindung nach der Nordsee suchten, darin. dass sie his in die jungste Zeit ihren Schwerpunkt in die Herstellung einer Kanalverbindung von den Kohlenrevieren einerseits nach dem Rhein, andererseits nach der Weser und der Elbe legten, Die vorerwähnte Denkschrift enthielt zwar nur Erörterungen mehr theoretischer Natur, dagegen trat in den Jahren 1857 und 1858 ein in Essen gebildetes Komité mit positiven, auf örtliche Untersuchungen gestützten Vorschlägen hervor, welche unter dem Nachweis der Ausführharkeit die Kanalisirung der unteren Emseher zum Ziel hatten. Sie führten zu einer Prüfung der Sache durch die Staatsregierung, ansserdem aber zu zahlreichen, von Privaten ausgehenden anderweitigen Kanalprojekten. So bemächtigte sich die öffentliche Meinung mehr und mehr der Gesammtidee; auch petitionirte der westfälische Provinziallandtag im Sinne derselben bei Sr. Majestät dem Könige, in Folge dessen im Jahre 1863 die Ausführung der technischen Vor-Vorarbeiten des Jahres arbeiten für einen Rhein-Elhe-Kanal auf Staatskosten angeordnet wurde. Die projektirte Liuie, welche vom Rhein ausgehend das Emscherthal berühren und über Henrichenburg, Münster, Bevergern bei Minden zur Weser gelangen sollte, fand indessen lebhaften Widerspruch in zahlreichen Localkomités, während ein Gesammtkomité, nachdem eine grössere Zahl von Linien untersucht und technisch hearbeitet worden, sich in dem Wunsche vereinigte, den Kanal über Dortmund. Soest, Paderborn und Bielefeld gehen zu lassen. Die Auseinandersetzungen ither

1863.

Verschiedene Linien.

<sup>\*)</sup> Die folgenden Angaben sind zum Thell der Begründung zur Kanalvorlage des Jahres 1882, der Denkschrift der Wasserbauinspektoren Prüsmann und Duis: Der westliche Theil des Rhein-Elbe-Kanals (Dortmund-Rhein-Kanal) und der von Prüsmann bearbeiteten, der jetzigen Kanalvorlage beigegebenen Henkschrift entnommen

<sup>\*\*)</sup> Näheres enthält die Schrift: Scheffer, der Rhein-Weser-Kanal, Berlin, 1881.

Bestrebungen der Siebziger Jahre. die einander eutgegenstehenden Ansiehten fanden ihren Absehluss in den politischen Ereignissen des Jahres 1864 und der darauf folgenden Jahre, durch welche das öffentliche Interesse nach anderen Gehieten bin abgelenkt warde.

Der nach Beendigung des Deutsch-Französischen Krieges eintretende allgemeine Aufschwung der Industrie und des Verkehrs liess den Plan des Rhein-Elbe-Kanals wieder in den Vordergrund treten. Die bezüglichen Bestrehungen richteten sich zunächst auf die Herstellung des Emseher-Kanals, als einer Fortsetzung der grossen Schifffahrtsstrasse des Rheines in die Kohlengebiete bis nach Dortmund bezw, bis zur Zeche Courl, wofür die technischen Vorarbeiten im Jahre 1875 durch das Emscher-Kanalkoudté veröffentlicht wurden. Die gleichzeitig eintretende schwere Krisis auf allen Gebieten der Volkswirthschaft hinderte indessen die Verwirklichung auch dieses Gedankens. Dagegen nahm im Verfolg der dem Landtage vorgelegten Denkschrift vom Jahre 1877, betreffend "Die in Preussen vorhandenen Wasserstrassen, deren Verbesserung und Vermehrung" die Staatsregierung den Gesamoutplan des Rhein-Elbe-Kanals nach den in der genannten Denkschrift Seite 81 ff. näher beschriebenen Linden von Ruhrort über Henrichenburg nach Dortmund, ferner von Henrichenburg über Münster nach Bevergern, von da nach der Weser bei Minden und sehliesslich über Hannover nach der Elbe in der Gegend von Magdelung, wieder auf, indem sie im Jahre 1878 die zur Herstellung dieses Kanals erforderlichen technischen und wirthschaftlichen Lutersuchungen anordnete. So entstand auf Grund der älteren, aus den Jahren 1864 66 stammenden Pläne der von den Bauräthen Michaelis zu Münster und Hess zu Hannover bearbeitete vollständige Entwarf von 1881-1882, der im Wesentlichen die noch heute beihehaltene Gesammtrichtung der Kanal-Anlage festlegte.

Kanalverlage vom Jahre 1882. Dortmand-Ems-Kanal

Der erste Schritt zur Verwirklichung des Rhein-Elhe-Kanads geschah durch die am 27. März 1882 Seitens der Staatsregierung eingebrachten Vorlage.

"betreffend den Ban eines Schifflahrtskanals von Dortmund über Henrichenburg, Münster, Bevergern, Neudörpen nach der unteren Ems zur Verbindung des westfälischen Koldengebietes mit den Eunshäfen:"

Diese Vorlage wurde vom Abgeordnetenhanse am 9. Juni 1883 augenommen, vom Herrenhause am 30. Juni 1883 abgelehnt.

Kanalvarlage vem Jahre 1886. Am 13. März 1886 wurde der gleiche Plan in Gemeinschaft mit demjenigen zur Erbaumg des Oder-Spree-Kanals als "Entwurf eines Gesetzes, hetreffend den Bau neuer Schifffahrtskanäde und die Verbesserang vorhandener Schifffährtsstrassen" nechmals eingebracht und nunnehr vom Abgeordnetenhause am 27. Mai 1886, von Herrenhause am 10. Juni 1886 augenommen. Es wurde in Ergänzung des Wortlantes der Regierungs-Vorlage ausdrücklich in dem au 9. Juli 1886 veröffentlichten Gesetze bestimmt:

§ 1.

Die Staatsregierung wird ermächtigt:

1. zur Ausführung eines Schifffahrtskanals, welcher bestimmt ist, den Rhein mit der Eins und in einer den Interessen der mittleren und unteren Weser und Elbe entsprechender Weise mit diesen Strömen zu verbinden und zwar zunächst für den Ban der Kanalstreeke von Dormmd bezw. Herne über Henrichenbarg. Münster, Bevergern und Papenburg nach der unteren Eins, einschliesslich der Anlage eines Seitenkanals aus der Eins von Oldersum nach dem Eindener Binnenhafen nebst entsprechender Erweiterung des letzteren.

2. zur Herstellung einer leistungsfähigen Wasserstrasse zwischen Oberschlesien und Berlin — nämlich

 a) zur Verbesserung der Schiftfahrtsverbindung von der mittleren Oder nach der Oberspree bei Berlin.

h) zur Verbesserung der Schifffahrt auf der Oder von Breslau bis Kosel, und zwar zunächst durch Verbesserung der Schifffahrtsverbindung von der mittleren Oder nach der Oberspree durch den unter theilweiser Benutzung des Friedrich-Wilhelm-Kanals zu bewirkenden Neubau eines Kanals von Fürstenberg nach dem Kersdorfer See, durch die Regulirung der Spree von da his unterhalb Fürstenwalde und durch den Neubau eines dasellist beginnenden Kanals his zum Seddinsee,

nach Maassgabe der von dem Minister der öffentlichen Arbeiten festzustellenden Projekte

> . . . . . . . . . 58 400 000 M. 12 600 000 im Ganzen die Summe von 71 000 000 M.

zu verwenden.

Nachdem in dieser Weise der Dortmund-Ems-Kanal ausdrücklich als Theil eines durchgehenden Rhein-Elbe-Kanals genehmigt war, ruhten die Bestrebungen für die Erbauung des letzteren nicht mehr. Zunächst wandten Regierung und Interessenten sich dem westlichen Theilstücke von Dortmund bis zum Rhein zu. Hierfür waren im Jahre 1883 von Michaelis, im Jahre 1887 von dem damaligen Regierungs-Baumeister Lauenroth neue Entwürfe bearbeitet. Inzwischen trat nochmals eine Unterbrechung in den Vorarbeiten und in der privaten Wirksamkeit für dieses Kanalstück ein, weil die Aufhringung der gesetzmässig von den Interessenten für den Dortmund-Ems-Kanal voll zu leistenden Grunderwerbskosten auf Schwierigkeiten stiess. Diese wurden erst gehoben durch das Gesetz vom 6. Juni 1888:

"betreffend die Verbesserung der Oder und der Spree, sowie die Abände- Ergäuzende Kanalverlage rung des Gesetzes vom 9. Juli 1886, betreffend den Bau neuer Schifffahrtskanäle und die Verbesserung vorhandener Schifffahrtsstrassen".

vem Jahre 1888.

In diesem Gesetz wurden die für den Dortmund-Ems-Kanal aufzubringenden Grunderwerbskosten auf den von den Interessenten bereits gezeichneten Betrag von 4854967 M. ermässigt und die im Gesetz vom 9. Juli 1886 genelmigte Bausumme um 1 475 033 M, erhöht.

Zugleich wurde bestimmt, dass

I. zur Verhesserung der Schifffahrt auf der Oder von Breslau bis Kosel . . 21 500 000 M.

II. zur Verbesserung des Spreelaufs inner-

halb Berlin und bis zur Einmundung der Spree in die Havel . . . . . 3 200 000 ...

III. zur Verbesserung der Stromverhältnisse

in der unteren Oder . . . . . . 1600000 . Zusammen 26 300 000 M.

aufgewendet werden sollten.

Hiernach wurde das im Gesetz vom 9. Juli 1886 aufgestellte Gesammtbanprogramm hinsichtlich der Verbindung Oberschlesiens mit Berlin und der Elbe im Wesentlichen bereits erfüllt, während die Ausführung eines durchgehenden Rhein-Elbe-Kanals einstweilen noch vertagt blieb.

In Folge des Gesetzes vom 6. Juni 1888 wurde an die Ausführung des Dortmund-Ems-Kanals herangetreten, zu diesem Zwecke im Jahre 1889 die Königliche Kanal-Kommission zu Mitnster eingesetzt und mit dem eigentlichen Bau nach eingehenden Vorarbeiten 1892 begonnen. Der Kanal ist fertiggestellt, wird theilweis bereits befahren und voraussichtlich im Frühjahr 1899 dem vollen Betriebe übergeben werden können.

Sympher.

Ran day Dortmund-Ems-Kapals. Wiederanfnahme der Verarbeiten für den Rhein-Elbe-Kanal. Mittelland-Kanal. Bevergern-Eibe.

Inzwischen wurden die Vorarbeiten für die ührigen Theile des Rhein-Elbe-Kanals wieder aufgenommen und zwar für die östliche Streeke Bevergern-Elbe in Folge eines am 20. Januar 1891 ergangenen Schreibens des früheren Landesdirektors der Provinz Hannover von Hammerstein als Vorsitzenden des Ausschusses zur Förderung des Rhein-Elbe-Kanals, an den Minister der öffentlichen Arbeiten von Maybach. In diesem Schreiben wurde die Vornahme von Vorarbeiten beantragt und dafür ein Betrag von 54000 M., welcher durch den Verein für Hebung der Fluss- und Kanalschifffnhrt in Niedersachsen gesammelt war, zur Verfügung gestellt. Diese Summe worde später auf 135000 M. erhöht,

Der Minister der öffentlichen Arbeiten beauftragte den Regierungs- und Baorath Messerschmidt unter Leitung der Königlichen Kanal-Kommission zu Münster mit der Ausführung der Vorarbeiten, die im Jahre 1893 abgeschlossen wurden.

Dortmund-Rhein-Kanal, Laar-Herne.

Die Verbindung des Dortmund-Ems-Kanals mit dem Rhein wurde nach wie vor hauptsächlich mitten durch das Industriegebiet stidlich der Emscher angestrebt, wenngleich auch eine Reihe von anderen Linien im Thale und nördlich der Einscher untersucht wurden. Von privater Seite empfahl man indess auch die Kanalisirung der Ruhr und der Lippe. Beide Flüsse sind in geringem Maasse noch beute schiffbar, jedoch genügen Fahrwassertiefe und Schleusen-Ahmessungen dem jetzigen Beditrfnisse nicht mehr.

Entwarf zar

Ueber die Ruhr und eine von Steele nach Kray am Süd-Emscher-Kanal Kanalisirang der Ruhr. herzustellende Verbindung bearbeitete der damalige Regierungshaumeister J. Greve im Jahre 1887 einen Eutwurf für die grössten Schiffsahmessungen, während über die Lippe durch den Wasserhauinspektor Roeder zu Hamm ein

Entwarf zar

Plan entworfen wurde, nach welchem dieser Fluss bis Hamm für grosse Rhein-Kanalistrang der Lippe, schiffe, bis Lippstadt für kleinere Fahrzeuge kanalisirt und an der Kreuzungsstelle des Dortmund-Ems-Kanals mit letzterem durch ein Hebewerk in Verbindung gesetzt werden sollte. Der Ausban der Ruhr ist einstweilen in den Hintergrund getreten, während die Lippeinteressenten allmälig bis zu dem Vorschlage gelangten, den Süd-Emscher-Kanal ganz fallen zu lassen und an dessen Stelle die kanalisirte Lippe zu setzen. Die Regierung liess durch die Kanal-Kommission zu Münster alle Möglichkeiten und Vorschläge auf das Eingehendste prüfen und das Ergebniss in einer besonderen Denkschrift: "Der westliche Theil des Rhein-Weser-Elbe-Kanals (Dortmund-Rhein-Kanal), im amtlichen Auftrage bearbeitet von den Königlichen Wasser-Baninspektoren Dais und Prüsmann zu Münster i. W.; 1893, Berlin, Bogdan Gisevins<sup>6</sup> veröffentlichen. Nachdem in einer am 29. September 1893 zu Dortmund abgehaltenen Versammlung die Mehrzahl der Interessenten sieh für den Bau der Stid-Emscher-Linie (Linie IV) ausgesprochen und in einer am 29. Dezember 1893 zu Düsseldorf stattgehnhten Besprechung ihr hisheriges Verlangen nach solchen Ahmessungen, dass sie für den Zugang der grossen, neuen Rheinschiffe genügten, zu Gunsten der von der Staatsregierung vorgeschlagenen Grössenverhältnisse des Dortmund-Eins-Kanals zurtlekgezogen hatten, wurde am Kanalverlage des Jahres 17. April 1894 von der Regierung ein Gesetzentwurf "betreffend den Ban eines Schifffahrtskanals vom Dortmund-Ems-Kanal zum Rhein" im Landtage eingebracht.

1894. Süd-Emscher-Kanal.

Der Kanal sollte die Süd-Emscher-Linie (IV) verfolgen, in den Abmessungen des Dortmund-Ems-Kanals ausgeführt werden und einschliesslich eines Schifffahrts- und Speisewasser-Kanals von Datteln am Dortmund-Eins-Kanal nach Hamm an der Lippe 55 650 000 M. kosten, Die Interessenten sollten, im Falle die Kanal-Einnahmen später nicht ausreichen würden, einen auf etwa 20 Procent bemessenen Theil des Fehlbetrages au Unterhaltungskosten und Verzinsung des Bankapitals übernehmen.

Dieser Gesetzentwurf wurde am 18. Mai 1894 vom Abgeordnetenhause in zweiter Lesung verworfen und gelangte garnieht au's Herrenhaus.

Trotz dieses ablehnenden Beschlusses verfolgte die Staatsregierung in Uebereinstimmung mit der vom Abgeordnetenhause dem Gesetze vom 9. Juli 1886 den gesammten gegebenen Fassung den für richtig erkannten Plan weiter und beschloss, den-

Furtsetzung und Abschinss der Vorarbeiten für Rhein-Elbe-Kanal.

selben durch Hinzunahme der östlichen Strecke Bevergern—Elbe zu vervollständigen, sowie deumächst den ganzen Ildein-Elbe-Kanal zur Vorlage zu berügen. Zu diesem Zwecke wurde zunächst eine nochmalige Priffung und Ergänzung der technischen Unterlagen angeordnet, welche namentlich zur Ersetzung des Std-Emscher-Kanals durch die Emseherthal-Linie und zu einer weitgerifenden Umänderung des Messersechmidt'schen Entwurfs führten. Die bezätglichen Arbeiten wurden wiederum dem Wasserbauinspektor Prüsmann zu Münster übertragen, während ausserdem eine genane Untersuchung der in Betracht kommenden wirtbschaftlichen Verhältnisse augeordnet wurde, deren Ergebniss die vorligende Schrift ist.

#### B. Beschreibung der Kanalanlage.

Eine genaue Beschreibung des Rhein-Elbe-Kanals befindet sieh in einer von dem Wasserbauinspektor Prüsmann bearbeiteten Denkschrift, der die folgenden Angaben entnommen sind.

Danach besteht die Kanalanlage aus drei Theilen, von denen der nittlere — Herne-Bevergern, 102 km — bereits jetzt als ein Theil des Dortmund-Ems-Kanals vollendet ist und nur zur Bewältigung des hinzutretenden Verkehrs einiger Ergänzungen bedarf. Dazu tritt noch die Kanalisirung der Weser.

Den Gegenstand der Kanalvorlage bilden folgende Anlagen:

#### A. Dortmund-Rhein-Kanal.

- 1. Haupt-Kanal etwa bei Herne aus dem Dortmund-Ems-Kanal abzweigend bis zum Rhein in der Gegend von Laar als Emscherthal-Kanal,
- Wasserzubringer von der Ruhr bei Hohensyburg und Dampfpumpwerk bei Münster.

### B. Ergänzungen des Dortmund-Ems-Kanals.

- 1. Schleusentreppe hei Heurichenburg,
- 2. Zweite Schleuse bei Munster.

### C. Mittelland-Kanal.

- 1. Haupt-Kanal von Bevergern über Minden, Hannover, Nenhaldensleben bis zur Elbe in der Gegend von Heinrichsberg.
- Wasserzubringer von Rinteln a. W. und von Coldingen an der Leine nach dem Haupt-Kanal.
- Zweig-Kanäle nach Osnabrück, nach der Weser bei Minden, nach Linden (Leine), nach Wülfel und Hildesheim, nach Lehrte, nach Peine und nach Magdeburg.

Der in dem Plan ebeufalls dargestellte Zweig-Kanal nach Braunschweig würde eventuell von Braunschweigischer Seite herzustellen sein.

Ferner tritt hiuzu:

#### D. Die Weserkanalisirung

von Hameln bis Bremen.

Hiervon gehört jedoch nur die Strecke von Minden bis Hameln zu der Preussischen Gesetzesvorlage, da vorausgesetzt wird, dass die Strecke Minden-Bremen durch die Freie und Haussatadt Bremen zur Ausführung gelangen wird.

Bremen durch die Freie und Hausastadt Bremen zur Ausgehafte 2 beigegebeuen, Von der Gesammtanordnung giebt neben der als Aulage 2 beigegebeuen, ganz Deutschald undassenden Urbersichtskarte die Anlage 3 ein Bild, bestelhend aus einem Lugeplane im Maussstab 1:1 000 000 und einem zugehörigen Längensehnitt. Der Hampt-Kanal hat eine Gesammtlänge vom Rhein bis zur Elbe von 468 km, von denen 364 km men hergestellt werden müssen.

Gemeinsam für den ganzen Kanal sind folgende Festsetzungen für die Grössenabmessungen:

Allgemeines.

Querschnitt.

Der Rhein-Elbe-Kanal soll in den Abmessungen des Dortmund-Ems-Kanals, also für Schiffe von wenigstens 600 t Tragfähigkeit, ansgeführt werden. Der Querschnitt weist 18 m Sohlenbreite, 30 m Wasserspiegelbreite und 2,5 m Wassertiefe auf. In sämmtlichen Haltungen kann der Wasserspiegel bis zu 0.5 m. in der östlichen Scheitelhaltung bis zu 1.0 m höher als gewöhnlich gestaut werden, um für Zeiten geringen Zufinsses und grossen Bedarfs Speisewasser aufspeichern zu können. Sämmtliche Einrichtungen werden so getroffen, dass zwar ein Treideln mit Pferden fitr kleinen Betrieb noch möglich, im allgemeinen aber Dampfbetrieb einzuführen ist. Dabei wurde augenommen, dass die normalen Schleppzüge aus einem Schleppdampfer und 2 Kähnen gehildet werden. Die Schleusen im Mittelland-Kanal, Bevergern-Elbe, werden einstweilen einschiffig mit 67 m nutzbarer Länge, 8.6 m Breite und 3 m Drempeltiefe angelegt. Nur die Schleuse bei Heinrichsberg erhält die Abmessungen von Schleppzugschleusen mit 165 m Länge und 12 m Breite; eine Verdopplung bezw. die Hinzuftigung von Zugschleusen wird bereits im Plan vorgesehen. Im westlichen Theil vom Rhein his Herne macht der starke Verkehr gleich aufangs Doppelschleusen erforderlieb, you denen die eine unter Einftigung eines dritten Thornaares so lang (95 m nutzbar) gemacht wird, dass ausser einem Schleppkahn ein Schleppdampfer mitgeschleust werden kann. Die Doppelschleusen genütgen mithin zur Aufnahme eines ganzen Schleppzages. Auf die Mögliehkeit späterer Erweiterung oder Verlängerung der Schleusenanlagen wird auch im westlichen Kanaltheil

Schleusen.

Brücken.

Bedacht zu nehmen sein.

Die Brücken überspaunen den Kanal in ungeschmälerter Breite ohne Zwischenpfeiler, so dass sie keine Verzägerung in der Fahrt verursachen und das Kreuzen von Schiffszügen unbehindert gestatten. Die liehte Höhe der Brücken über dem um 0,5 m augespannten Wasserspiegel beträgt 4,00 m.

l'ferböschungen.

Die Uerbäsehungen werden gegen den Wellensehlag in der Weise gedeckt, wie sie sieh beim Betriebe des Dortmund-Eins-Kanals für die verschiedenen örtlichen und Bodenverhältnisse am günstigsten erweisen wird.

Sicherheitsthore.

Sicherheitsthore von 18 m lichter Weite werden dort eingebaut, wo es die örtlichen Verhältnisse verlangen.

Grösse der Schiffe.

Die Grüsse der auf dem Kanal zulässigen Schiffe ist einstweilen auf 65 m Länge. 8 m Breite (8,20 m einsehl. Scheuerleisten) und 1,75 m Tiefgang festgesetzt.

Nach dem Vorgange am Dortmund-Ems-Kamal wird man die Tanehtiefe wahrscheinlich auf 2,00 m bei etwas verringerter Fahrgeschwindigkeit vergrössern können.

#### 1. Dortmund-Rhein-Kanal, Laar-Herne,

(Emscherthal-Linie.)

Der 39,5 km lange westliche Theil von Rhein bis zum Dortmund-Emskanal soll als Emscherthal-Linie zur Ausführung gelangen, nachdem durch eingehende Untersuchungen festgestellt ist, dass die 1894 vorgeschlagene Süd-Emscher-Linie wegen der inzwischen fortgeschrittenen Belsamung des Gebiets mit Anlagen aller Art nicht mehr hergestellt werden kann. Es wurde auch die Bauwürdigkeit der Lippe in Betracht gezagen, aber durch genane Berechnungen ermittelt, dass der Lippe nur ein Bruchtheil des Verkehrs des Emscherthal-Kanals zufallen und die letzter trotz bäherer Bankosten nitzlicher und ertragsfähiger sein würde. Fernere Gründe, welche, ohne den späteren Aushan der Lippe bei steigendem Verkehr auszuschliessen, zumächst die Herstellung des Emscherthal-Kanals zweckmissig erscheinen lassen, sind u. A. die, dass die Lippe unr einen beschränkten, nur und östlich von Dortmund helegenen Theil des Industriegelniets ersehliesst, dass dieselbe eine ungerechtfertigte Verschiebung in den wirthschaftlichen Entfernangen zum Rhein zur Fogle haben würde und dass sogar von Dortmund ans der Rhein auf der Emscherthallinie erheblich eher erreicht wird als auf der Lippelinie.

Der Portmund-Rhein-Kanai, Laur- Herne, organis in museren Plänen. Aulage 4 und 5, ersichtlich, bei Laur um Rhein, nördlich von Vierberger wirdlich am Meiderich und Ober-Der Dortmund-Rhein-Kanal, Laar-Herne, beginnt, wie aus den gehausen vorhei bis Osterfeld, begleitet von hier ab über Carnap und Crange die Einscher als südlich von letzterer belegener Seiten-Kanal und mündet bei Herne in den Dortmund-Ems-Kanal. Zweigkanäle sind nicht vorgesehen. Das Gefälle wird durch 7 Doppelschleusen überwunden,



Bodensenkungen.

Gegen die Ausführung eines Kanals im Gebiet des Kohlenbergbaues sind erhebliche Bedenken laut geworden wegen der mit dem Abbau der Kohlenflätze verbundenen Senkung der Erdoberfläche. Nach den deshalb angestellten eingehenden Untersuchungen können diese Bedenken fallen gelassen werden. Die Senkung des Bodens ist zwar eine Unbequemlichkeit, mit der bei dem Bau und der Unterhaltung des Kanals gerechnet werden muss, die aber weder eine Gefahr für den Kanal selbst noch für den unterliegenden Bergbau bedentet. Wie aus dem Plan (Anlage 6) hervorgeht, liegt die Grenze des Rheinisch-Westfälischen Wie ausdem Fran (Amageo) nervorgem, as a Wie ausdem Fran Kohlengebirges im Silden an der Ruhr, es läuft dort zu Tage aus, senkt sich aber nach Norden zu immer mehr mid wird dort von einer wasserundnrehlässigen Mergelschicht überdeckt, die in der Linie des Emseherthal-Knuals eine Stärke von 160-200 m erreicht. Diese Mergelschicht bildet eine Art elastischer Decke, welche zwar beim Abbau der Kohle allmälig mit hinuntergeht, aber die Brüche und Risse, welche im Erdinnera entstehen, nicht bis an die Oberfläche treten lässt. In Folge dessen wird die Wasserundurchlässigkeit gewahrt. Die Flusse und Bäche im Senkungsgebiet vermindern zwar ihre Höhenlage, verlieren aber nicht das Wasser; es kann daher mit Sicherheit angenommen werden, dass das Gleiche auch beim Kanal der Fall sein wird. Allmälig werden die Damme, welche den Kanal an den wenigen im Auftrag liegenden Stellen seitlich begrenzen, erhöht werden mitssen, und die Sehleusen und sonstigen Kanalbauwerke erhalten eine Banweise, welche sie befähigt, trotz der Senkungen ebenso benutzbar zu bleihen, wie dies jetzt mit Tausenden von Häusern, Kirchen, Brücken und Bauwerken aller Art der Fall ist, die bei theilweis viel ungunstigeren Untergrundverhältnissen im Ruhrkohlengebiet errichtet sind. vermehrter Bergeversatz, d. h. das Ansfüllen der in Folge der Kohlenentnahme geschaffenen Hohlrämme durch Steine, die mit der Kohle gebrochen und meist auf grossen Halden neben den Zechen abgelagert werden, wird die Senkungen im Gebiete des Kanals übrigens erheblich beschränken können.

Hafenanlagen sind beim Dortmund-Rhein-Kanal nicht vorgesehen, vielmehr soll die Anlage und Einrichtung derselben den Gemeinden und Interessenten überlassen werden.

Die Speisung des Dortmund-Rhein-Kanals soll durch einen bei Hoheusyburg aus der Ruhr abzweigenden, bei Dortmund mündenden Zubringer und durch ein Pumpwerk an der Schleuse zu Münster erfolgen. Letzteres wird Wasser in die Scheitelhaltung fördern, welches dem Mittellandkanal ans der Weser zugeführt wird,

Die Baukosten des Emscherthal-Kanals einschliesslich der Speisungsanlagen betragen

45 298 000 M.

und die jährlichen Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungskosten 509 200 M.

Die Bauzeit einschliesslich der Zeit für die Bearbeitung des genauen Entwurfs ist zu etwa 8 Jahren mit der Maassgabe angenommen, dass der Kanal im Jahre 1908 dem Betriebe übergeben werden soll.

Hafenanlagen.

Speisungsanlagen.

Bankosten.

Bauzeit.

#### 2. Ergänzungen des Dortmund-Ems-Kanafs.

Sobald die Strecke Dortmund—(Herne—) Bevergern nicht nur den eigenen Verkehr des Dortmund-Eins-Kanals, sondern als Theil des Rhein-Elbe-Kanals noch weit erhebliehere Transporte für die nach dem Rhein und dem Mittellandkanal hestimmten Güter zu bewältligen huben wird, bedarf sie einiger Ergänzungen an den Sohleusenanlagen bei Heurichenburg und Münster.

#### Schleusentreppe bei Henrichenburg,

In Henrichenburg würde die Anlage eines zweiten flebewerks neben dem jetzt vorhandenen in Frage kommen, wenn nicht die Anlage des Speisewasserzuhringers aus der fluhr erforderlich würde. Durch diese ist aber die Möglichkeit geboten, eine neben dem flebewerk beabsichtigte Treppe von drei Einzelschleusen zu je 4:67 ur Gefälle anzulegen. Die Baukosten dieser Schleusen, die auch verhindern würden, dass Dortmund bei etwaiger fleparatur des Schiffshehwerks vom Kanalverkehr abgeschnitten wird, sind zu

2 629 000 M.

#### Doppelschlense zu Münster.

verunschlagt.

An der Schleuse bei Münster ist bereits durch Anlage eines zweiten Unterhauptes Vorsorge getroffen, dass neben der bestehenden eine zweite Schleuse und zwar von 95 in nutzbarer Länge angelegt werden kunn. Diese Doppelanlage wird dudurch ebenso leistungsfähig wie die entsprechenden Schleusen.

Die Bankosten betragen einschl, einiger am Dortmund-Ems-Kanal erforderlicher Erdarbeiten

1 438 000 M.

Bankosten.

Die Brukosten für die zur Ergänzung des Dortmund-Ems-Kanals erforderlichen Anlagen betragen demnach insgesammt

4 067 000 M.,

während die jährlichen Verwaltungs-, Unterhaltungs- und Betriebskosten sieh um 36 600 M.

vermehren.

bauten am Dortmund-Rhein-Kanal.

#### 3. Mittellandkanal, Bevergern-Elbe.

Der 325 kin lange östliche Theil des Rhein-Elhe-Kanals geht von Bevergern, dem Abzweigungspunkte vom Dortmund-Eins-Kanal, über Minden und Ilannover, heide Stidte an der Nordseite berührend, in fast genau östlicher Richtung nach der mittleren Elbe bei Heinrichsberg, gegenüber der Mündung des Plauer Kanals bei Niegripp. Zweigkanäle sind geplant nach

- 1. Osnabrück.
- 2. Minden (Weserabstieg),
- 3. Linden und der f.eine,
- 4. Wülfel und Hildesheim,
- 5. Lehrte,
- Peine,
   Magdeburg.
- Ferner kommt noch in Frage der Auschluss nach

8. Brannschweig,

wenn Braumsehweig sich entschliesst, diesen Stichkanal auf eingene Kosten herzustellen.

Die Aulage der Zweigkamile bietet keine erheblichen Schwierigkeiten mit ist meist einsehiftig mit 10 m breiter Sohle und Ausweichstellen gedacht. Nur die Zweigkamile zur Weser bei Minden, nach Linden und nach Mugdeburg sind zweischiftig angenommen. Der 15 km lange Zweigkanal uach Osnahrück verlässt den Hauptkanal bei Bramsche, berührt die Sandsteinhrüche des Piesberges und gelangt dann in den im Norden der Stadt belegenen Hafen von Osnahrück.

Der Stichkanal bei Minden ist eigentlich nur die stidlich um die Stadt geführte Verbindung mit der Weser von 3 km Länge.

Der Zweigkanal nach Linden zicht sieh von dem Orte Scelze, wo der Hauptkanal das Leinethal übersehreitet, auf dem linken Flussufer entlang und theilt sieh kurz vor Linden in zwei Arme, von denen der eine zur Leine hinabsteigt, hier Gelegenheit zu einem Hafen der inneren Stadt Hannover hietend, der andere dagegen die Höhe erreicht, von der aus ein bequemer Umsehlag nach den Lindener Fabriken möglich ist. Die Gesamutdänge des Lindener Kanals einschl. der Abzweigung zur Leine beträgt 12 km.

Der Stiehkanal nach Wülfel und Hildesheim zweigt oberhalb der östlich von Hannover helegenen Schleuse ab und wird zumächst in südwestlicher Richtung nach Wülfel an das rechte Leineufer geführt; von hier aus zieht er sich als Speisewasserzuteiter bis nach Coldingen, bei letzteren Orte in die Leine untindend. Eine Strecke dieses Zuhringers dient zugleich als Auschlusskanal nach Hildesheim, welcher, sich von Grasdorf stets am rechten Ufer der Leine und Innerste haltend, in dem nördlich der Stadt Hildesheim geplauten Hafen endet. Die Länge des Zweizkanals bis Wilfel beträtet 6 km. bis Hildesheim 30 km.

Der Auschluss nach Lehrte ist nur ein 3 km lauges Kanalstück, welches leicht als Hafen ausgebauf werden kann. Der Kanal nach Peine zweigt hei Immensen ah und erreicht den westlich jener Stadt anzulegenden Hafen in 16 km Entfernnuz.

Die 10 km lange Abzweigung nach Magdeburg beginnt östlich von Wolmirstedt,

Wie aus der Anlage 3 ersichtlich, ist die Gestaltung des Läugeuprofils des Mittellandkanals sehr einfach. In gleicher Höhe (+ 49.8 N. N.) an die Haltung Minster—Bevergern des Dortmund-Ems-Kanals anschliessend, behält der Mittellandkanal diese Lage bis östlich von Haunover bei und ersteigt hier nit einer Schlense die anf + 56.8 N. N. liegende Scheitelhaltung. Bei Oebisfelde beginnt sodann der durch vier Schlensen bewirkte Abstieg zur Ellen.

Betrachtet man den Längenschnitt des gesammten Rhein-Elbe-Kanals, Längenschnitt des ganzen so ergieht sich folgendes, ausserordentlich günstige Bild: Kanals.

Von dem im Mittelwasser auf rd. + 22,5 N. N. liegenden Rhein steig. der Kanal in siehen Sehleusen bis 39 km auf die erste, westliche, auf + 56,00 N. N. liegende Scheitelbaltung, welche in einer Länge von 65 km his Münster reicht. Hier fällt der Kanal mit einer Schleuse von 6,20 m Gefälle auf die sogennannte Mittellandkanalhaltung in Höhe + 49,80 N. N., welche 210 km lang ist und östlich von Hannover durch eine Schleuse von 6,80 m Steigung begrenzt ist. Mit dieser wird die zweite, östliche Scheitelhaltung erreicht, welche auf + 56,60 N. N. liegt und 92 km lang ist. Der durch vier Schleusen zur Elbe bewirkte Abstieg hat 60 km Länge und bis zu dem auf + 38,90 N. N. liegenden Mittelwasser der Elbe hei Heinrichsberg ein Gefälle von 17,7 m.

Von der laugen Haltung Münster-Bevergern -Haunover steigt der Zweigkanal nach Osnabrück mit zwei Schleusen hinauf; der Abstieg zur Weser bei Minden wird ehenfalls durch zwei Schleusen hewirkt, der Abstieg nach Linden durch eine Schleuse mid daneben der Abstieg zur Leine und zu dem mittleren Stadtgebiet Hannovers ehenfalls durch eine Schleuse. Von der östlich Hannovers beginnenden Scheitelhaltung werden Wülfel und Lehrte ohne Schleusen erreicht, während der Aufstieg nach Hildesheim lurch drei, nach Peine durch eine nich nach Braunsehweig durch zwei Schleusen erfolgt. Der Zweigkanal nach Magdeburg erhält an der Mündung in dem dortigen Hafen eine Schleuse als Abschluss gegen die weehschiden Ellbwasserstände.

Längenprofil.

#### Unterführung der Wassserlänfe.

Sämmtliche den Mittelland-Kanal kreuzende Wasserlaufe werden, soweit sie nicht in den Kanal aufgenommen werden, unterführt. Die Höhenlage reicht aus, dass die heiden Hanptfüsse, die Weser mit 3000 md die Leine mit 866 ebm sekundlicher Hoehwassernenge vom Kanal vollkommen hoehwasserfei überschritten werden können. Einige mittlere Flüsse und eine grössere Anzahl kleinerer Biehe und Gräben mitsen dukerartig unterführt werden.

#### liafenanlagen.

Speisungseinrichtungen.

Anzahl kleinerer Bäche und Gräben müssen dükerartig unterführt werden. Die Aulage von Häfen wird auch im Lanfe des Mittelland-Kanals den Gemeinden und Interessenten überlassen.

Die Speisung des Mittelland-Kanals beruht im Wesentlichen auf dem Zubringer mit naturlichem Gefälle aus der Weser. Der Zuhringer aus der Weser zweigt oberhalb Rinteln aus der Weser ab und mündet nach Durchbrechung des Wesergebirges am Lohlelder Berg mit einem fast 5 km langen Tunnel bei Dankersen in den Kanal. Der zur Unterstützung der Weser geplante Zuleiter der Leine zweigt von letzterer bei Coldingen ab und geht als grosser Graben zunächst bis Wülfel und von bier als einschiffiger Kanal zum Haupt-Kanal bei Gross-Buchholz. Ausserdem wird die Speisung des Mittelland-Kanals durch zeitweise wirksame kleinere Zubringer und durch 2 Pumpwerke bei Hannover und Jersleben unterstützt, von denen ersteres Wasser aus der unteren Kanalbaltung in die östliche Scheitelhaltung, letzteres aber Elbwasser in eine auf + 48.60 N. N. liegende Zwischenhaltung des östlichen Kanalabsliege fördert.

Die höher als der Haupt-Kanal belegenen Zweig-Kanäle werden theils durch natürliche Zuflüsse, theils durch kleine Pumpwerke versorgt.

Von dem Bedarf und der Deckung des Speisewassers für den ganzen Rhein-Elbe-Kanal giebt die folgende, der Prusmann'schen Denkschrift entnommene Hamp@bersicht nebst ange@gten Erläuterungen ein anschanliches Bild.

## Hauptübersicht

### gesammten Kanalspeisung des Rhein-Elbe-Kanals.

| bei grösster Schifffahr<br>4 Pumpwerke bei Ol | trockenen Sommer<br>t, unterstützt durch die<br>fen, Münster, Hannover<br>ersleben<br>Höchste Leistung<br>der Speisemittel<br>bei kleinen Wasser-<br>ständen | Speisungswasser-<br>mengen bei mittleren<br>Flusswasserständen,<br>ohne die 2 Dampi-<br>pumpwerke bei Olfen<br>und Münster | Speisungswasser-<br>mengen bei höheren<br>Flusswasserständen,<br>als Maximun<br>der Entnahme durch<br>Zubringer aus den ge-<br>nannten 8 grösseren<br>Filissen<br>(ohne Pnupwerke) |  |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| chin Sek.                                     | cbm/Sek.                                                                                                                                                     | cbm/Sek.                                                                                                                   | cbm Sek.                                                                                                                                                                           |  |  |
| $\mathrm{Weser} = 7.11\mathrm{ebm}$           | Weser = 10.00 ebm                                                                                                                                            | Weser $= 10.00$ ebm                                                                                                        | Weser $= 10,00$ cbm                                                                                                                                                                |  |  |
| Leine = 1,30 "                                | Leine = 1,50 ,,                                                                                                                                              | Leine = 5,00 "                                                                                                             | Leine = 10,00 ,.                                                                                                                                                                   |  |  |
| Elbe = 0,49 ,,                                | Elberd.= 0.90 "                                                                                                                                              | Elbe = 0.90 "                                                                                                              | Elbe = 0,00 ,.                                                                                                                                                                     |  |  |
| Lippe = 0.75                                  | Lippe = 3.40                                                                                                                                                 | Lippe = 0,00                                                                                                               | Lippe = 0.00 ,                                                                                                                                                                     |  |  |
| Ruhr = 0.75<br>(Hohensyburg)                  | Ruhr = 0.75                                                                                                                                                  | Ruhr = 2.50 ,,                                                                                                             | Ruhr = 5,00                                                                                                                                                                        |  |  |
| Zus. = 10.40 cbm                              | = 16,55 cbm                                                                                                                                                  | = 18,40 cbm                                                                                                                | = 25.00 cbm                                                                                                                                                                        |  |  |

"Aus dieser Tubelle ist im Allgemeinen zu ersehen, dass die grösste sommerliche Speisungswassermenge des ganzen Rhein-Elbe-Kanals im Betrage von 10.40 ebm ans den 5 Flüssen Weser. Leine, Elbe, Lippe und Ruhr entnommen wird. Zur Verfügung stehen aber aus denselben 5 Flüssen 16,55 ebm im Sommer, 18.40 chm bei mittleren Wasserständen und ohne Daupfpumpwerke, ferner 25,00 chm bei höheren Wasserständen und ohne jegliehe Pumpwerke, d. b. die Speisungsmittel übertreffen den Wasserbedarf etwa nu das Zwei- his Dreifache und hei trockner Sommerzeit wird die Wasserentuahnne fast allein aus der Weser bewirkt. Der Leine wird im Sommer hiehstens 1.30 chm und der Lippe und Ruhr je 0.75 ehn entnommen, wenn nicht durch Herstellung von Dampfpumpwerken auf eine Heranziehung der Ruhr und Leine im Sommer ganz verziehtet und daher eine stärkere fungspruchnahme der Weser für zweckmissig erachtet werden sollte.

Bei der vorstehenden Speisungsherechnung ist angenommen, dass die grösste Leistungsfahigkeit des Weserzahringers 10.0 ebn beträgt. Durch die nachträgileh hinzugekommene Weserkandsirung wird voranssichtlich die Möglichkeit geboten werden, die Wasserunenge onter Ausmatzung des durch das Weserstamwerk vermehrten Gefälles und zwar ohne Erbähung der Kosten des Zuhringers noch zu steigern. Wenn es bei der späteren eingehenderen Entwurfsbearbeitung gelingen sollte, die Leistungsfähigkeit des Zuhringers etwa auf 15.0 ebm zu bringen, so würde dies namentlich für die Landwirthsehaft ein grosser Gewinn sein.

Selbst ohne diese vermehrte Leistung werden die genannten 5 Speisungsmittel beim stärksten Kanalverbrauch in Sommer immerkin fähig sein, einige ebm Wasser für Zweeke der Landwirthschuft abzugeben. Namentlich ist dies der Fall bei allen mittleren und besseren Wasserstinden, weil zu solchen Zeiten, ausser den vorgenannten 5 Filbssen noch eine grosse Zahl kleinerer nicht genannter Filbse mit Bäche als Speisungsmittel hinzhoumen, wodurch die abzugebende Wassernauge bedeutend vermehrt werden kann.

Die Bankosten des Mittelland-Kanals, einschliesslich aller Zweig-Kanāle nit Ausnahme desjenigen nach Bramschweig und einschliesslich alter Speisungsanlagen sind zu

191 668 700 M.,

die jährlichen Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungskosten zu 4 347 300 M.

veranschlagt.

Die Banzeit ist wie beim Dortmund-Rhein-Kaual so bemessen, dass die Betriebseröffnung im Jahre 1908 erfolgen soll.

#### 4. Die Weserkanalisirung.

In Folge der auch bei niedrigem Stande beabsiehtigten Wasserentziehung wird es im Interesse der auliegenden Ländereien und der vorhandenen Schifffahrt nothwendig, die Weser von der Entnahmestelle oberhalb Rituteln bis nach Breunen zu kanadisiren. Um der Kanalisirung einen gewissen wirthschaftlichen Abschluss zu geben, ist geplant, dieselbe bis nach Hameln auszudehnen. Leber die Ausführung dieses Enternehmens sind Verhandlungen mit dem Staate Breunen in der Richtung eingeleitet, dass Breunen die Kanalisirung von Minden bis Breunen, Preussen diejenige von Minden bis Hameln überninnat. Nur letztere Strecke bildet daher einen Theil der jetzigen Preussischen Kanalvorlage.

Die zu kaualisirende Streeke hat von Hameln bis Minden eine Länge von 61, von Minden bis Bremen eine solehe von 149 km; auf der ersteren sind 10, auf der letzteren 15 Schlensen und Wehre vorzuschen. Der bereits bearbeitet Entwurf wird durch die mit Bremen angeknüpfen Verhandlungen vielleielt noch Aenderungen erfahren. Manssgebend bleibt aber der Gesichtspunkt, dass die Grössenverhälmisse so gewählt werden, dass ein jederzeit unbeschränkter Verkehr der für die Knualfahrt zugelassenen Schiffe auf der kanalisitten Wester stattfinden kann. Auch werden die Lichtweiten der Schleusen so bestimmt.

Sympher.

Bankosten.

Banzeit.

dass die jetzt auf der Weser verkehrenden breitesten Raddampfer, welche 11.1 m über die Radkasten messen, durchfahren können. Unterhalb Minden ist die Anlage von Zugschleusen geplant.

Bankosten.

Die Kosten der Kanalisirung der Weser sind verauschlagt:

|                          | Baukosten  | Jährlicher<br>Mehrbetrag an<br>Verwaltungs-,<br>Unterhaltungs-<br>und<br>Betriebskosten |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | М.         | M.                                                                                      |
| 1. von Hameln bis Minden | 19 751 000 | 276 000                                                                                 |
| 2. von Minden bis Bremen | 42 628 000 | 414 000                                                                                 |

Banzeit. Gesammtkosten für Ban. . Unterhaltung.

Die Bauzeit ist einschliesslich Entwurfsbearbeitung auf 5 Jahre bemessen, Die Kanallängen, die Schleusenzahl, die Baukosten und die jährlichen Verwaltung. Betrieb und Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungskosten mögen in folgender Zusammenstellung nochmals genan ersichtlich gemacht werden.

## Gesammtkosten

für

Bau, Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung.

## Länge, Schleusen, Bau- und Unter-

| <u>.</u>     |                                                                                                                                            | L                     | ii n g e       |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Nummer       | Bezeichnung des Kanaltheils                                                                                                                | Haupt-<br>kanal<br>ko |                | Zu-<br>sammen<br>km |
|              | 1. Dortmund-Rhein-Kanal. Emscherthalkanal (Laar Herne).<br>Kanal.                                                                          | ,                     |                |                     |
| 1 a.<br>1 b. | Kanalstrerke Herne—Schalke—Walzwerk Oberhausen                                                                                             | 28.1<br>11.4          | _              |                     |
|              | Speisung,                                                                                                                                  | 1                     |                |                     |
| 2            | Ruhrzubringer von Hohensyburg                                                                                                              | (15.6)                | _              |                     |
| 3            | Dampfpumpwerk bei Müuster                                                                                                                  | 39.5                  |                | 39.5                |
|              | <ol> <li>Ergänzungen des Dortmund-Ems-Kanals. Schlensentreppe bei Henrichen-<br/>burg und zweite Schlense bei Münster.</li> </ol>          |                       |                |                     |
| 1            | Schleusentreppe bei Henrichenburg                                                                                                          | 1.1                   | with           | -                   |
| 2            | Zweite Schleuse bei Münster pp                                                                                                             | 0.2                   | -; -           | -                   |
| l            | Summe 2. Ergänzungen des Dortmund-Ems-Kanals                                                                                               | 1.3                   |                | 1.3                 |
|              | 3. Mittellandkanal (Bevergern Elbe) mit 8 Zweigkanälen.<br>Hauptkanal.                                                                     |                       |                |                     |
| 1            | Kanalstreke Bevergern Hannover                                                                                                             | 174.5                 |                | _                   |
| 2            | " HannoverElbe                                                                                                                             | 150.4                 | -              |                     |
| 3            | Weserzubringer von Rinteln                                                                                                                 | (21.6)                |                |                     |
| 4            | Leinezubringer von Coldingen                                                                                                               | (12.8)                | -              |                     |
| 5            | Elektrische Pumpwerke bei Hannover und Jerslehen und Hochwasserumleitungen Zweigkunäle.                                                    | -                     | _              | _                   |
| 6            | Zweigkanale. Zweigkanal nach Osnabrück                                                                                                     |                       | 15.4           |                     |
| 7            | Abstieg zur Weser (Minden)                                                                                                                 |                       | 3.2            |                     |
| 8            | Zweigkanal nach Linden (Leine)                                                                                                             |                       | 11.9           | -                   |
| y            | Wülfel (Schiffbarmachung des Leinezubringers)                                                                                              | -                     | 6.4            | -                   |
| 10           | Hildesheim                                                                                                                                 |                       | 23.6           | -                   |
| 11           | Lehrte                                                                                                                                     |                       | 2.6            | -                   |
| 12           | " Peine                                                                                                                                    |                       | 15.6           |                     |
| 10           | Summe 3. Mittellandkanal einschl. 8 Zweigkanäle                                                                                            | 324.9                 | 88,7           | 413.6               |
|              | 4. Weserkanalisirung von Minden - Hameln.                                                                                                  |                       |                |                     |
| 1            | Weserkanalisirung von Minden bis oberhalb Rinteln                                                                                          | 43.4                  |                | 1                   |
| 2            | " Rinteln bis Hameln                                                                                                                       | -                     | 17.7           | 61.1                |
|              | Summe 3 und 4. Mittellandkanal und Weserkanalisirung Minden—Hamelu<br>Summe Rhein-Elbe-Kanal einseld, Kanalisirung der Weser Minden Hamelu | 368.3<br>409.1        | 106,4<br>106,4 | 474.7<br>515.5      |
|              | 5. Weserkanalisirung Minden - Bremen.                                                                                                      |                       |                | 1                   |
| 1            | Weserkanalisirung innerhalb des Bremer Staatsgebietes                                                                                      | 10.9                  |                | 1 _                 |
| 2            | von der Bremer Landesgrenze bis Minden                                                                                                     | 138.4                 |                |                     |
|              | Summe 5. Weserkanalisirung Bremen-Minden                                                                                                   | 149.3                 |                | 149.3               |
|              | Common of a carramananting Dremen—Minden                                                                                                   | 1.4(4.9)              | -              | 140.0               |

## haltungskosten des Rhein-Elbe-Kanals.

| Anzah           | der Sel          | nleusen       | В                      | aukoste                | n                          | Jährliche<br>Verwaltungs-,                                       |                                       |
|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Haupt-<br>kanal | Zweig-<br>kanüle | Zu-<br>sammen | Haupt-<br>kanal<br>M.  | Zweig-<br>kanüle<br>M. | Zu-<br>sammen<br>M,        | Verwaltungs-,<br>Betriebs- und<br>Unterhaltungs-<br>kosten<br>M. | Bemerkungen                           |
|                 |                  |               | 7                      |                        |                            |                                                                  |                                       |
| 5<br>2          |                  | -             | 28867000<br>12000000   | _                      | _                          | 381400                                                           |                                       |
| _               |                  |               | 4171000<br>260000      |                        |                            | 127800                                                           |                                       |
| 7               |                  | 7             | 45298000               | - /                    | 15298000                   | 509200                                                           |                                       |
| 3               |                  | -             | 2629000<br>1438000     |                        | 3                          | 36600                                                            |                                       |
| 4               | -                | 4             | 4967000                | _                      | 1067000                    | 36600                                                            |                                       |
| -               |                  |               | 79682400               | _                      | _                          |                                                                  |                                       |
| 5               |                  | -             | 58952000               | -                      |                            |                                                                  |                                       |
| ~               | _                | -             | 5027000<br>6848000     | _                      |                            | 1                                                                |                                       |
|                 | -                | -             | 827800                 | _                      |                            |                                                                  |                                       |
| ~~              | 2 2              |               | -                      | 5314500<br>4707000     |                            | 1347300                                                          | einschiftig<br>zweischiftig           |
| _               | 2                |               | _                      | 7556000                | _                          | li .                                                             | **                                    |
|                 |                  | _             |                        | 1000000                | -                          |                                                                  | eiuschiftig                           |
|                 | 3                | _             | _                      | 9485000<br>449000      | _                          |                                                                  |                                       |
| _               | 1                |               |                        | 6392000                | _                          |                                                                  | 44                                    |
|                 | 1                | _             | -                      | 5428000                |                            |                                                                  | zweischiftig                          |
| 5               | 11               | 16            | 151 337 200            | 49831500               | 191668700                  | 1347300                                                          |                                       |
| 7               | 3                | 10            | 14622000               | -<br>5129000           | 19751000                   | 276000                                                           | davon:<br>193200 M. auf MindenRinteli |
| 12<br>23        | 14               | 26<br>37      | 165959200<br>215324200 |                        | 211 119 700<br>260 781 700 | 1623300<br>2169100                                               | u. S2 S00 M. auf Rinteln Hamelu       |
| 1<br>14         | _                | _             | 3322000<br>39306000    | _                      | -                          | 27600<br>386400                                                  | -                                     |
| 15              |                  | 15            | 42628000               |                        | 42628000                   |                                                                  |                                       |
| _               | 2                | 2             |                        | 8301000                | 8301000                    | 63000                                                            | einschiffig.                          |

#### C. Beschreibung des beeinflussten Verkehrsgebietes.

Vereinigung der

Der Einfinss eines Rhein-Elbe-Kanals wird sieh fast auf ganz Deutschdentschen Wasserstrassen. land erstrecken, denn durch denselben werden die bisher getrennten Wasserstrassen vereinigt, der fernste Nord-Osten mit dem äussersten Stid-Westen Deutschlands in schiffbare Verbindung gebracht. Ein genaues Bild dieses ganzen Verkehrsgebietes zu geben, würde unmöglich sein, es mass daher genitgen, die Verhältnisse der hauptsächlichsten, vom Kanal durchzogenen oder in hervorragendem Maasse von demselben beeinflussten Gegenden zu betrachten.

#### A. Rheinisch-Westfälisches Industriegebiet.

Zu den durchzogenen und beeinflussten Gegenden gehört in erster Linie das rheinisch-westfälische Industriegebiet, welches für sieh allein in der Lage ist, dem nenen Wasserwege genügende Frachtmengen zuzuführen,

Die wirthschaftliehen Verhältuisse des rheinisch-westfälischen Industriegebiets sind so aussergewöhnlich entwickelte, dass sie kaum mit denjenigen anderer Bezirke verglichen werden können. Ein engmaschiges Netz von Eisenbahnen überspannt die Gegend. Kohlengrube reiht sieh au Kohlengrube; ringsum Schornsteine, Fördergerüste und Berghalden. Dicht aneinander liegen volkreiche Städte und Ortschaften, welche sehon im Acusseren alle Anzeichen regster gewerblicher Thätigkeit tragen. Hochöfen, Eisen- und Stahlwerke, Giessereien, Maschinenfabriken, Brückenbauanstalten, Zink- und Enpferhütten, Schiffswerften und viele andere Fabriken, zum Theil grössten Umfanges, vereinigen sich zu einem Bilde hochentwickelter Industrie, wie es sich auf dem Festlande nicht zum zweiten Male findet und kanm in den gewerbreichsten Distrikten Englands angetroffen wird. Es erschien zweckmässig, die wichtigsten Merkmale dieses grossartigen Getriebes, nämlich den Eisenbahnverkehr und den Kohlenbergban zeiehnerisch darzustellen. Zu diesem Behaf sind zunächst in der Anlage 7 sämmtliche Eisenbahnen des hidustriegebiets als buntfarbige Bänder eingetragen. deren Breite der Grösse des Verkehrs entspricht, wie sie sich aus der Zahl der über die betreffende Strecke im Etatsjahre 1892 (1. April 1892 bis Ende März 1893) bewegten Gitterwagenaxen ergiebt. Berücksichtigt imm. dass eine Gitterwagenaxe durchschuitlich mit etwa 3.0 t beladen war, so ist ans der Gesammtbreite des Verkehrsbandes auch auf die ungefähre Menge der auf den einzelnen Linien bewegten Güter zu sehliessen. Das Jahr 1892 wurde gewählt, weil es den Ermittelungen des Kanalverkehrs zu Grunde liegt.

Verhältniss des Ruhrgebiels zum fibrigen Heutschland.

Die Beziehungen zwischen Flächeninhalt, Einwohnerzahl und Eisenbahnverkehr sind in folgender Zusammenstellung sowohl für das Industriegebiet (Verkehrsbezirke 22, 23 und 28 der deutsehen Eisenbahnen) wie für gang Dentschland veranschaulicht.

### Zusammenstellung

Flächeninhalt. Einwohnerzahl und Eisenhahnverkehr im Ruhrgebiet und in Deutschland während des Jahres 1897.")

| Lau-<br>fende<br>Nummer | Вехејећини                                                                        | Einkeit  | Rubrrevier | Gesammtd<br>ohne<br>Rubri | mit       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------|-----------|
| 1                       | Flächeninhalt                                                                     | qkm      | 3600       | 586900                    | 540500    |
| 2                       | Einwohnerzahl am 1. Dezember 1895                                                 | Personen | 2400000    | 49800000                  | 52200000  |
| 3                       | Auf 1 qkm Flächeninhalt kommen Einwohner                                          |          | 656        | 93                        | 97        |
| 4                       | Eisenbahnlänge, Ende 1897                                                         | km       | 1220       | 45620                     | 46840     |
| fe                      | Auf je 100 qkm Flächeninhalt kommen Eisenbahnen                                   | **       | 33         |                           |           |
| б                       | Auf je 10 000 Einwohner desgl                                                     | - 4      | $5_{q}$    | _                         | "         |
| 7<br>8                  | Versand und Empfang der Eisenbahnen<br>Antheil am Eisenbahn-Güterverkehr Deutsch- | 1**)     | 89000000   | 209000000                 | 398000000 |
| 51                      | lands                                                                             | n e      | 22         | 78                        | 190       |
|                         | 1 km Eisenbahn                                                                    | t        | 73 000     | 6809                      | 8590      |
| 10                      | Versand und Empfang der Eisenbahnen für<br>1 gkm Flächeninhalt                    |          | 25000      | 580                       | 740       |
| 11                      | Versand und Eropfang der Eisenbahnen für<br>1 Einwohner                           |          | 37         | 6.,                       | 7         |

Aus abigen Zahlen ergiebt sieh, dass das rheinisch-westfälische Industriegebiet au Flächenraum zwar nur 1/150 des deutschen Reiches umfasst, dass es aber von 1/22 der gesammten Bevölkerung bewohnt wird und den Eisenbahnen fast ein Viertel des gesammten Verkehrs zuführt. Beurtheilt man die Lebhaftigkeit des Verkehrs nach der Zahl der versandten und empfangenen Tonnen, so entfielen auf 1 km Eisenbahn im Ruhrgebiet 73 000, im übrigen Deutschland nur 6 800, d. h. kanm ein Zehntel; auf 1 okm Flächeninhalt im Ruhrgebiet 25 000, im übrigen Deutschland 580, d. h. nicht ein Vierzigstel; auf 1 Einwohner im Ruhrgehiet 37 t, im übrigen Deutschland 6.2 t, d. h. etwa ein Sechstel.

Der Schiffsgüterverkehr der drei grossen Rheinhäfen des Industrie- Schiffsahrisverkehr in gebietes Ruhrort, Duisburg und Hochfeld, einschliesslich des Umschlages am Duisburger Rheinufer, betrug im Jahre 1896 10 200 090 t, welche Zahl diejenige aller Binnenhäfen Enropas weit überragt and in fortwährender und ausserordentlicher Steigerung begriffen ist, denn sie betrug ohne den Verkehr am Duisburger Rheinufer

den Rheinrnhrhäfen Rubrert, Duisburg, Hochfeld.

| 1875 |  |  |  | 2900000    |
|------|--|--|--|------------|
| 1880 |  |  |  | 3 500 000  |
| 1885 |  |  |  | 4.500000   |
| 1890 |  |  |  | 6 200 000  |
| 1894 |  |  |  | 8 200 000  |
| 1000 |  |  |  | a circ don |

<sup>\*)</sup> Nach C. Thamer im Archiv für Eisenbahnwesen 1898, Seite 906 ff. Berlin, Julius Springer. \*\*) In den Augsben 7, 9, 10 und 11 sind sowohl Empfang wie Versand enthalten, um richtige Vergleichswerthe zu erhalten.

#### Kohlenberghan

Die oben geschilderte Güterhewegung verdankt ihre Entstehung hamptsächlich dem Kohlenberghan, welcher einerseits grosse Mengen Breinstoffe in Form von Steinkohle, Koke und Briketts nach fast allen Theilen Dentschlands und darüber hinaus zum Versaud bringt, andererseits aber Veranlassung wurde zur Aussiedelung einer hochentwickelten, mannigfahigen Industrie, in welcher die Verhültung und Verarbeitung des Eisens den ersten Raus einnimmt.

Vertheilung der Kohlenfürderung auf die einzelnen Zechen. Sämmtliche Kohlengruben des Reviers sind auf Anlage 6 durch Kreisengedentet, deren Flächeninhalt der im Jahre 1898 stattgehalten Förderung entspricht. Besitzt eine Zeche mehrer Schächte, so sind dieselben zusammengefasst, wenn audernfalls ihre Einzelkreise in einander gefallen wilren. Schächte, welche noch nicht in Beuntzung genommen wurden, sind mit der beabsiehtigten Leisumg punktit eingetragen. Der Grubenplan giebt ein sehr auschanliches Bild von der dichtgedrängten Lage der Kohlenzechen, von deren geographischer Vertheilung und von der Bedeutung der einzelnen Anlagen. Da anch die übrige Indastrie auf das Gesammtgehiet in ihalher Weise vertheilt ist, wie die Kohlengruben, so zeigt sich bereits durch einfache Anschauung, wohin ungefähr der nen zu erbauende Kanal gelegt werden muss, wenn er dem grössten Verkehrsbedürfoliss sich möglichst anpassen soll.

In dieser Weise ergiebt sieh, dass die Richtung der sogenannten Süd-Emseher-Linie, welche in der Kanalvorlage vom Jahre 1894 als Linie IV bezeichnet wurde, dem Verkehrsbedürfniss am meisten entsprechen würde. Wie indess an anderer Stelle bereits auseinandergesetzt ist, hat die Verzögerung, welche der Ban durch die Ahlehnung der Kanalvorlage vom Jahre 1894 erfahren hat, die bedauerliche Folge gehabt, dass an die Ausführung der Siid-Emseher-Linie jetzt wegen der ausserordentlich hohen Kosten nicht mehr gedacht werden kann. Während die im Jahre 1895 wieder aufgenommenen Vorarbeiten und insbesondere auch die wirthschaftlichen Ermittelungen zunächst noch die Süd-Emscher-Linie ins Auge fassten, musste schliesslich der Gedanke an die Ausführbarkeit aufgegeben werden. Täglich wuchsen Häuser, Fabriken und Zechenaulagen dort in die Höhe, wo die Kanallinie geplant war, ohne dass es möglich gewesen wäre, hindernd einzugreifen. Die Staatsregierung sah sich daher gezwungen, nummehr eine Linie im Emscherthal zu verfolgen, welche noch ausführbar ist. Diese hat allerdings gegenüber dem Süd-Emscher-Kanal den Nachtheil, dass sie nieht in der Mitte, sondern zur Zeit noch mehr am Nordrande des Industriebezirkes verläuft. Dabei ist aber zu herücksichtigen, dass Kohlenförderung und Verkehr sich immer mehr nach Norden verschieben und dass daher die Emscherthallinie von Laar nach Herne schon in einigen Jahren nicht mehr am Raude des eigenflichen Industriegebietes liegen wird,

Kohlenförderung in den letzten 58 Juhren.

Die Kohlenfärderung im Ruhrschiet betrug im

| Cohlenfor | dernn | g im Kn  | hrgebi | et betr | ng im     |          |
|-----------|-------|----------|--------|---------|-----------|----------|
| Jahre     |       |          | he     | i einer | Belegse   | haft von |
| 1849      | rund  | 1 000 €  | 1 900  | rnnd    | 9 000     | Mann     |
| 1850      |       | 2 000 0  | 1 000  | **      | 13 00H    |          |
| 1860      | **    | 4 000 0  | KHI 1  |         | $29\ 000$ |          |
| 1864      |       | 8 000 0  | KH) t  | **      | 39 000    | **       |
| 1870      | **    | 12 000 0 | t 00   |         | 51 000    | 47       |
| 1874      | *     | 16 000 0 | 1 00t  |         | 84 000    |          |
| 1880      | **    | 22 000 0 | t 000  | **      | 80 000    |          |
| 1884      | **    | 28 000 0 | 1.000  | **      | 101 000   |          |
| 1890      |       | 35 000 0 | 1 000  | **      | 128 000   | **       |
| 1892      | **    | 37 000 0 | t 000  | 61      | 144 (000  | **       |
| 1894      | **    | 41 000 0 | 00 t   | **      | 153 000   | **       |
| 1895      | **    | 41 000 0 | 1 UO   | **      | 155 000   | **       |
| 1896      |       | 45 000 0 | 1 000  | **      | 162 000   | **       |
| 1897      |       | 48 000 0 | 100    |         | 176 000   |          |

Eine genaue Darstellung des ulbmäligen Wachsthums der rheinischwestfallschen Kohlenindustrie ist unter Benutzung einer hereits früher von dem Wasserbauinspektor Prüsmann gefertigten ähmlichen Zusammenstellung als Anlage 8 beigefützt.

Bemerkenswerth ist für den vorliegenden Fall besonders, dass die Kohlenfürderung seit dem Jahre 1892, welches den nachfolgenden Kanalverkehrs-Berechnungen zu Grunde gelegt wurde, bis 1897, also in 5 Jahren um 11 Millionen Tonnen oder rund 30 Prozent gestiegen ist. Dieser Zuwaels in wenigen Jahren wirde allein gentigen, dem Kanal überreiche Verkehrsmengen zuzuführen.



Kohlenerzengung in Dentschland und den hanptsächlichsten übrigen Ländern.

Die Gesamuntsteinkohlenerzengung Deutschlands erreichte im Jahre 1894 die Höhe von rund 77 000 000, an denen dennach das Ruhrrevier mit 53 %/o betheiligt war. Der Verbrauch im Inlande betrug unter Berücksichtigung von Ein- und Ausführ 70 000 000 t.\*) Die Zahlen über die Entwickelung des Ruhrkohlenhergbaues sind hemerkenwerth sowohl wegen der andaueruden Steigerung, welche dieselben seit mehr als 50 Jahren erfahren haben. Es ist auch auzunehmen, dass diese Steigerung in der nächsten Zukunft anhalten wird. Hierzu berechtigt zunächst der Umstaud, dass Grossbritannien, welches räumlich und hinsichtlich der Einwohnerzahl viel kleiner als Deutsebland ist, im Jahre 1894 191 000 000 t Steinkohlen gefürdert und 158 000 000 t im eigenen Laude verbraucht hat. Gewinnung und Verbrauch übertrafen demuach die deutschen Verhältnisse um nehr als das Doppelte und auf 1 Einwohner aungerechnet, sogar um das Dreifache. Die Steinkohlenausführ Englands betrug 33 000 000 t umd überstieg die deutsche von 12 000 000 t um beinabe das Dreifache.

Auch die Vereinigten Staaten von Nordamerika förderten im Jahre 1894 genan das Doppelte an Steinkohlen wie Deutschland, nämlich 154 000 000 t.

Frankreich steht hinsichtlieh der Kohlenförderung erheblich hinter Deutsehland zurück; es erzeugte 1894 27 000 000 t Mineralkohle (Steinkohle und Braunkohle), während die Kohlenförderung Deutsehlands einsehl. 22 000 000 t Braunkohle 99 000 000 t betrug.

Die Gesammterzeugung der Erde an Mineralkohlen betrug 1894 550 000 000 t, an der

Deutschland mit etwa  $18^{-9}/_{0}$ Grossbritannien mit  $35^{-9}/_{0}$ die Vereinigten Staaten  $28^{-9}/_{0}$  und Frankreich mit  $5^{-9}/_{0}$ 

betheiligt waren.

Voraussetzung eines verunchrten Absatzes deutscher Steinkohlen ist indess Vorhandene Kohlenmenge, das Vorhandensein binreichender Kohlenflötze. In dieser Bezichung sind Befürchtungen einstweilen nicht zu hegen. Nach einer Zusammenstellung, welche der Denkschrift von Prüsmann und Duis über den westlichen Theil des Rhein-Weser-Elbe-Kanals vom Jahre 1893 beigegeben ist, waren im Rohrgebiet

noch vorhanden, soweit Aufschlüsse stattgefunden hatten,
bis zur Teufe von 700 m · 10 627 000 000 t,
", ", ", 1000 m 18 121 000 000 t,
ilberhaupt . . . . . 30 009 000 000 t.

Bei einer jährlichen Förderung von 50 000 000 t wirde der bis zur Teufe von 700 m vorhandene Vorrath noch 200 Jahre, die gesammte, bisher bekannte Kohlehmenge aber selbst bei 100 000 000 1 Jahreserungung für 300

Sympher.

<sup>\*)</sup> Gillickauf, Berg- und Hittenmännische Wochenschrift, 1896, No. 12, Seite 228.
Essen, Verlag von G. D. Baedecker. Die einheimische Erzeugung betrug im Jahre 1894
77 000 000 t., die Elnfuhr an Kohlen und Kokes 5 000 000 t. die Ausfuhr 12 000 000 t, der Verbrauch im Inland daher 70 000 000 t. Ausserdem betrug die Braunkollenerseugung Deutschlands 220 000 000 t and die Elnfuhr 700 000 to bel unbedeutseder Auraführ.

Jahre ausreichen. Grossbritannien sieht weit eher der Erschöpfung seiner Kohlenflötze entgegen. Gegenwärtig gehen die Schächte des Ruhrgebiets bis zur
Teufe von 700 m hinah; die Erschliessung his 1000 m ist nur eine Frage der
Zeit und es ist anzunehmen, dass in Folge technischer Vervollkommungen auch
ein noch tieferer Abbau möglich sein wird.

Eisenindustrie.

Die Eisenindustrie hat mit der Gewinnung der Steinkohle gleichen Sehritt gehalten. Im Jahre 1894 wurden in ganz Deutsehland 4 700 000 t\*) (einsehl. Luxemburg 5 400 000 t) Robeisen erzeugt, davon 2 070 000 t oder 44 %) in Rheinisch-Westfällischen Industrie-Gebiet. An der Herstellung von Fertiefabrikaten ist das Ruhrrevier in noch höherem Grade betheiligt.

In Grossbritannien wurden im Jahre 1894 7 500 000 t Robeisen erblasen, in den Vereinigten Staaten Nord-Amerikas 6 800 000 t. An Sehweisseisen und Stabl wurden 1893 in Deutschland (einsehl. Laxemburg) 4 300 000 t, in Gross-britannien 4 300 000 t, in Nord-Amerika 8 900 000 t erzengt.\*\*) Deutschland hat damit England fast erreicht, während die in starker Entwicklung begriffenen nordamerikanischen Staaten mehr als Deutschland und England zusammen herstellen. Frankreich steht auch hinsichtlich der Eisenerzengung weit hinter Deutschland zurück. Im Jahre 1894 wurden 2 100 000 t Robeisen und im Jahre 1893 1 500 000 t Schweiseisen und Stabl gewonnen.

An der Gesammtroheisen-Erzeugung der Erde von 26 000 000 t waren

Deutschland mit 18% (einsehl, Luxemburg mit 21%)

Grossbritannien mit 29 %

Vereinigte Staaten mit 26 %

Frankreich mit 8 %

betheiligt und an der Herstellung von Schweisseisen und Stahl, die 1893 insgesammt 22 000 000 t betrug,

Deutschland mit 20 % (einschl. Luxemburg)

Grossbritannien mit 20 %

Vereinigte Staaten mit 41 %

Frankreich mit 7 %

Richtung des Verkehrs. Verkehr nach Westen.

Verkehr mit den Rhein-

häfen, Ruhrort, Duisburg

und Hochfeld,

Betrachtet man nun die Wege, welche die im Industriegehlet gewonnenen oder daselbst aus anderen Gegenden bezogenen Gitter zurücklegen, so gehen sie die Richtung au, welche der neue Kanal einschlagen muss.

Da ist zunächst der gewaltige Verkehrsstrom, der sich jetzt auf den Eisenbahnen den Rheinruhrhäfen zuwendet und dort auf den Rhein übergeht. Der Empfang und Versand der Orte Rahrort, Daisburg und Hochfeld (Verkehrsbezirk 28) von und nach dem eigentlichen Industriegebiet (Verkehrsbezirke 28)

und 23) bezifferte sich 1897 auf rd. 12 000 000 t (darunter 8 000 000 t Kohlen, 700 000 t Eisen,

400 000 t Steine,

1 000 000 t Eisenerze,

300 000 t Getreide und

300 000 t Holz),

welche meist auf den Rhein umgeschlagen werden oder von dort kommen.

Sonstiger Kohlenverkehr.

Ferner wurden aus den Verkebrshezirken 22 und 23 allein an Koblen und Kokes mit der Eisenbahn verfrachtet nach

> | Rheinprovinz, links des Rheines . . . . 2 800 000 t | Lothringen . . . . . . . . . . . . 900 000 t | Seite | 3 700 000 t

\*) Schrödter, Die Deckung des Erzbedarfs der deutschen Hochöfen in der Gegenwart und Zukuntt. Sonder-Abdruck aus der Zeitschrift Stahl und Eisen, 1896, No. 6.
\*\*) Gülckanf, 1896, S. 948.

|            |    |     |   |      |    | ı   | é  | bert | raș |     |    | 3 700 000 t  |
|------------|----|-----|---|------|----|-----|----|------|-----|-----|----|--------------|
| Grossherzo | gt | hun | ŀ | less | en | oln | le | Obi  | erh | ess | en | 150 000 t    |
| Bayern .   |    |     | , |      |    |     |    |      |     |     |    | 300 000 t    |
| Luxemburg  |    |     |   |      |    |     |    |      |     |     |    | 900 000 t    |
| Belgien    |    |     |   | ,    |    |     |    |      |     |     |    | 700 000 t    |
| Holland    |    |     |   |      |    |     |    |      |     |     |    | 2 350 000 t  |
|            |    |     |   |      |    | Zne |    | mme  | 'n  |     | -  | 8 100 000 +8 |

Die Eisenbahnbezüge der Verkehrsbezirke 22 und 23 an Eisenerz be- Empfang von Eisenerz trugen 1894 von

mit der Eisenbahn.

| Lothringen | , |  |   |     |       |     |   | 230 000   |
|------------|---|--|---|-----|-------|-----|---|-----------|
| Luxemburg  |   |  |   |     |       |     |   | 380 000   |
| Belgien .  |   |  |   |     |       |     |   | 30 000    |
| Holland .  |   |  |   |     |       |     |   | 560 000   |
|            |   |  | Z | nsa | 11111 | nen | _ | 1 200 000 |

Die wenigen bier erwähnten Verkehrsgebiete besitzen lediglich in Kohle und Eisenerz einen Eisenbahn-Güteraustausch von mehr als 9 000 000 t, welche im Verein mit dem 12 000 000 t betragenden Waarenaustausch zwischen Rheinruhrhäfen und Industriegebiet 21 000 000 t ergeben, die zum grössten Theil geeignet sind, dem Kanal zuzufallen.

Nicht minder wichtig, wenn auch an Grösse nicht so gewaltig, ist der Verkehr nach Osten. Verkehr des Industriegebiets nach dem Osten, insbesondere nach den vom Mittelland-Kanal durchzogenen Gegenden. Hierbei kommen besouders in Betracht die Verkehrsbezirke

11. Provinz Hannover, Oldenburg etc.

18. Regierungsbezirk Magdeburg und Auhalt.

Allein an Kohlen und Kokes bezogen die genannten Verkehrsbezirke ferner an Eisen und Eisenwaaren . . . . . . . . 250 000 t. an Düngemitteln (meist künstlichen). . . . . . . .

Der Gesammtanstausch der Verkehrsbezirke 22, 23 und 28 einerseits mit 11 und 18 andererseits belief sich im Jahre 1897 auf rund

3 600 000 t Versand des Industriegebietes.

Der Empfang bestand hauptsächlich in Holz, Eisen, Kartoffeln, Mehl und Salz.

Hierzu tritt noch der Güteraustausch des Industriegebietes mit allen übrigen östlichen Verkehrsgehieten, insbesondere mit Bremen in Folge der Kanalisirung der Weser. Zur Kennzeichnung der hier für den Wasserweg noch zu gewinnenden Transportmengen werde nur angeführt, dass die Weserhäfen (Verkehrshezirk 9) im Jahre 1897 rd, 650 000 t westfälische Kohle und Koke mit der Eisenbahn bezogen.

Jedenfalls ist schon aus den angegebenen wenigen Zahlen ersichtlich, welch' bedentende Verkehrsströme vom Industriegebiet nach Osten gehen. Vergleicht man sie indess mit den nach Westen gerichteten, so fällt die weit grössere Stärke der letzteren auf, die einen Hanptgrund darin findet, dass im Westen die leistungsfähige und billige Wasserstrasse des Rheins zur Verfügung steht. Diese übernimmt nicht nur selbst die Beförderung zahlreicher Güter, sondern sie trägt auch zur allgemeinen Entwickelung von Handel, Industrie und

Vergleichung des Verkehrs nach Osten mit dem nach Westen.

\*) In der Anlage 9 ist eine vom Oberbergamt Dortmund gefertigte Zusammenstellung über den Versand von Kohlen, Kokes und Briketts aus dem Bezirke des genannten 🐍 Oberbergamts im Jahre 1897 beigefügt, welche noch etwas höhere Angaben enthält. UDie Abwelchung rührt daher, dass das Oberbergamt Dortmund ein grösseres Gebiet umfasst, als die Eisenbahnverkehrsbezirke 22 und 28. 4.0



Verkehr bei und verbindet ausserdem das Binnenland mit den grossen Seehäfen am Niederrhein.

Nach dem Osten und nach den dentschen Sechäfen ist eine ähnliche Verbindung bisher nicht verhanden.

### B. Gebiet des Mittellandkanals, Bevergern-Elbe.

Wendet man sieh von Westen dem Gebiete des östlichen Kanaltheils Bevergern—Elbe zu, so begegnet man auch bier einem verhältnissmässig lebhaften Verkehr, welcher durch einige grosse Orte und verschiedene gewerhliche Anlagen von bedeutender Ansdehnung besonders geweckt wird. Hier sind hauptsächlich zu neumen die Städte Hannover-Linden und Magdehurg, ferner Osnabrück mit den Eisen- und Stahlwerken des Georgs-Marien-Bergwerks- und Hittenvereins, Minden als Anschlusspunkt an die Weser, die landwirthschaftlich-industriel loeh entwickelte Gegend zwischen Hildeshein und Braunschweig, die Bieder Hitte und das Peiner Walzwerk bei Peine sowie endlich die Provinz Sachsen nit ihrer bedeutenden Landwirthschaft, ihrer Zuckerindustrie und den Kalibergwerken von Stassfurt. Hierzn tritt dann noch das grosse, durch die Kanalisirung der Wester zu ersehliessende Gebiet mit den Hauptorten Breinen, Breinerhaven, Gesetnuthde und Hameln.

Eine sehr übersichtliche Zusammenstellung derjenigen Massengüter und Industrieen, welche vom Kanal als Verkehrsweg Nutzen ziehen werden, findet sieh in einem vom Kanalverein für Niedersachsen an den Überpräsidenten von Hamnover erstatteten "Gutachten über die wirthschaftliche Bedeutung des Rhein-Elhe-Kanals für Handel und Verkehr, für Land- und Forstwirthschaft, Landeskultur u. s. w." und ist als Anlage 10 beigefügt. Ans dieser Liste ist die grosse Zahl und die Vielseifigkeit der in Betracht kommenden Gewerbszweige zu ersehen.

Die Aulage 10 enthält ferner einen Auszag aus einer von deusselben Verein bearbeiteten "Verkehrstafel für den binnenfändischen Riech-Ello-Kanaf", die den Eisenbahnverkehr der hauptsichlichsten Orte enthält, welche in den von dem Kanad durchzogenen Provinzen durch den letzteren beeinflusst werden. Alle 165 aufgeführten Stationen hatten im Jahre 1892 einen Empfang und Versand von

67 000 000 t,

darunter

64 000 000 t

Wagenladungsgüter. Bis zum Jahre 1897 waren diese Zahlen bereits auf

93 000 000 t

bezw.

91 000 000 t

gestiegen.

Die vorhandenen Verkehrsteziehungen zwisehen den westlich der Elbe an Rhein-Elbe-Kunal gelegenen Gegenden, besonders dem rheinisch-westfälischen Industriegebiet einerseits und den östlich der Elbe gelegenen Provinzen andererseits sind gegenüber den oben angeführten Zahlen verhältnissmässig gering. Nur die Provinz Brandenburg und Berlin weiseu noch einigermanssen erhebliche Bezüge aus dem Ruhrgebiet auf, nämlich

> 500 000 t in Emplang and 80 000 t in Versand.

Der Mangel einer Wasserstrasse bat hier ganz augenscheinlich lähmend eingewirkt, wie sich sehen aus dem einzigen Umstande ergiebt, dass zwischen dem nicht annähernd so bedeutenden, aber genan so weit entfernten obersehlesischen halmstriegebiet und Berlin ein Eisenbahngüteranstausch besteht, der au Gewicht denjenigen zwischen Reichsbauptstadt und Ruhrgebiet um das

5fache übertrifft. Ebenso ist der Verkehr des letzteren mit den östlicher gelegenen Provinzen ein verhältnissmässig unbedeutender; er vollzieht sich ausserdem meist auf dem Umwege über See. Und doch wäre nichts natürlicher, als dass der landwirthschaftliche Osten und der industrielle Westen ihre Erzeugnisse gegenseitig austauschten!

Ueberblickt man nochmals alle dargelegten Einzelheiten, so kann man Gesammtbild der wirthden Gesammteindruck der augenblicklichen wirthschaftlichen Zustände in dem schaftlichen Zustände in vom Rhein-Elbe-Kanal beeinflussten Gebiete wie folgt zusammenfassen:

1. Das rheinisch-westfälische Industriegebiet nimmt einen erheblichen, vielfach sogar überwiegenden Antheil an dem Gesammtgüterverkehr Deutschlands gerade in solchen Massengütern, welche für den Wassertransport geeignet sind,

2. Das Industriegebiet ist in einer lebbaften Entwicklung begriffen, die, wenn die vorhandenen gunstigen Vorbedingungen erhalten und weiter ausgebildet werden, auch ferner andauern wird. Die Möglichkeit dazu ist durch die reichen Kohlenvorräthe gewährleistet, und die englischen Verhältnisse zeigen, dass sowohl der eigene Verbrauch, wie die Ausfuhr noch erheblich gesteigert werden können.

3. Ein Vergleich ergiebt, dass die Bergwerks- und Hüttenindustrie Deutschlands derjenigen Frankreichs weit überlegen und es daher anzunehmen ist, dass ein Ausbau der deutschen Wasserstrassen von einem noch viel erheblicheren Verkehrsaufschwung als in Frankreich begleitet sein wird.

4. In der Richtung des Rhein-Elbe-Kanals sind sowohl westlich wie östlich vom Industriegebiet sehr starke Verkehrsströme vorhanden. Im Westen macht sich jedoch der günstige Einfluss des Rheins, welcher nach dem Binnenlande und nach der See eine wohlfeile Wasserstrasse bildet, sehr bemerkbar, während das Fehlen eines ähnlichen Schifffahrtsweges nach den östlichen Landestheilen und den deutschen Nordsechäfen eine gleich lebhafte Verkehrsentwicklung bisher verhindert hat.

Hiernach eröffnen sowohl die örtlichen wie die Verkehrsverhältnisse ausserordentlich günstige Aussichten für einen wirthschaftlichen Erfolg des Rhein-Elbe-Kanals; die weiteren Untersuchungen werden zeigen, in welchem Maasse die daranf gegründeten Hoffnungen vor der Kritik der nackten Zahlen Bestand haben.

dem vom Rhein-Elbe-Kanal beeinflussten Gebiete.

### II. Transportkosten

auf

### Eisenbahnen und Wasserstrassen.

Ausschlaggebend für die Bauwürdigkeit und die Ertragsfähligkeit eines Kanals ist in der Regel die Transportkostenersparniss, welche der Wasserweg gegenüber der Eisenbahn gewährt. Es ist daher nicht nur für den vorliegenden Zweck, sondern für alle am Schiffsverkehr Betheiligten von besonderer Wichtigkeit, die Frachten auf den beiden verfügbaren Transportwegen zu kennen und mit einander vergleichen zu können. Es soll daher, ehe au die Ermittelung der dem Rhein-Elbe-Kanal zufallenden Verkehrsmengen und der dadurch gewährleisteten Ertragsfähigkeit herangetreten wird, ein Veberblick über die bestehenden Eisenbahn- und Wasserstrassenfrachten sowie über die auf dem neuen Kanal zu erwartenden Transportkosten mit und ohne Abgaben gegeben werden.

### A. Transportkosten auf Eisenbahnen.

Für den Verkehr auf den Wasserstrassen, insbesondere auf den mit Staatsmitteln zu erbauenden Kanälen, kommen hauptsächlich Massenguter in Betracht und zwar solche, welche von den Eisenbahnen in ganzen Waggonhadungen von wenigstens 10 t Gewicht zu den Spezialtarifen 1, 11 und 111 sowie zu Ausnahmetarifen gefahren werden.

### Zusammensetzung der Eisenbahntarife.

Spezialtarife.

zu Ausnahmetarifen gefahren werden.

Die Eisenbahnfrachtsätze werden bekanntlich zusammengesetzt aus einer
Abfertigangsgebühr, welche im Allgemeinen unabhängig von der Transportentfernung ist, und aus dem Streckensatze, welcher im Allgemeinen für jeden

Kilometer Transportentfermug in gleicher Höhe hersehnet wird. Die Bildung der Frachtsätze der Spezialtarife erfolgt nach folgenden Einheiten:

Abfertigungsgebühr für 1 t zu 1000 kg: bei Entfernungen bis 50 km 60 Pf. von 51 bis 100 " 90 " Spezialtarife I bis III. über 100 " 120 "

Streckensätze für 1 tkm (Tonnenkilometer):

 Spezialtarife I
 4.5 Pf.

 ...
 II

 ...
 III

 bis 100 km
 2.6 ...

 ...
 ther 100

 ...
 2.2 ...

Die Ausnahmetarife können hier nicht sümmtlich erwähnt oder angeführt werden; einige besonders niedrige und für den vorliegenden Fall Bedeutung habende betreffen die Versendung von Kohlen und Eisen nach den Sechäfen und sind als Ahlage 11 mach einer bis 1. Oktober 1898 ergänzten Zusaumenstellung beigegeben, welche der XX. Kommission des Abgeordnetenhauses zur Vorberathung des Antrages Letochn\*) seitens der Regierungskommissare überreicht worden ist. Die am Schlusse der Zusaumenstellung angegebenen besonders niedrigen Ausnahmesätze tür Schiffsbaueisen gelten erst seit dem 1. Februar 1898.

Von besonderer Bedeutung ist der am 1. Januar 1890 eingeführte sog. Robstoffarif für Dängemittel. Erden, Kartoffeln und Rüben, welcher seit dem 1. April 1897 auf mineralische Brennstoffe im Versande von den Produktionsstätten und auf Holz des Spezialtarifs III, seit dem 1. September 1897 auch auf Erze des Spezialtarifs III (wegen "Eisenerze zum Hochofenbetrieb" verglunten) ausgedehnt ist und unmentlich auf Entfernungen von mehr als 350 km wesentliche Ermässigungen zur Folze hat, mit folgenden Einheiten

| bei Entfernung von | Abfertigungsgebühr | Streckensatz |
|--------------------|--------------------|--------------|
| 1-350 km           | 70 Pf./t           | 2,2 Pt./tkm  |
| für jedes km mehr  |                    |              |
|                    |                    |              |

Für kurze Entfernungen sind die niedrigeren Frachtsätze des Spezialtarifs III in den Robstofftarif eingestellt worden.

Ein besonders für die rheinisch-westfälische Eisenindustrie wichtiger Ausnahmetarif ist ferner derjenige für Eisenerz zum Hochofenbetrieb, welcher eine Abfertigungsgebühr

festsetzt.

Der sog. Düngekalktarif beträgt

| bei | Ent   | fer | nungen | Abfertigungsgebüh | r Stree | kensatz |
|-----|-------|-----|--------|-------------------|---------|---------|
|     | bis : | 50  | km     | 90 Pf./t          | 2,6 F   | f./tkm  |
| 11  | ber   | 50  |        | Anstoss you       | 1.4     |         |

Für rohe Kalisalze pp, werden berechnet:

| bei Entfernungen    | Abfertigungsgebühr | Streekensatz |
|---------------------|--------------------|--------------|
| bis 200 km          | 70 Pf./t           | 2,2 Pf./tkm, |
| 201-350km Anstoss v | ron —              | 1,8 "        |
| Olive 250           |                    | 1.0          |

Ein sehr niedriger Tarif in den hauptsächlich in Betracht kommenden Gegenden ist ferner der Ausnahnetarif 5 für Wegebaumaterialien (zur Herstellung und Unterhaltung der dem öffentlichen Verkehr innerhalb des Deutschen Reiches dienenden befestigten, ungepflasterten und nicht asphaltirten Wege-auch Chausseeflächen). Er beruht auf folgenden Einheiten:

|            | Abfertigungsgebühr | Streckensatz |  |  |
|------------|--------------------|--------------|--|--|
| 1- 50 km   | 60 Pf.             | 2,6 Pf.      |  |  |
| 51-200 .,  | Anstoss von        | 1.0 "        |  |  |
| über 200 " | durchgerechnet zu  | 1,4 "        |  |  |

(Auf Entfernungen bis 65 km mit den Frachten des Robstofftarifs gleichgestellt.)

\*) Drucksache Nr. 202 des Abgeordnetenhauses, 18. Legislaturperiode, II. Session 1895. Bericht der XX. Kommission zur Vorberathung des Antrages des Abgeordneten Letocha und Genassen wegen Ermässigung der Eisenbahnfrachtsätze für Montan- und landwirthschaftliche Produkte aus Solliesien, Nr. 183 der Drucksachen.

Ausnahmetarife.





Ferner hestehen vom Ruhrgebiet ab im Verkehr nach Belgien und den Niederlanden sehr billige Ausnahmetarife für Kohlen und Koks in Massensendungen und vertragsmissigen Sonderfülgen.

Von den hanptsächlichsten Massengütern entfallen, soweit nicht Ausnahmetarife Platz greifen, auf:

Spezialtarif I:

Güter des Spezialtarifs L.

Asbest, Banmwolle, Blei und Bleiglätte, einige Chemikalien, Ciehorien, Eisen- und Stahlwaaren einsehl, Maschinen, Farbhölzer, Gerbstoffe, (Borke, rohe oder gemahlene — Gerberlohe s. Specialtarif III), Getreite, Glas in Tafeln und Platten, Harz, Heringe, nicht mittel-europäische Hölzer, bessere Holzwaaren, Malz, Mühlenfabrikate, Oelfelichte, Oelsaaten, Papiere, Pech, soweit nicht unter III angeführt, Reis, Robzucker, Schwefel, Soda, getrocknete Stärke, Thonerde, Tranbenzacker, Wolle, Zink, Zinkhlech, Zucker zur Ansfuhr.

Spezialtarif II:

Gitter des Spezialtarifs II.

Asphalt, Bleiglauz (reiner), Cocosfaseru, Dachülz, Dachpappe, Eisen und Stahl (Paçoneisen u. s. w.), Hohlglaswaaren, mittelenropäisehes Holz, Holzsfof, Holzwaaren (gewühnliche, Hopfen, Jute, Kleie, Maiskuchen, Malztreber, Melasse, Oelkuchen, Reisahfälle, Sehlempe, Schuirgel, fein hearbeitete Steine, Talk, Thon in Kisten, Thomerdelixdrat, bessere Thomwaaren, Puzzelmerde.

Spezialtarif III:

tiüter des Spezialtarifs III.

Abfälle der meisten Arten, Borke (Gerberlohe), Braunkohlen, Cementwaaren, Drainröhren, Dingermittel, Eisen (rob), Erde, Erdesterte, Erze, frische Futterkräuter, Gyps. Hen, geringwerthiges mittleleuropäisches Holz, einige grobe Holzwaaren, gebraunter Kalk Kartoffeln, Kreide, Lohe, Magnesia, Malzkeime, Mineralöle, Pechasus Braunkohlendheer, Holztheer, Petrolemm- oder Steinkohlentheer, Pressritekstände von Kartoffeln oder Rüben, Rohr, Rüben, Salze, Schiefer, Schlacken, Spath, feuchte Stärke (auch feuchte Schlammstärke), rohe, einfach bearbeitete, gebraunte und gemahlene Steine, Steinkohlen, Steinkohlenberröle, Stroh, Theere, Thom, lose oder in Sücken, Thomerde, schwiefelsure, priparitre, zur Ausführ, Thomerdehydrat zur Ausführ, phosphorsaure Thomerde als Düngemittel, einfachere Thomwaaren, Torf und Torfstreu, Trass, Watte, Weisskohl, Werg.

### B. Transportkosten auf Wasserstrassen.

Die Kosten des Schiffstrausportes auf Künstlichen Wasserstrassen solcher Abmessungen, wie des Dortmund-Ems- und des Rhein-Elbe-Kanals sind in der Praxis noch nicht erprobt. Man muss sich deshalb einstweilen noch auf Berechnungen stützen, die aber an den Schiffshrtsverhällnissen unserer grossen Ströue einen Anhalt finden. Im Allgemeinen sei sehon jetzt bemerkt, dass ein Kanal, welcher von Schiffen gleicher Grösse befahren wird wie ein Flins, auf seinen sehleusenfreien Strecken billigere Frachten gewährt, als der letztere. Dies hat seinen Grund hauptsächlich darin, dass ein Kanal stets mit grossen vollausgenutzten Tiefgang der Schiffe hefahren werden kann, während dies bei nicht kanalisiten Strömen meist nur während eines kleinen Theiles des Jahres möglich ist. Selten werden freie Flüsse dadurch einen Vortheil vor Kanilen voraus haben, dass auf ihnen Schlepptzige von grösserer Länge gebildet werden können, weil andererseits die wechselnde Ausnntzung der Schleppkraft bei Berg- und Thalfahrten erhäbte Schleppkosten im Gefolge hat.

Verhältniss zwischen Fluss- und Kanalschifffahrtskosten.

### 1. Schifffahrtsbetriebskosten (Hauptkosten).

Die mit den Eisenbahnfrachtsätzen zu vergleiehenden Schiffahrtskosten scheiden sich in Hauptkosten und Nebenkosten. Erstere umfassen die Schifffahrtsbetriebskosten, einschliesslich Versieherung der Fahrzeuge sowie Verzinsung und Tilgung des in den Betriebsmitteln angelegten Kapitals, letztere die Hafengebühren, die etwaigen Umlade- und Leichterungskosten, sowie die Versicherungsgehühr der Ladung. Zu diesen Haupt- und Nebenkosten treten dann noch bei Kanälen und kanalisirten Flüssen meistens Kanalabgaben und nöthigenfalls die Eisenbahn-Au- und Abführkosten. Au- und Abführen mit Landführwerk sowie Lade- und Löschkosten sind bei einem Vergleich nicht zu berücksichtigen, da sie auch in den Eisenbahnfrachtsätzen nicht enthalten sind und bei beiden Verkehrswegen im Allgemeinen, wenn nicht besondere örtliche Verhältnisse zu berücksichtigen sind, als gleich angenommen werden können.

Die Schifffahrtsbetriebskosten (Hanptkosten) setzen sich zusammen aus den Ausgaben für den Aufenthalt im Abgangs- und Bestimmungshafen (Liegekosten) und aus den Ausgaben während der eigentlichen Fahrt (Streekenkosten). Die ersteren sind fast unabhängig von der Wegelänge, die letzteren wachsen in gleichem Verhältniss mit dieser. Die Zeiten für Warten, Beladen und Lösehen sind bei dem jetzt meist ühliehen unregelmässigen Schifffahrtsbetriebe so gross, dass die Liegekosten die Streckenkosten - ohne Kanalabgabe - bei Transport-Entfernungen von 2-300 km Länge meist noch übertreffen.

Die ohnekin für die Ermittelung der Transportkosten vorzunehmenden Berechnungen sind so weit ausgedehnt, dass sie auf fast alle in Deutschland vorkommenden Schifffährtsverhältnisse und Schiffsgrössen Anwendung finden können. Dies erschien nothwendig, weil es bei der Beurtheilung der wirthschaftlichen Bedeutung des Rhein-Elbe-Kanals nicht nur auf die Kenntniss der auf ihm zu erwartenden Frachtsätze ankommt, sondern weil es zur Prüfung etwaiger wirthschaftlicher Verschiebungen wichtig ist, zu wissen, wie sieh nach Erbaunng des Kanals die Verkehrsbeziehungen solcher Gegenden gestalten werden, denen unr Wasserstrassen geringerer Leistungsfähigkeit zur Verfügung stehen. Ferner benutzen die auf dem Rhein-Elbe-Kanal zu verfrachtenden Güter vielfach die anschliessenden Wasserstrassen, so dass alsdami dem Kostenvergleich in der Regel die Schiffsgrösse zu Grunde gelegt werden muss, welche den Abmessungen der kleinsten zu herührenden Wasserstrasse entspricht.

Die sehr eingebenden Untersuchungen sind auszüglich in der Anlage 12 wiederzegeben. ferner die Eintheilung nach Schiffsgrösse, Dauer der jährlichen Schifffahrtszeit und Ausnutzung der Tragtähigkeit, sowie die Endergebnisse mitgetheilt werden, während alle Einzelheiten, die Begritndungen und die Vergleiche der berechneten mit den jetzt üblichen Schiffsfrachten der Anlage 12 überlassen werden sollen.

õ

Für alle Berechnungen gemeinsam sind folgende Annahmen:

1. Es wurden die Transportkosten für grobe Massengüter ermittelt, der Schiffahrtskosten.

2. Als Einheit der Berechnung diente ein Tarittonnenkilometer (Tarif-tkm), d. h. die Transportleistung, welche der Fortbewegung einer Tonne Waaren auf 1 Kilometer Länge auf schlensenfreier Strecke entspricht. Für Schleusen oder mechanische Schiffshebewerke wurden die in der Anlage 12, Seite 4 und 5, näher angegebenen Zuschläge gemacht. Da auf dem östlichen Theil des Rhein-Elbe-Kanals nur sehr wenig Schlensen bei grosser Kanallänge vorkommen, können auf diesem Theilstück der Gesammtanlage die Schifffahrtskosten für einen Kilometer wirklicher Länge meist gleich denjenigen für einen Tarifkilometer gesetzt werden.

Sympher.

Annahmen bei Berechnung

3. Sämmtliche Berechnungen wurden für durebgehenden Tag- und Nachtbetrieb mit doppelter Mannschaft und für einfachen Tagesbetrieb mit einfacher Mannschaft ausgeführt. Zur Zeit bildet der Tagesbetrieb die Regel; auf stark besetzten Kanälen wird aber häufig Tag- und Nachtverkehr eingeriehtet werden unbsen, namentlich au den Schleusen, um die Leistnagsfähigkeit der Wasserstrasse zu erhöhen.

4. Den Ermittelungen wurde eine jährliche Betriebszeit von 10 Monaten (Verhältnisse des Rhein- und Elbegebietes), 9 Monaten (Weichselgebiet) zu Grunde gelegt. Die Zahl der wirklichen Betriebstage wurde dabei zu 270 bezw. 250 und 280 angenommen.

Nebenkosten aller Art und Abgaben wurden einstweilen nicht berücksichtigt. Es wurde zunächst die Ermittelung der Schifffahrtsbetriebskosten für

ges wurde zuments die Ermitteling der Seintmantsbetriebskosten für 600-t-Schiffe als Normalfahrzeuge auf dem Rhein-Elbe-Kanal vorgenommen. Hierauf tolgten gleiche Berechnungen für 150-, 200-, 300-, 400-, 450-, 1000und 1500-t-Schiffe unter der Voraussetzung dazu geeigneter Kanalanlagen.

Dann wurden die durch wechselnde Wassersände stark und ungünstig beeinflussten Verhältnisse an freien Flüssen der Betrachtung unterzogen.

### a) Schifffahrtskosten auf Kanälen.

### Allgemeine Voraussetzungen.

Folgende allgemeine Voraussetzungen sind gemacht:

- 1. Die Fortbewegung geschieht mit Dampf;
- ein Schiffszug wird gebildet von 1 Schleppdampfer und 2 Schleppkähnen;
- 3. die Fahrgeschwindigkeit beträgt auf freier Strecke ohne
- - sieht auf Verzögerung bei Krenzungen und sonstige Aufenthalte a) bei 24 stündigem Tag- und Nachtbetrieb mit
    - doppelter Manuschaft , . . . . . . . . . . . 100 km,
- Volle Hinfracht (beim Rhein-Elbe-Kanal vom Industriegebiet nach Westen und Osten gerechnet), 1/5 Rückfracht.

Danach ergiebt sich folgende Zusammenstellung der Schifffahrtskosten für grobe Massengüter auf Kanälen mit Dampfsehleppbetrieb;

### Zusammenstellung

dei

### Schifffahrtskosten für grobe Massengüter

an

### Kanälen mit Dampfschleppbetrieb

für

verschiedene Schiffsgrössen und denselben entsprechende Kanalabmessungen ohne

Berücksichtigung der Kanalabgaben, Hafengebühren, Hafenfrachten, Anschlussfrachten. Lade-, Lösch- und Umladekosten, sowie Versicherungsgebühren für die Ladung.

| Anzahl<br>der wirklichen<br>Betriebstage                     | Durchschnittliche Schiffahrtskosten für 1 Tarif-Tonnenkilometer*)<br>bei Schiffen einer Tragfähigkeit von<br>Tonnen |                        |                         |                        |                                   |                          |                       |                       |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| (Dauer der Betriebs-                                         | 150                                                                                                                 | 200                    | 300                     | 400                    | 450                               | 600                      | 1000                  | 1500                  |  |  |  |  |
| zeit in Klammern<br>angegeben)                               | Pf.                                                                                                                 | Pf.                    | Pf.                     | in Pfe<br>Pf.          | nniger<br>  Pf.                   | Pf.                      | Pf.                   | Pf.                   |  |  |  |  |
| 1. 270 Betriebstage<br>(10 Monate)<br>(Rhein- n. Elbegebiet) |                                                                                                                     |                        |                         |                        |                                   |                          |                       |                       |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                                                     |                        |                         |                        |                                   | $8\frac{90}{n} + 0.30$   | -                     |                       |  |  |  |  |
| 3. Tagbetrieb .                                              | $\frac{105}{11} + 0.77$                                                                                             | 90<br>n + 0,6.         | $2\frac{70}{n} + 0.47$  | $\frac{70}{n} + 0.41$  | $1\frac{70}{n} + 0.4$             | $0\frac{70}{n} + 0.33$   | $\frac{70}{n} + 0.28$ | $\frac{90}{n} + 0.25$ |  |  |  |  |
| 2. 250 Betriebstage<br>(9 Monate)<br>(Odergebiet)            |                                                                                                                     |                        |                         |                        |                                   |                          |                       |                       |  |  |  |  |
| Nachtbetrieb                                                 | $\frac{160}{n} + 0.84$                                                                                              | $\frac{135}{n} + 0.67$ | $7\frac{110}{n} + 0.49$ | $\frac{100}{n} + 0.43$ | $2\frac{100}{n} + 0,$             | $10\frac{90}{n} + 0.35$  | 3                     |                       |  |  |  |  |
| B. Taghetrich .                                              | 115<br>n+0,79                                                                                                       | 95<br>n + 0,66         | $6\frac{75}{4} + 0,51$  | $\frac{75}{n} + 0.4$   | $4\frac{75}{n} + 0.4$             | $13\frac{75}{n} + 0.37$  |                       |                       |  |  |  |  |
| 3. 230 Betriebstage<br>(S'), Monate)<br>(Weichselgebiet)     |                                                                                                                     |                        |                         |                        |                                   |                          |                       |                       |  |  |  |  |
| M. Tag- und<br>Nachtbetrieb                                  | $\frac{180}{n} + 0.87$                                                                                              | $\frac{150}{n} + 0.69$ | $9\frac{120}{n} + 0.53$ | $\frac{105}{n} + 0.46$ | $3\frac{105}{n} + 0,4$            | $43\frac{95}{11} + 0,37$ |                       |                       |  |  |  |  |
| Nachtbetrieb  3. Tagbetrieb                                  | $\frac{130}{n}$ + 0,86                                                                                              | $\frac{105}{n} + 0.7$  | $1\frac{80}{n} + 0.53$  | 80 + 0.4               | $7\left(\frac{80}{n}\right) + 0,$ | $\frac{80}{n} + 0.39$    | ,                     |                       |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                                                     |                        |                         |                        |                                   |                          |                       |                       |  |  |  |  |

<sup>\*) 1</sup> Tarifkitometer == 1 Kilometer schleusenfreien Kanals.

Ď\*

<sup>\*\*)</sup> n == Anzahl der auf der Fahrt zurückgelegten Tarifkilometer.

Hervorgehohen wird besonders, dass der rechnungsmässige Betrag der Schifffahrtskosten (Hanptkosten) ohne Nebenkosten und Abgaben auf dem Rhein-

Elbe-Kanal für 600-t-Schiffe betragen wird  $\left(\frac{90}{n} + 0.3\right)$  Pf. für 1 Tarif-Tonnenkilometer

Hierbei ist der für kurze und mittlere Transportlängen etwas höhere Betrag des Tag- und Nachtbetriebes statt desjenigen für einfachen Tagbetrieb augenommen. Der Buchstabe in bedeutet in der obigen Formel die Auzahl der auf der in Betracht kommenden Reise zurückzulegenden Kilometer.

### h) Schifffahrtskosten auf Flüssen.

Hinsichtlich der Einzelheiten in der Berechung von Flussfrachten muss anch hier auf die Anlage 12 verwiesen werden. Die Schifffahrtsverhältnisse auf den deutsehen Strömen haben sich ganz erheblich gebessert, jedoch sind sie namentlich mit Bezag auf Schiffsgrössen noch in der Entwicklung begriffen-So verkehren auf dem Rhein Schiffe von mehr als 2000 t, und der Elbe von mehr als 800 t, auf der Oder und Weielsel von mehr als 400 t Tragtähigkeit, aber die Zahl dieser grössten Schiffe ist jetzt noch sehr gering. Die Durchschuttstragfähigkeit der Schlepp- und Segelkähne betrug im Jahre 1896 auf

a) Rhein (in Rahrort-Duisburg-Hochfeld eingegangene Schiffe) 450 t h Elhe (in Magdeburg ungekommene Schiffe) . 300 t o) Oder (in Breslau zu Berg angekommene Schiffe) . 190 t d) Weichsel (in Thorn durchgegangene Schiffe) . 125 t.

Man sieht hieraus, in welchem Mausse die Normalschiffe des Rhein-Elbe-Kanals selbst dem Durelsehnitt der Rhein- und Elbschiffe überlegen sein werden und dadurch Transportkosten in Aussieht stellen, die nicht einmal die mittleren Frachtsätze der grossen Ströme erreichen.

In Erwägung jedoch, dass die Durchschnittstragfähigkeit stark durch die alten, au Zahl ständig abnehmenden kleinen Schiffe hinabgedrückt wird-welch letztere gegen die neuen grossen Fahrzenge den Wettbewerb nicht mehr anfrehmen können und daher oft zu Preisen fahren, die kann ihre Schlst-kosten decken, muss angenommen werden, dass die Schiffsgrösse, welche für die Höhe der angenblicklichen Frachtsätze auf den verschiedenen Strömen massgehend ist, die durchschnittliche übersteigt.

Zur Zeit können

Grösse der Schiffe auf

den 4 Hauptströmen.

 1. auf dem Rhein Schiffe von .
 600 t Tragfähigkeit

 2. " der Elhe .
 .
 400 t
 .

 3a. " Oder "
 .
 250 t
 "

 3b. " " " im Verkehr mit Berlin und Hamburg Schiffe von .
 .
 200 t
 "

 4. auf der Weichsel Schiffe von .
 .
 150 t
 "

als für die Frachtbildung massgebend angesehen werden. Bis zur vorausgesetzten Fertigstellung des Rhein-Elbe-Kunals im Jahre 1908, spätestens aber 10 Jahre mach Inhetriebnahme dessehen wird die Durchsehnitstragfähigkeit der Schiffe auf allen Strömen, namentlich wenn dies im Osten durch den Umbau des Finow- und des Bromberger Kanals unterstützt werden sollte, sich erheblich gesteigert haben, so dass abslann

1. auf dem Rhein Schiffe von . . 1000 t Tragfähigkeit,

für die Frachtbildung massgebend sein werden.

Die Kenntniss dieser Verhältnisse ist erforderlich für die später vorzunehmende Betrachtung des durch den Rhein-Elbe-Kanal ermöglichten Waarenanstausches zwischen Ost und West und der wirthschaftlichen Verschiebung, welche der neue Wasserweg zu Gunsten der westlichen Industrie gegenüber der sehlesischen im Gefolge haben wird.

Unter Berücksichtigung der verschiedenen klimatischen Verhältnisse und der wechselnden Wasserstände ergiebt sich hei einfachen Taghetrieb—da letzterer auf den freien Flüssen die Regel bildet—folgende Zusammenstellung der durchschnittlichen Schifffahrtskosten für grobe Massengitter auf Flüssen von den Eigenschaften der deutschen Haupströme Rhein, Elbe, Oder und Weichsel, wobei wieder die Annahme gemacht wurde, dass die Schiffe in der einen Richtung so voll beladen sind, wie es der Wasserstand erlaubt, während in der anderen Richtung um '75, jener Gütermengen befürdert werden.

Schifffahrtskosten auf Flüssen für grobe Massengüter.

### Zusammenstellung der durchschnittlichen Schiff-

von den Eigenschaften der deutschen Hauptströme Rhein. Elhe, Oder und Weichsel hei einfachem Tag-Lösch- und Umladekosten, sowie Ver-

| 1,          | 2.       | R. Auzahl                                | Dio A |                                                                                   | i.<br>•möglichk | eit der | Vo.    | n der ges | ammten V                              | orkehrsn | enge                    |
|-------------|----------|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------|-----------|---------------------------------------|----------|-------------------------|
| Lid.<br>Nr. | Fluss    | der wirk-<br>lieben<br>Betriebs-<br>tage | roll  | usnutzung<br>gfähigkeit<br>selnden W<br><sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>Theilen de | 1/2             | 1/4     | voller | 2/4       | innach be<br>1/2<br>der Hinfe<br>eile | 174      | Zusam-<br>men<br>Theile |
|             |          |                                          |       |                                                                                   |                 |         |        |           |                                       |          |                         |
| A           | Rhein    | 270                                      | 1/3   | 1/0                                                                               | 1,              | -       | 4*     | 8         | 2                                     | -        | 9                       |
|             |          |                                          |       |                                                                                   |                 |         |        |           |                                       |          |                         |
|             |          |                                          |       |                                                                                   |                 |         |        |           |                                       |          |                         |
| В           | Elbe     | 270                                      | * j,  | 1/5                                                                               | 1/6             | 3/6     | я      | 3         | 2                                     | 1        | 14                      |
|             |          |                                          |       |                                                                                   |                 |         |        |           |                                       |          |                         |
|             |          |                                          |       |                                                                                   |                 |         |        |           |                                       |          |                         |
| С           | Oder ,   | 250                                      | 1/4   | <b>'</b> /•                                                                       | 1/4             | 1/4     | 4      | 8         | 2                                     |          | 10                      |
| C           |          | 200                                      |       | /•                                                                                | /4              | 14      | ,      | 0         | 2                                     |          | 10                      |
|             |          |                                          |       |                                                                                   |                 |         |        |           |                                       |          |                         |
|             |          |                                          |       |                                                                                   |                 |         |        |           |                                       |          |                         |
| D           | Welchsel | 280                                      | 1/4   | 1/4                                                                               | 1/2             | 1,4     | 4      | 8         | 2                                     | t        | 10                      |

<sup>9)</sup> Diese Zahlen sind folgendermassen bestimmt: Gemäss Spalte 4 der obigen Zusammenstellung wird z, B, auf dem Rhein der Gitter-Verkehr durch Schiffe besorgt, von denen ein Drittel voll oder 24, beladen, ein Drittel 24, beladen, ein Drittel 24, beladen, ein Drittel 24, beladen, ein Drittel 42, beladen ist. Bel gleicher durchschnittlicher Tragfähigkent verhalten sieh daher die von jedem Drittel der Schiffe befürderten Gittermergen wie 41, 24, 24, oder wie 41,31,2. Diese Zahlen sind in Spalte 5 angegeben.

fahrtskosten für grobe Massengüter auf Flüssen betrieb ohne Berücksichtigung etwaiger Abgaben, Halengebühren, Halenfrachten, Anschlussfrachten, Lade-, sicherungsgebühren für die Ladung.

|                                                 | Jetzige Verhältnisse                                                                        | Hetrag der<br>durchschnitt                                          | dus                                        | erhältnisse nach Fertigstellung<br>Rhein Elbe-Kanals im Jahre 1908 | Betrag der<br>darchschnite                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Circissa<br>or mass-<br>obenden<br>Schiffe<br>t | Herechnung der durchschnittliehen<br>Schifffahrtskosten                                     | liehen Schiff-<br>fahrtskosten<br>für 1 Tonnen-<br>kilometer<br>Pf. | Grösse<br>der mass-<br>gebenden<br>Schiffe | Berechnung der durchschnittlichen<br>Schifffahrtskosten            | lichen Schif<br>fahrtskoster<br>für ! Tonner<br>kilometer<br>Pf. |
|                                                 | $4\binom{20}{5} + 0.38 = \frac{280}{5} + 1.82$                                              |                                                                     |                                            | $4\left(\frac{70}{5} + 0.28\right) = \frac{280}{5} + 1.12$         |                                                                  |
|                                                 | $3 \binom{80}{n} + 0.46 = \frac{210}{n} + 1.38$                                             |                                                                     |                                            | $8\left(\frac{80}{n} + 0.88\right) = \frac{240}{n} + 1.14$         |                                                                  |
| 6(0                                             | $2\left(\frac{110}{10} + 0.69\right) = \frac{220}{10} + 1.38$                               |                                                                     |                                            | $2\left(\frac{110}{n} + 0.52\right) = \frac{220}{n} + 1.04$        |                                                                  |
| O(I)                                            | · n / n                                                                                     |                                                                     | 1000                                       |                                                                    |                                                                  |
|                                                 | zusammen $\frac{740}{n} + 4,08$                                                             |                                                                     |                                            | $\frac{740}{h} + 8,80$                                             |                                                                  |
|                                                 | $\frac{\text{durebschn.}}{9} \frac{\overset{740}{}_{1} + 4.08}{9} = \frac{82.2}{9} + 0.453$ |                                                                     |                                            | durchschn. $\frac{74.5}{n} + 3.30 = \frac{82.2}{n} + 0.367$        |                                                                  |
|                                                 | 9 abgerundet                                                                                | 80 4-0.46                                                           |                                            | 9 abgerundet                                                       | 80 0.37                                                          |
|                                                 | $8 \left(\frac{70}{2} + 0.41\right) = \frac{560}{2} + 3.28$                                 | . n                                                                 |                                            | $8(^{70}+0.38)=^{560}+2.64$                                        | n + 0.11                                                         |
|                                                 | $8\binom{80}{n} + 0.57 = \frac{240}{n} + 1.71$                                              |                                                                     |                                            | $8 {80 \choose n} + 0.46 = {240 \choose n} + 1.88$                 |                                                                  |
|                                                 | $\binom{n}{n} + 0.85 = \frac{220}{n} + 1.70$                                                |                                                                     | (                                          |                                                                    |                                                                  |
|                                                 | (n) n                                                                                       |                                                                     | 1                                          | $2\left(\frac{110}{n} + 0.69\right) = \frac{220}{n} + 1.88$        |                                                                  |
| 400                                             | $\left(\binom{19}{n} + 1.64\right) = \frac{190}{n} + 1.64$                                  |                                                                     | 600                                        | $1\left(\frac{170}{n}+1.35\right)=\frac{170}{n}+1.85$              |                                                                  |
|                                                 | zusammen 1210 + 8,83                                                                        |                                                                     |                                            | zusammen 1190 + 6,75                                               |                                                                  |
|                                                 | durchschn. $\frac{1210}{n} + 8.88 = \frac{86.4}{n} + 0.595$                                 |                                                                     |                                            | durehschn. $\frac{1190}{n} + 6,75 = \frac{85,0}{n} + 0,482$        |                                                                  |
|                                                 | 14                                                                                          | 45                                                                  | - 1                                        | n = n + 0,482                                                      |                                                                  |
|                                                 | abgerundet<br>Nach dem Mittel für 200- n. 800-t-Schiffe                                     | $\frac{85}{n} + 0.60$                                               | 1                                          | abgerundet                                                         | $\frac{85}{n} + 0.48$                                            |
|                                                 | $4\left(\frac{85}{2} + 0.59\right) = \frac{340}{2} + 2.86$                                  |                                                                     | 1                                          | $4\left(\frac{75}{1}+0.44\right) = \frac{300}{1}+1.76$             |                                                                  |
|                                                 | $\binom{118}{6} + 0.76 = \frac{839}{6} + 2.28$                                              |                                                                     | 1                                          | $8 \binom{95}{5} + 0.58 = \frac{285}{5} + 1.74$                    |                                                                  |
|                                                 | n y n                                                                                       |                                                                     |                                            | ' B                                                                |                                                                  |
|                                                 | ${\binom{142}{n}+1,15}=\frac{284}{n}+2.80$                                                  |                                                                     |                                            | $2\left(\frac{125}{n} + 0.89\right) = \frac{250}{n} + 1.78$        |                                                                  |
| 250                                             | $\binom{260}{n} + 2.24 = \frac{260}{n} + 2.24$                                              |                                                                     | 400                                        | $1 \binom{210}{n} + 1,78 = \frac{210}{n} + 1,78$                   |                                                                  |
|                                                 | znsammen 1228 + 9,18                                                                        |                                                                     |                                            | zusammen $\frac{1045}{n} + 7.01$                                   |                                                                  |
|                                                 | durchschn. $\frac{1228}{n} + 9.18 = \frac{122.3}{n} + 0.918$                                |                                                                     |                                            |                                                                    |                                                                  |
|                                                 |                                                                                             | 190                                                                 |                                            | durchsebn. $\frac{1045}{n} + 7.01 = \frac{104.5}{n} + 0.701$       | 105                                                              |
|                                                 | abgernadet $4 \left(\frac{180}{-} + 0.86\right) = \frac{520}{-} + 8.44$                     | $\frac{120}{n} + 0.92$                                              |                                            | abgerundet                                                         | $\frac{100}{n} + 0.70$                                           |
|                                                 | (n / n                                                                                      |                                                                     |                                            | $4\left(\frac{80}{n} + 0.47\right) = \frac{820}{n} + 1.88$         |                                                                  |
|                                                 | $3\left(\frac{160}{n} + 1,15\right) = \frac{480}{n} + 3.45$                                 |                                                                     |                                            | $3\left(\frac{100}{n} + 0.63\right) = \frac{300}{n} + 1.89$        |                                                                  |
|                                                 | $2\left(\frac{260}{n}+1.71\right) = \frac{460}{n}+8.42$                                     |                                                                     |                                            | $2\left(\frac{140}{n}+0.98\right)=\frac{280}{n}+1.86$              |                                                                  |
| 150                                             | $1\left(\frac{360}{n} + 8.48\right) = \frac{860}{n} + 8.48$                                 |                                                                     | 400                                        | $1\left(\frac{230}{5}+1.84\right) = \frac{280}{5}+1.84$            |                                                                  |
|                                                 | zusammen 1760 + 18,74                                                                       |                                                                     |                                            | znsammen 1180 + 7,47                                               |                                                                  |
|                                                 |                                                                                             |                                                                     |                                            | R                                                                  |                                                                  |
|                                                 | durchschn. $\frac{1760}{\frac{1}{10}} + 18.74^{\frac{3}{8}} \frac{176.0}{n} + 1.874$        |                                                                     |                                            | durchsehn $\frac{1180}{n} + 7,47 = \frac{113.0}{n} + 0,747$        |                                                                  |
| -                                               | aligerundet                                                                                 | 175                                                                 |                                            | abgerundet                                                         |                                                                  |

Betriebsleistung einer

Dass die vorstehend theoretisch berechneten Schifffahrtskosten mit den wirklich bezahlten Durchselmittsfrachten im Allgemeinen gut übereinstimmen, in der Regel sogar etwas höher als die letzteren sind, ist in der Anlage 3 durch zahlreiche Beispiele des Weiteren dargelegt. Auch ist zum Schluss die Betriebsleistung einer grösseren Duisburger Rheinschifffahrtschederei im Jahre 1895 beigefügt, aus der ersichtlich ist, mit welch ausserordentlicher Regelmässigkeit. Pünktlichkeit und Schnelligkeit sich ein neuzeitlich geleiteter Binnenschiffsverkehr abwickelt, der thatsächlich mit den gleichen Eigenschaften der Eisenbahnen wetteifert und nichts mehr von dem veralteten Schlendrian erkennen lässt, der früher - und theilweise noch heute auf Nebenwasserstrassen - üblich war, Wenn man derartige genaue Aufzeichnungen betrachtet und würdigt, so kann man nicht mehr im Zweifel sein, woher die ausserordentlichen Erfolge und die niedrigen Schiffführtskosten auf dem Rhein, der Elbe und der Oder kommen, und dass die Fortschritte, welche unter theilweise ungfinstigen Fahrwasserverhältnissen erreicht wurden, sich auf dem grossen, stets vollschiffigen und strömungsfreien Rhein-Elbe-Kanal weiter entwickeln und zu noch grösserer Regelmässigkeit und noch niedrigeren Frachtsätzen führen werden.

### 2. Nebenkosten.

Zu den Hauptkosten treten noch die Nebenkosten, für welche, soweit nicht besondere, bekannte Verhältnisse vorliegen, folgende Durchschuittssätze auzunehmen sind:

| men sind:                                                                                                                                                             | пспас | iiiiiii. | STATE  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|
| a) Hafengebühr, sowohl im Abgangs- wie Bestimmungs<br>orte je 15 Pf./t, ulso zusammen                                                                                 |       | 30       | Pf/t   |
| b) Umladen vom Gruben- oder Eisenhahnwagen ins Schii<br>(Kippen)                                                                                                      |       | 10       | Pf./t. |
| e) Umladen vom Schiff auf die Eisenbahn                                                                                                                               |       |          |        |
| bei grossen Mengen größster Güter und dazu ge<br>eigneten Vorrichtungen                                                                                               |       | 22       | Pf./t. |
| 2. bei grossen Mengen, nber ohne besondere Vorrichtunge                                                                                                               |       | 40       | Pf/t   |
| 3. beim Umladen von kleineren Mengen von bessere<br>Gittern oder von Getreide ohne besondere Vorrichtunge                                                             | u     | 4.00     | De /s  |
| mit Sacken und Wiegen                                                                                                                                                 |       | 100      | PL/L   |
| vom Kanal auf einen anderen Wasserweg (oder umge<br>kehrti, der von Schiffen mit abweichenden Abmessunge<br>betahren wird, wie bei e*);                               | -     |          |        |
| e) Beim Umschlag zwischen Eisenbahn und Schiff i<br>Ruhrort, Duisburg, Düsseldorf, Köln und Mannheim ein                                                              |       |          |        |
| Hafenfracht von                                                                                                                                                       |       | 15       | Pt/t.  |
| f) Versieherungsgebühr für die Ladung, je nach Waaren<br>gattung, Art des Schifffahrtsweges und Transportläng<br>verschieden, für mittlere Kanal-Transporte und Kohle | 24+   |          |        |
| oder ähuliche gröbste und billigste Massengtter                                                                                                                       | . =   | 5        | Pf./t- |

<sup>\*)</sup> Bei einem Umschlag von Schiff zu Schiff sind ausser den elgemtlieben unter e berechneten Umlandekosten noch tile durch den Aufenthalt der an dem Umschlag betheiligten Fahrzunge entstehenden Ausgaben zu bertieksiehtigen und zwar in der Weise, dass die Schiffstahtsdosten bei derartigen Verendungen so berechnet werden, als wenn zweit vollständig getrennte Schiffsreisen vorlägen, die eine vom Abgangsort bis zum Umschlagsplatze, die andere vom Umschlagsplatze bis zum Bestimmungsort. Der in den Schiffsahräkosten enthaltene Tbeil "Liegekosten" muss also bei derartigen Reisen zweimal aufgewendet werden. Die Gesamutkosten eines nuthwentigen Umschlags von Schiff zu Schiff betragen also ausser den nater e angegebenen Umlandekosten unde durchschnittlich 1 M./t.

g) Die Eisenbahnfrachten für die Zu- bezw. Abführung der Güter, wenn Abgangs- und Bestimmungsort nicht unmittelbar am Kanal liegen. Die Höhe der Eisenbahnfrachten ist aus den Tarifen zu entnehmen oder kann nuf Grund der ohen gegebenen Eisenbahntarifsätze berechnet werden.

### Kanalabgaben.

### a) Allgemeine Grundsätze.

Die Feststellung des Abgabentarifs muss späterer Zeit vorbehalten bleiben, dem bis zur Eröffnung des Rhein-Elbe-Kanals können manche Verhältnisse sieh so versehieben, dass die für die Ertragsberechung jetzt gemachten Amahmen sieh als ungeeignet für die wirkliche Gestaltung der Abgaben erweisen. Indess mussten sehon heute über die ungefähre Höhe der Abgaben und die Gesichtspunkte, nach welchen die Klasseneinhielung unter Zugrundelung der jetzigen Waarenpreise und wirthschaftlichen Verhältnisse zu erfolgen haben dürfte, Annahmen gemacht werden. Ersterse ist nochwendig, um die Ertragsfähigkeit der Kanalanlage nachweisen zu können, letzteres, um zu zeigen, im welcher Weise die Höhe der Abgahen benutzt werden kann, um Vortheile und Nachtheile einzelner Landestheile erforderlichenfalls auf das dem Gesnumtwohl zweckmässigste Masse zurückzuführen.

Durch theoretische Untersnehungen ist ullerdings nachgewiesen worden, dass der wirthschaftlich grösste Gesammtuntzen eines Verkehrsweges vielfach dann erzielt werden wird, wenn die Kanalabgaben niedrig gehalten werden oder gar ganz ausfallen. An ein Vorgehen in dieser Richtung ist unter heutigen Verbältnissen nieht zu denken.

Zunächst würden einer derartigen Absicht fiskalische Bedenken entgegenstehen, dem erstens erfordert die Verzinsung. Tilgung mit Unterhaltung
des Kanals eine jährliche Ausgabe von rund 10 Millionen M., welche etwa zur
Hälfte vom Staat getragen werden und im Staatshaushalt eine nicht unwesentliche Rolle spielen, mit zweitens witrde ein abgabenfreier Kanal den Staatseisenbahnen zu viel Frachten entziehen, Frachten, welche zum Theil weit besser
den Eisenbahnen verblieben. Der letztere Unstand ist sogar wiedtiger als der
erstere, dem die den Eisenbahnen entzogenen Reineinnahmen werden den Betrag für Verzinsung. Tilgung und Unterhaltung des Kanals noch erheblich
übertraffen.

Ferner würde die Abgabenfreiheit des Rhein-Elbe-Kanals den allergrössten Widerspruch in den Kreisen finden, welche keinen Vortheil, sondern
zum Theil sogar Nachtliel von der Anlage haben. Es kann in der That hart
erscheinen, die Kosten für eine so gewaltige Anlage, welche den Betheiligten
ohnehin sehon grossen Nutzen gewährt, theilweise denjenigen aufzuhürden, welche
ahreh den erhöhten Werthewerh der Beginstigten ühre eigenen Anlagen und
Erzeugnisse bedroht sehen. Werden dagegen Ahgaben erhoben, welche in
Stande sind, die auf den Kanal verwendeten Kosten ganz oder zum grössten
Theil zu decken, so entällt der hanptsichtliehte Grand des Widerspruchs, dem
ein wirthschaftlicher Fortschritt, der auf Kosten der Betheiligten angestrebt
wird, sollte nicht aufgehalten werden, selbst wenn er mit einigen unvermeidlichen
Kachtheilen von geringerer Bedeutung verbunden ist.

### h) Bemessung der Abgaben.

Ueber die Nothwendigkeit einer angemessenen Abgaben - Erhebung kann nithin ein Zweifel nicht bestehen. Hinsiehtlich der Höhe der Abgaben ist, wenn sonst angöngig, der Grundsatz zu befolgen, dass die Bewerbsfähigkeit 83 mpher. der deutschen Häfen und Produktionsgebiete thunlichst unterstützt wird. Ferner ist er Kannl selbst in zwei Theile zu scheiden, in dem westliehen mit hohen Abgaben und in den östlichen mit niedrigen Abgaben. Dieser Begriff sin heltstreng geographisch zu nehmen, wenngleich er im Wesentlichen auch örtlich die Kanaltheile bezeichnet, auf welchen hohe und niedrige Abgahen erhoben werden sollen.

Der westliche Kanalheil von Laar his Herne erfordert bei geringer Länge so bedeutende Baukosten, dass trotz des zu erwartenden lebhafen Verkehrs eine hohe Kanalabgabe nothwendig wird, um die Beträge für Verzinsung und Unterhaltung zu bestreiten. Die östliche Strecke Bevergern—Magdeburg bedarf vernöge der verhältnissmässig geringeren Herstellungskosten nur niedrigerer Abgaben.

Es ist ferner ein grosser Unterschied, ob der Verkehr den westlichen Kanaltheil nur auf geringer Länge herührt, dann auf den Bhein übergeht und hier auf dem weitans längsten Theil der Fuhrt den Vorzug völliger Abgabenfreiheit geniesst oder ob au die Fahrt auf der Strecke Laar-Herne eine lange Reise nach dem mit Abgaben belasteten östlichen Kanaltheil unsehliesst. Erstere Transporte vermögen naturgemäss einen höheren Einheitssatz für 1 Tonnenkilometer zu zahlen als letztere, denn die Gesammtabgabe ist wegen der kurzen Fahrt unbedentend und der Vortheil unmittelbaren Anschlusses au den Rhein, gegenüber der jetzigen Nothwendigkeit eines Eisenbahnzwischentrausportes verhältnissmässig gross.

Die Unterscheidung nach hohen und uiedrigen Abgaben soll demnach im Allgemeinen folgende sein:

### a) Hohe Abgaben trägt

der Verkehr zwischen Rhein einerseits und dem Industriegebiete bis Dortmund undererseits sowie im Industriegebiete selbst für den auf der Strecke Laar Herne zurückgelegten Weg, während für die dahei auf den Dortmund-Ems-Kanal entfallenen Wege die unter b bezeichneten niedrigen Abgaben berechnet werden;

### b) niedrige Abgaben trägt

der gesammte übrige Verkehr, insbesondere zwischen dem Rhein und Industriegehiet einerseits, dem Dortmund-Emis-Kanal nördlich des Dortmunder Zweigkanals und dem Mittellandkundl andererseits.

### a) Hohe Abguben.

Die früheren Erhebungen über den dem Süd-Enuscher-Kanal (Linie IV der Kanalvorlage des Jahres 1894) zufüllenden Verkehr ergalien bereits die Nothwendigkeit, Abgaben in Höhe von 1 Pf. für 1 Tonnenklömeter zu erheben. Dieser Satz kaum für die weitaus meisten und gröbsten Massenglüer beibehalten werden, während die besseren Waaren entsprechend böher zu belasten sind. Zu bemerken ist hierbei noch, dass die Abgaben nach wirkliehen Längenklömetern, nicht nach den bei den Schifffahrtskosten in Frage kommenden Tarifklömetern berechnet werden. Es wird augenoumen, dass einstweilen 3 Tarifklassen zu bilden sind, welche der Tarifeintheilung der Eisenbahnen für Massengter ungefähr entsprechen.

| Klasse I | (entsprechend etwa Spezialtarif I der                                           |     |         |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|
|          | Eisenbahnen)                                                                    | 2   | Pť./tkm | Abgab |
| " II     | (entsprechend etwa Speziultarif II der                                          |     |         |       |
|          | Eisenbahnen)                                                                    | 1,5 | **      | **    |
| ,, 111   | (entsprechend etwa Spezialtarif III und<br>deu niedrigeren Ausnahmetarifen filr |     |         |       |
|          | Manageren Aushannetarnen ini                                                    | • 0 |         |       |

Die Einführung einer besonderen Klasse für Stückgüter und sehr werthvolle Waaren, welche eigentlich nicht auf den Wasserweg gehören oder - falls sie ihn doch aufsuchen - im Stande sind, auch besonders hohe Abgaben zu tragen, kann dem Bedürfniss vorbehalten bleiben, falls eine zu starke Ablenkung dieser hoch tarifirten Guter von den Eisenbahnen erfolgt.

Setzt man nach Analogie des Verkehrs auf den märkischen Wasser- Durchschnittliche Abgabe strassen\*) vorans, dass etwa

im westlichen Verkehr.

zufallen, so erhält man eine durchschnittliche Abgabe für ein Tonnenkilometer von

$$\frac{10}{100}$$
 . 2 +  $\frac{10}{100}$  . 1,5 +  $\frac{80}{100}$  . 1 = 1,15 Pf.

Abgaben in der angegebenen Höhe erscheinen im Verkehr mit dem Rhein oder auf den kurzen Wegen im Industriegehiet zulässig; besondere Ausnahmetälle können erforderlichen Falls berücksichtigt werden. Nimmt man an, dass die vom Rhein kommenden oder dahin gehenden Güter noch durchschnittlich 40 km auf dem Kanal zurücklegen, so beträgt die Abgabe für 1 Tonne in

Angemessenheit der Kanalabgaben im westlichen Verkehr.

Die Eisenbahnfracht für 40 km Länge von Ruhrort aus, welche die bisher dort umgeschlagenen Gitter zu tragen haben, beläuft sich für 1 Tonne bei

Die Ersparniss in der Benutzung des Kanals ist mithin für die vom Kanal berührten Gegenden, selbst wenn den Abgaben noch die geringen Streckenkosten des Schifffahrtsbetriebes mit 0.20-0.30 M./t und einige Nebenkosten zugerechnet werden, so gross, dass der vorgeschlagene Abgabentarif nicht als zu hoch angesehen werden kann. Im Gegentheil wird sich vielleicht das Bedürfniss geltend machen, gewisse vom Unterrhein nach dem Industriegebiet gelangende Güter - namentlich landwirtschaftliche Erzengnisse -- mit einer noch höheren Abgabe zu belasten, sei es durch Versetzung in eine höhere Klasse, sei es durch Ausnahmetarife, z. B. für das der Klasse I angehörige Getreide.

### b) Niedrige Abgaben.

Die niedrigen Abgaben sind genau auf die Hälfte der hohen fest- Durchschnittliche Abgabe gesetzt unter Beibehaltung der bei den letzteren befolgten Grundsätze und im östlichen Verkehr. Klasseneintheilung.

Sie betragen daher in

Die Angemessenheit dieser Satze ist durch Probeberechnung ermittelt: sie haben, wie im Theil III nachgewiesen, einen so starken Verkehr zur Folge,

Angemessenheit der Abgaben im östlichen Verkehr.

6\*

<sup>\*)</sup> Auf den märkischen Wasserstrassen machten die groben, ermässigte Abgaben zahlende Gliter im Jahre 1898 78%, die besseren, volle Abgaben zahlenden Waaren 22% aller Transporte aus.

dass Verzinsung und Tilgung des Anlagekapitals sowie Unterhaltungs- und Betriebskosten von den Einnahmen gedeckt werden. Leberschläglich zeigt auch folgende Betrachtung, dass die gewählten Sätze nicht zu hoch sind.

Setzt man der Einfachheit wegen die Expeditionskosten der Eisenbahn ür 100 km überschreitende Entfernungen gleich den Liege- und Nebenkosten des Schiffstransportes, so sind den Streckenkosten der Eisenbahn diejenigen der Wasserstrasse, einschliesslich Kamdabgabe, gegenüber zu stellen.

| Eis          | enl | ahn  |              | Rhein-Elbe-Kanal |     |      |          |  |  |  |
|--------------|-----|------|--------------|------------------|-----|------|----------|--|--|--|
| Spezialtarif | 1   | 4.5  | Pf./tkm      | Klasse           | 1   | 1.3  | Pf./tkio |  |  |  |
| 27           | 11  | 3,5  |              | **               | 11  | 1,05 | ,,,      |  |  |  |
| 27           | 111 | 2.6  | 11           | **               | 111 | 0,8  | **       |  |  |  |
| Niedrigste   | Aus | nahn | netarife für |                  |     |      |          |  |  |  |
| Export-      | und | Dan  | npferkohlen  |                  |     |      |          |  |  |  |
| nach de      | n N | ords | echäfen rd.  |                  |     |      |          |  |  |  |
| 1,30 Pf.     | tku |      |              | **               | Ш   | 0.8  | **       |  |  |  |

Zwischen den Sätzen der Eisenbahn und Wasserstrasse bleibt mithin trotz der Abgabe ein erheblicher Spielraum, so dass dem Kanal reichliche Trausporte zufallen müssen, selbst wenn der Wasserweg länger und hänfig eine Eisenbahmaßehlüsstfacht erforderlich macht.

### Begünstigung einzelner Güterarien.

Ebenso wie beim westlichen Theil des Kanals hat man es auch beim ästlichen in der Hand, gewisse Verkehre durch Zutheilung in die passende Klasse oder durch Ausnahmetarite zu belasten oder zu begünstigen, z. B. durch Verselzung binnenländischer Getreidetransporte von Klasse I in die niedrigere Klasse II.

### C. Vergleichende Bemerkungen über Transportkosten auf Eisenbahnen und Wasserstrassen.

Ans den Augaben über die Höhe der von der Entfernung unabhäugigen, also bereits bie dem Kürzesten Transport erforderlichen Liege- und Nebenkosten ist bereits zu ersehen, dass der Wasserweg für ganz kurze Entferungen gar nicht in Betracht kommt. Fin die Grenze zu bestimmen, bei der die Wasserversendung überhampt erst aufängt, wohlfeiler zu werden als die Benutzung der Eisenbahn, müssen 3 Hauptfälle mit steigenden Nebenkosten unterselieden werden.

- Abgangs- und Bestimmingsort liegen unmittelbar an der Wasserstrasse, es bedarf also keines Eisenbahnansehlusstransportes.
- Der Abgangs- oder Bestimmingsort liegt nicht am Kanal, es bedarf also eines Unschlages zur Eisenbahn und einmaligen Eisenbahntrausportes.
- Abgangs- und Bestimmungsort liegen nicht am Kanal, es bedarf also eines doppelten Umschlages zwischen Eisenbahn und Wasserstrasse und doppelten Eisenbahntransportes.

Für die Verhältnisse des Rhein-Elbe-Kanals ergiebt sieh in diesen Beziehungen Folgendes;

 Liegen Abgangs- und Bestimmungsort unmittelbar an der Wasserstrasse, so betragen beim Kohlenversand allein Liege- und Nebenkosten

für welchen Satz Güter nach dem Rohrstofffarif auf etwa 30 km, nach Spezialtarif III auf 28 km Länge mit der Eisenbahn befördert werden. Bei vergleichender Berechnung ist zu ersehen, dass Kohlensendungen

Geringste Transportlängen auf dem Bhein-Elbe-Kanal. bei Entfernungen unter 50 km und Gitter des Spezialtärifs III bei Entfernungen unter 10 km Länge der Wasserstrasse überhaupt nicht zufallen, wenn der Transport ausser den Schifffahrts-Haupt- und Nebenkosten noch eine Kanalalgabe von 0.5 Pf. ikm zu tragen hat.

2. Liegt der Alegaugsort nicht unmitteller am Kanal, sondern ist meh eine Eisenbahnbefärderung bis zum Kanalhaften erforderlich, so erbiblen sich die Wasserversandkosten um die Eisenbahnfracht, welche z. Bnach dem Robstofftarif für 1 km Entfernung 0.69 M<sub>e</sub>/t, für 9 km 0.80 M<sub>e</sub>/t und für 14 bis 17 km 1.00 M<sub>e</sub>/t beträgt; der geringse Wasserstrassenfrachtsatz wächst daher, wenn die Bahnanschlussfändet zu durchschnittlich 0.80 M<sub>e</sub>/t (entsprechend einer Bahnanschlussfänge von 9 km für Güter des Robstofftarifes) angenommen wird, auf 1.35 + 0.80 = 2.15 M<sub>e</sub>/t.

Dies entsprieht beim Rohstoffheril einer Emferung von 66 km.

Bei einmatig erforderlicher Auschlussfracht kommt der Wasserweg
für Kohlen und Rohstoffe bezw. für Sendungen nach Spezialtarif III
erst in Frage, wenn die Transportentfernung wenigstens 100 bezw. 70 km
beträgt und die Kanalabgabe der unter 1. gemachten Amaline
entspricht.

 Liegen sowohl der Abgangss wie der Bestimmungsort nicht am Kanal, sondern müssen z. B. für Auführ 0,80 M/t. für Abführ 1,00 M/t Eisenbahnanschlussfracht bezahlt werden, so beträgt der mindeste Wasserstrassenfrachtsatz etwa

$$1.35 + 0.80 + 1.00 + 0.22$$
\*) = 3.37 M./t.

Dies entspricht beim Robstofftarif einer Entfernung von rund 120 km. Bei doppelt erforderlicher Auseidnasfracht kommt der Wasserweg für Kohlen und Robstoffe bezw, für Sendungen mach Spezialtarif III erst in Frage, wenn die Transportentfernung wenigstens 190 bezw. 160 km beträgt und die Kanalabgabe der unter 1. gemachten Aunahme entspricht.

In der Anlage 13 sind die Ergebnisse der obigen Angaben und Rerechnungen über Transportkosten auf Eisenhahnen und Kanälen graphisch dargestellt.

Hiermelt ist für jeden einzelmen Fall eine vergleichende Berechnung mit eine Beurtheilung der Frage ermöglicht, ob bestimmte Güter später der Eisenbahn verhleiben oder oh sie auf den Kamal übergehen. Im Allgemeinen wird der Lebergang nur stattfinden, wenn die Wasserstrassen-Frachtsätze etwa  $15\,^{9}_{10}$  billiger sind, als die eutsprechenden Eisenbahn-Frachtsätze. Dieses Verhältniss ist jedoch nur eine übersehlägliche Annahme; hei stets gut fährbaren Wasserstrassen (Kamilen, kanalisirten Flüssen) geht es auf  $10\,^{9}_{0}$  und weiter hinab, während es hei mangelhaften Schifffahrts-Verhältnissen (Weser, Warthe, Weichsel) auf  $20\,^{9}_{0}$  und mehr steigt.

Benutzen die Güter nieht nur den Rhein-Elbe-Kanal, sondern auch eine dara ansehliessenden vorhaudenen Wasserstrassen, so sind den Kanal-Frachtkosten diejenigen auf dem berührten Strome etc. zuzufügen. Hat die auschliessende Wasserstrasse ungünstigere Schifffahrtsverhältnisse als der Kanal, so werden im Allgemeinen sowohl die Grösse und Beladung der Schiffe wie die Berechnung der Transportkosten sieh nach den Verhaltnissen jener Wasserstrasse riehten müssen. Eine häufige Austuhme hiervon wird allerdings die sein, dass die Schiffe wohl nach ihrer Länge und Breite aber nicht mit vollem Tiefgang auf einen augrenzenden Fluss übergehen können. Sie werden sieh dann für die



Gemischte Fluss- und Kanalschifffahrt.

<sup>\*</sup>j Umschlagskosten vom Schiff zur Eisenbahu.

Fahrt im Kanal Ladung nach Zwischenorten suchen und nach dem Löschen dieser Theilfracht in der Lage sein, mit geringerem Tiefgang auf die anschliessende Wasserstrasse überzugehen. In solchen Fällen werden vielfach für die Fahrt auf dem Kanal die Kanal-Schifffahrtskosten für 600-4-Schiffe in Ausatz zu bringen und diesen die Streckenkosten für die entsprechende Transportläuge auf dem Flusse in solcher Höhe hinzuzurechnen sein, wie sie den durchschuftlichen Wasserstands-Verhältnissen des Stromes entspricht.

### Beispiele zur Berechnung von Frachtsätzen auf Eisenbahnen und Wassserstrassen.

Um die Ermittlung zutreffender Transportkosten zu veranschaulichen, mögen den Schluss dieser Betrachtungen einige Beispiele bilden, wie die Schifffahrtskosten sich für bestimmte Sendungen berechnen und wie sie sich gegenüber den entsprechenden Eisenbahn-Frachtsätzen verhalten.

Es mögen grössere Kohlensendungen untersucht werden, welche wenigstens ein 600-t-Schiff füllen und von Zechen stammen, die bei Herne\*) gelegen sind.

- 1. nach Hannover.
- 2. nach Schönebeck/Elbe.
- 3. nach Mannheim.

### 1. Kohlen von Herne nach Hannover,

Kanalentfernung Herne-Hannover rd. 260 km.

Da nur eine Schleuse vorhanden ist, kann die Tariflänge gleich der wirklichen gerechnet werden. Die Zeche liege unmittelbar am Hafen von Herne, so dass eine Eisenbahn-Auschlussfracht nicht erforderlich ist.

| ton menue, so unes ethe precimani-viscindestra it ment | CITOTACTICAL 201. |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Die Schifffährts-Hauptkosten betragen für 1 Tonne      | •                 |
| 90 + 260 . 0,8 Pf                                      | . 1,68 M./t       |
| dazu Nebenkosten, Hafengebühr                          | . 0,30            |
| Umladen vom Eisenbahnwagen ins Schiff                  | . 0,10            |
| Versicherungsgebühr der Ladung                         | . 0.05 ,          |
| ferner Kanalabgabe 260 . 0,5 Pf                        | . 1.30 "          |
| Gesammkosten auf dem Wasserwege                        | . 3,43 M./t.      |
| Die Kosten des Eisenbahnbezuges sind:                  |                   |
| Herne - Hannover (Nord)                                | . 5,70 M./t       |
| Zechenschlussfracht rd                                 | . 0,10 "          |
| Gesamukosten auf der Eisenbahn                         | . 5,80 M./t.      |
| Der Bezug auf dem Wasserwege ist mithin 2.37           | M./t oder rd.     |
| 2.40 M/t billiger als auf der Eisenbahn.               |                   |

### 2. Kohlen von Herne nach Schönebeck,

Die Zeche möge 7 km vom Hafen Herne entfernt liegen und mit diesem durch die Staatsbahn verbanden sein; die Kohlen haben daher eine Eisenbahn-Auschlussfracht von 0,80 M/t zu zahlen.

Wasserweg-Entferning Herne - Schöncheck:

- a) auf dem Kanal bis Magdeburg rd. . . . . . . . 430 ki

In diesem Falle wird das Schiff jedeufalls voll beladen; kann dasselbenied mit vollem Tiefgang auf die Elbe übergehen, so wird es so eingerichtet werden, dass ein Theil der Ladang für Magdeburg bestimmt und dort gelöscht wird. Abslann sind auf dem Kanal die Schifffahrtskosten für volle Ladang eines 600-t-Se iffes, auf der Elbe diejenigen für Durchschnittsfrachten, und zwar nach den Verhältnissen einzusetzen, wie sie sich mach Vollendung des Rhein-Elbe-Kanals im Jahre 1908

<sup>&</sup>quot;) Iu diesen mid den folgenden Vergleichen ist Herne als Mittelpunkt des Rheinisch-Westfälischen Industriegebietes angenommen. Ungefähr dasselbe Resultat wirde sich ergeben, wonn Dortnund als Verkehraulttelpunkt gewählt wird.

gestaltet haben werden. Danach herechnen sieh die Transportkosten auf dem Wasserwege, wie folgt:

| Eisenbahnanschlussfracht                                                              |     |       | 0,80 M./t. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|
| Schifffahrts-Hauptkosten:                                                             |     |       |            |
| auf dem Kanal 0.90 + 430 . 0,8                                                        |     |       | 2,19 "     |
| " der Elhe 14.0.48                                                                    |     |       | 0,07 ,     |
| Nehenkosten:                                                                          |     |       |            |
| Hafengebühr                                                                           |     |       | 0,30 "     |
| L'inladen vom Eisenbahnwagen in's Schiff                                              |     |       | 0.10       |
| Versicherungsgebühr der Ladung                                                        |     |       | 0,10 ,,    |
| Kanalabgahe 430 , 0.5 Pt                                                              |     |       | 2.15       |
| Für die Mehrkosten, in 2 Häfen zu lösehen u<br>malige Hafengebühr in Magdeburg, sowie |     |       |            |
| runding                                                                               |     |       | 0.29 "     |
| Gesammtkosten auf dem Wasserwege                                                      |     |       | 6.00 M./t. |
| Die Kosten des Eisenhahnzuges würden sein:                                            |     |       |            |
| Herne-Schöneheek                                                                      |     |       | 8.90 M./t  |
| Zechenanschlusstrucht rd                                                              |     |       | 0,10 "     |
| Gesammtkosten auf der Eisenbahn                                                       |     |       | 9,00 M./t. |
| Die Ersparniss bei der Benutzung des Wass                                             | erv | veges |            |
| beträgt in diesem Falle also                                                          | ٠   |       | 3,00 M./t. |

### 3. Kohlen von Herne nach Mannheim.

Die Zeche möge zwar nicht unmittelbar am Kanal liegen, aber im Besitz eines eigenen Anschlusses au den Hafen sein. Die Beförderungskosten von der Zeche zum Hafen sollen dahei 0,20 M/t betragen.

### Wasserweg-Entfernung Herne-Mannheim

- b) auf dem Rhein von Laar his Mannheim . . . . . . . 353 km

Die Hauptreise vollzieht sich hierhei auf dem Rhein, so dass es richtig sein wird, nach dem dadurch erwachsenden Kosten die Gesammtausgabe zu berechnen. Die Rheinschiftfahrtskosten Laar—Mannheim sind entweder nach dem Durchschnitt wirklich hezahlter Frachtsätze, wie sie in Aulage 12 auf Seite 42—43 Spadte 5, 7, 8, 9, 10 augegeden sind, oder nach der Zusammenstellung auf Seite 38—39 dieser Sehrift zu herechnen auf zwar für 600-t-Sehifte, da nur solche vom Rhein auf dem Kanal übergehen können. Da in diesem Falle die wirklich bezahlten Schiffsfrachten genügend sieher hekaunt sind, sollen die letzteren in die Rechnung eingesetzt werden; sie stimmen übrigens mit den theoretisch ermittelten fast genan überein, wenn man heriteksichtigt, dass in ihnen die Hafengebühren bereits enthalten, letztere also nicht mehr au-zurechnen sind.

Die Kanalschifffährtekosten treten dann nur als zusätzliche Streekenkosten auf und zwar, wenn eine Theilabladung in Ruhrort-Duisburg beabsichtigt wird, mit dem für volllechdene 6004-Schiffe berechneten Betrage, sonst aber mit dem auch für den Rhein zutreffenden Einheits-Streekenkostensatze. Letzteren Fall als dem wahrscheinlicheren augenommen, erhält man als Kosten bei Beutzuring des Wasserwegees.

| Anfuhr von der Zeche zum Hafen Herne                                                                                                                                                    | 0,20  | M./t  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Kosten der Rheinschifffahrt Laar-Mannhein einschl. Hafen-                                                                                                                               |       | - 4   |
| gebühren                                                                                                                                                                                | 2.75  | -,    |
| Kosten der Kanalschifffahrt Herne -Laar 68 . 0.48 Pf                                                                                                                                    | 0,33  |       |
| Nebenkosten, Umladen vom Eisenbahnwaggon in's Schiff                                                                                                                                    | 0,10  |       |
| Versieherungsgebühr der Ladung                                                                                                                                                          | 0.10  |       |
| Kanalabgabe 40 . 1,0 Pf                                                                                                                                                                 | 0.40  | **    |
| Gesammtkosten auf dem Wasserwege                                                                                                                                                        | 3,88  | M./t. |
| Bisher stehen für den gleichen Kohlentransport zwei Weg fügung:                                                                                                                         | e zur | Ver-  |
| <ol> <li>unmittelbar mit der Eisenbahn von Herne nach Manuhe</li> <li>bis Ruhrort - Duisburg mit der Eisenbahn, hier Ums<br/>Rheinschilf und von da nach Manuheim zu Wasser.</li> </ol> |       | in's  |
| 1. Die Kosten zu 1 berechnen sich, wie folgt:                                                                                                                                           | 0.00  |       |
| Eisenbahnfracht Herne - Mannheim                                                                                                                                                        |       |       |
| Zeehenanschlussfracht rd                                                                                                                                                                |       | **    |
| Gesammtkosten auf der Eisenbahn                                                                                                                                                         | 8,30  | M. t  |
| oder 4,42 M/t theurer als ant dem alleinigen Wasser-<br>wege.                                                                                                                           |       |       |
| <ol> <li>Die Kosten auf dem zusammengesetzten Wege fibe<br/>Duisburg betragen;</li> </ol>                                                                                               | r Rul | rert- |
| Eisenbahnfracht Herne Ruhrort -Duisburg, einsehl.<br>Zechenauschlussfracht und Hafenfracht                                                                                              | 1.00  | 31.4  |
|                                                                                                                                                                                         | 0.06  |       |
|                                                                                                                                                                                         | 0,06  | -     |
| Rheinfracht bis Mannheim einsehl, Hafengebühren<br>nach jetzigen Verhältnissen                                                                                                          | 0.75  |       |
| Gesammtkosten des zusammengesetzten Eisenbahn-                                                                                                                                          | 2.10  | **    |
| Organium Kosten aus zusählubengesetzten Eisenbaum-                                                                                                                                      |       |       |

Die Erspaniss beträtt jetzt 0.73 M, t, wird sieh aber, wie in der Anlage 2 nuf Seite 42—43 aus den Unterschied der Spatten 11 mid 4 ersichtlich, wenn zur Rheinfahrt ein 1000+Sehilf benutzt wird oder wenn später das 1000+Sehilf für die 118he der Rheinfracht überhaupt massgebend sein wird, nun 0.32 M,/t, also auf 0.41 M,/t ermässigen. Diese Erspanniss wird trotz ihres geringen Betrages häufig zur Benutzung des Kanals tuhren, da die auf Seite 46 erwähnten und mit durchsehnittlich 15% der gegenüberstehenden Eisenbahnfracht bewertleten Nachtheile des Wasserweges auch bei der zusammengesetzten Eisenbahn-Rhein-Versendung über Ruhrort vorhanden sich

Wasserweges . . .

### Vereinfachungen der Rechnungen.

Wie sieh für umfangreiche Ermittelungen und Vergleiche einer grossen Anzahl verschiedener Frachtsätze Vereinfachungen der vorstehenden Berechnungen vornehmen lassen, die im grossen Durchschultt ehenfalls zu zutreffenden Ergebnissen führen, wird im folgenden Abschuitt dargelegt werden. Für Einzeltersechungen wird die vorhesehrfehene Weise indess die riehtigsten Aufschlüsse ohne allzugrosse Mülle ergeben. Als Hilfsüntte blei derartigen Urtersnehungen kann der als Aulage 2 beigegebene Uebersichtsplan des Rhein-Elbe-Kanals in Verbindung mit den Wasserstrassen Deutschländs dienen, über dessen Einrichtung daher einige kurze Erfauterungen folgen mögen.

### Wasserstrassen-Uebersichtsplan

Auf dem Uebersichtsplan, Anlage 2, sind ausser dem Blein-Elbe-Kunal die bedentenderen deutschen schiftbaren Wasserstrassen in starken blauen Linien zur Darstellung gebracht, jedoch nur soweit, wie ein unnittelbarer erheblicher Verkehr zwischen dem genannten Kanal und den vorhandenen Wasserstrassen zu erwarten ist. Andere in geringerenn Grade schiftbare oder für den Verkehr unbedentendere Flüsse und Kanäle sind sehwach ausgezogen oder ganz fortgelässen. Zu den Wasserstrassen, welche so wenig schiftbar sind, dass sie für

4.61 M./t.

den vorliegenden Fall als Schifffahrtswege nicht angesehen werden können, gehören u. a. die Lippe, Ruhr, Mosel, Lahn, der Main oberhalb Würzburg, der Neckar oherhalb Heilbronn, die Saale oberhalb Halle, die obere Netze u. s. w.

Eine Anzahl von Städten, welebe meist mmittelbar an den vorhandenen Wasserstrassen oder um Rhein-Elbe-Kanal liegen, sind in die Karte eingeschrieben. Neben ihnen ist eine Zahl vermerkt, welche in Kilometern die Entfernung von der Mindung des Flusses oder von dem sonst angenommenen Xullpunkt der betreffenden Wasserstrasse angiebt. So sind z. B. die Entfernungen auf dem Rhein-Elbe-Kanal von der Mindung in den Rhein ab gezählt und zwar ohne Unterbrechung über Henrichenburg, Bevergern, Hannover nach Heinrichenberg und Magdeburg. Die Längen der Strecke Emden –Bevergern ist dit risch angegeben. Die meisten Entfernungen sind dem "Führer auf deutschen Schifflahrtstrassen, benrbeitet im Ministerium der öffentlichen Arbeiten, Druck und Verlag des Berliner Lithographischen Institusk Berlin 1893 entmommen.

Die Eisenbahnen sind durch feine rothe Linien bezeichnet.

In die Karte sind ferner eingetragen die Reichs-, Staats- und Provinzgreuzen.

### III. Der Verkehr des Rhein-Elbe-Kanals und seine finanziellen Folgen.

### A. Ermittlung des vorhandenen Verkehrs.

### 1. Beschreibung der Verkehrs-Ermittlung.

Die folgenden Untersuchungen besehränken sich lediglich auf die der augenblicklichen Gesetzes-Vorlage zu Grunde liegende Kanallinie, welche für die Verbindung von Dortmund mit dem Rhein die sogenannte Emscherthallinie von Laar bis Herne vorsieht. Die in ganz gleicher Weise für die Sud-Einscher-Linic und die Linne-Kanalisirung angestellten Ermittlungen sind nicht weiter berücksiehtigt.

Erhebungen des Verkehrs durch die Eisenbahn-Verwaltung.

Bestimmnngen über die

Ueber den jetzt vorhandenen Eisenbahngüterverkehr, welcher sich nach Erbauung des Rhein-Elbe-Kanals diesem voranssichtlich zuwenden wird,\*) und über den dadurch entstehenden Ausfall an Eisenbahn-Einnahmen sind auf Anordnung des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten seitens sämmtlicher Preussischen Eisenbahndirektionen eingehende Erhebungen angestellt. Auf Grund Art der Verkehrserhebung, weiterer Verhandlungen wurde alsdann bestimmt, dass alle im Jahre 1892/93 bewirkten Sendungen, soweit sie möglicherweise dem Kanal hätten zufallen können, einzeln ermittelt, und die für jede Sendnng entrichtete Fracht mit derjenigen vergliehen werden sollte, welche bei Benutzung des Rhein-Elbe-Kanals hätte gezahlt werden müssen. Zugleich wurden Bestimmungen getroffen über die Art und Weise der Erhebungen, über die Höhe der Wasserstrassenfrachten, über den nothwendigen Frachtgewinn zur Ueberleitung des Eisenbahnverkehrs auf den Kanal und über alle sonst erforderlichen Einzelheiten.

> Das Wesentliche über die festgestellten Grundsätze, welche bei den Ermittlungen zur Anwendung gebracht sind, möge im Folgenden angeführt werden.

> Zunächst wurden Bestimmungen über die Höhe der Schifffahrtskosten und der Kanalabgaben getroffen. Mit Rücksicht auf die möglichste Vereinfachung der ausserordentlich umfangreichen Arheiten wurde für die Ermittlung jeder einzelnen Schiffsfracht von der im Abschnitt II dargelegten Berechnungsart etwas abgewichen, denn diese muss bei jeder besonderen Transportlänge mit einem wechselnden Einheitssatze arbeiten und ausserdem überlegen, wie beim Uebergange auf eine anschliessende Wasserstrasse die auf letzterer erwachsenden Transportkosten zu ermitteln und zuzuschlagen sind. Es wurden daher für die Frachtsätze auf dem Rhein-Elhe-Kanal und den angrenzenden Wasserstrassen Mittelwerthe eingeführt, welche Liege- und

<sup>\*1</sup> Für die Bestimmung des in Folge der Weserkanalisirung von Bremen bis Hameln auf den Rheis-Elbe-Kanat übergehenden Verkehrs sind nachträglich besondere Ermittlungen angestellt, die in Aulage 16 dargelegt sind.

Streckenkosten in sich begreifen und so reichlich bemessen sind, dass sie die im Abschnitt II berechneten und die auf vorhandenen Wasserstrassen wirklich bezahlten Frachten in der Regel übersteigen. Der genaue Nachweis hierfür ist in der Anlage 12 und Seite 38 erbracht.

Die Dirchschnitissätze, welche auf Grund obiger Ueberlegung den Verkehrsermittlungen zu Grunde gelegt wurden, betrugen für 1 Tonnenkilometer groben Massengutes

| 11) | auf | den  | Rhei    | n.   |      | ,    |     |      |      |     |    | zu    | Berg     | 0.7 | Pť. | zn  | Thal   | 0.7  | Pt. |
|-----|-----|------|---------|------|------|------|-----|------|------|-----|----|-------|----------|-----|-----|-----|--------|------|-----|
| b)  | **  | đer  | nichtk  | ana  | lisi | rten | W   | esei | r ol | ber | h. |       |          |     |     |     |        |      |     |
|     |     | Haı  | neln    |      |      |      |     |      |      |     |    | **    | **       | 2.0 | 74  |     | **     | 1.0  | **  |
| e)  | **  | der  | Elbe    |      |      |      |     |      |      |     |    | **    | **       | 1.0 | .,  | .,  | 77     | 0.7  | **  |
| d)  | *   | *1   | Saale   | bî   | H    | alie |     |      |      |     |    | **    | **       | 1.4 | *9  |     | **     | 1,4  | 71  |
| e)  | **  | den  | Märk    | isc  | ien  | W    | 885 | erst | ras  | sse | n, |       |          |     |     |     |        |      |     |
|     |     | eins | chliess | liel | Al   | gal  | æ   |      |      |     |    | **    | **       | 1,0 | **  | ,.  | **     | 1.0  | **  |
| f)  |     | der  | Oder    |      |      |      |     |      |      |     |    | **    | **       | 1.0 | **  |     | **     | 1.0  | ••  |
| g)  | 19  | den  | östlic  | hen  | W    | asse | rst | rass | en   |     |    | **    | 41       | 1.0 | 91  | **  | *9     | 1.0  | **  |
| 117 | 1:  |      | C164    |      |      | . D  |     |      | a.   |     |    | 22 -1 | ب السياد |     | 4   | den | 25.413 | ah . | d   |

Wo diese Sitze, wie z. B. auf den märkischen und den östlich der Oder belegenen Wasserstrassen, gegen die jetzt hestehenden Frachten etwas niedrig erscheinen, ist zu beachten,

- dass es sich im Verkehr mit dem Rhein-Elbe-Kanal meist um sehr grosse Entfernungen (bis zu 1000 km) handelt, für welche der Einheitssatz ohnehin sehr gering ist,
- dass eigentlich nur die Streckenkosten anzusetzen sind, da die Liegekosten bereits in den erh
  öhten Kanalfrachts
  ätzen stecken, und
- 3. dass viele der in Frage kommenden Wasserstrassen durch den in Frage stehenden Umbau der Berlin-Stettiner Wasserstrasse und durch die ebenfalls erwänsehte Aenderung des Bromberger-Kanals dennächst in weit leistungsfähigere und billigere Schifffahrtswege verwandelt sein werden.

Für die Beförderung auf dem Rhein-Elbe-Kanal würde ein Einheitssatz von 0.5 Pf./km (ohie Abgaben), zuzüglich eines festen Betrages von 0.20 M/t für Spesen genam den im Abschult II für 600-t-Sebiffe berechneten Frachtsatze von  $\binom{90}{n}+0.3$  Pf./tkm bei der mittleren Transportlänge von 360 km entsprochen haben. Um indess keinenfalls zu günstig für den Kanalverkeht zu rechnen, wurde dieser Schiffsfrachisatz von 0.5 Pf./tkm nur für die nach dem Mittellandkanal auf weite Entfernungen bestimmten Kohlensendungen den Verkehrsermittlungen zu Grunde gelegt, im Uebrigen nber ein Einheitssatz von 0.7 Pf./tkm

### angenommen.

Einschliesslich der Kanalabgaben III. Klasse ergeben sich daher Gesammteinheitskosten

Ausserden wurden für jede Tonne die hereits erwähnten 0,20 M. an Spesen und die im Abschnitt II angegebenen Nebenkosten in Reehnung gestellt. Wie die höheren Abgaben für Güter der Spezialtarife I und II und für bessere Güter berücksichtiet wurden, ist auf Seite 64 nüher darzelert.

Wendet man statt der theoretisch richtigen Trennung des Frachtsatzes in Liege- und Streckenkosten den einfacheren mittleren Einheitssatz von 0,7 (bezw. 0.5) Pf./tkm an, so werden sich, da für die mittlere Transportlänge ein Unterschied bei Berechnung der Fracht nicht entsteht, die gemachten Fehler im Allgemeinen ausgleichen: bei kurzen Entfernungen wurde zu günstig, bei langen zu ungünstig für den Kanal gerechnet. Da indess bei sehr kurzen Transportlängen ein verhältnissmässig grosser Fehler zu Gunsten des Schifffahrtsverkehrs gemacht wird und dadurch, namentlich im Industriegehiet, der Wasserstrasse viele Verkehre hinzugerechnet werden würden, welche ihr thatsächlich nicht zufallen, da ferner jede Ueberschätzung vermieden werden sollte, so sind in Uebereinstimmung mit den Ausführungen im Abschnitt II Seite 45 diejenigen Transporte aus der ganzen Betrachtung ausgeschieden, welche nicht eine Versandlänge erreichten von:

- a) 40 km, wenn Abgangs- und Bestimmungsort,
  - wenn nur entweder der Abgangs- oder der Bestimmungsort.
- wenn weder der Abgangs- noch der Bestimmungsort au einer schiffbaren Wasserstrasse lagen.

Eine Ausnahme von dieser, namentlich im Industriegebietsverkehr streng innegehaltenen Regel wurde nur hinsichtlich der nach den Rheinruhrhäfen zum Weiterversand auf dem Rhein bestimmten Sendungen gemacht, da in diesem Falle nieht nur die kurze Transportiänge auf dem Kanal, sondern auch die sich anschliessende, meist viel grössere Versandlänge auf dem Rhein in Betracht kommt.

Die Eisenbahn-Anschlussfrachten für den Fall, dass Abgangs- oder Bestimmungsort nicht an der Wasserstrasse liegen, wurden nach den bestehenden Eisenbahutarifen berechnet. Eine Ausnahme fand jedoch bei Kohlen statt. Hier wurde augenommen, dass der Kohlenabsatz auf dem Kanal hauptsächlich den näher gelegenen Zechen zufallen wird, um so mehr, als das bestehende Kohlensyndicat in der Lage ist, die Verschickungen so einzurichten, dass sie für die Gesammtheit der Zechen das günstigste Ergebniss liefern. Eine weit vom Kanal entfernte Zeche, welche jetzt beispielsweise Kohlen nach Hannover liefert, wird dies in Zukunft nicht mehr thun, der Bedarf vielmehr durch eine Zeche gedeckt werden, welche gar keine oder nur geringe Zufuhrkosten zum Kanal bat. Unter diesen Umständen erschien es zweckmässig, für die Anfuhr von Kohlen zur Wasserstrasse einen Mittelsatz von 0.40 M./t einzuführen Dieser genügt, wenn die eine Hälfte aller zu versendenden Köhlen unmittelbar am Kanal gewonnen wird, um die andere Hälfte auf 9 km Entfernung mit der Eisenbahn heranzufahren, oder um den in der Nähe des Kanals gelegenen Zechen zu gestatten, sich auf eigene Kosten ein Anschlussgleis, eine Drahtseilbahn oder dergl. zu erbauen und selbst zu betreiben,

Beschreibung des Formulars, welches den Grande gelegt warde.

Nachdem in dieser Weise die Höhe der Schifffahrtskosten bestimmt war, wurde durch überschlägliche Berechnungen das Gebiet begrenzt, auf welches Verkehrserhebungen zu der Rhein-Elbe-Kanal, einsehl, der Zweigkanäle nach Osuabrück, Minden, Linden, Hannover, Lehrte, Peine, Braunschweig und Magdeburg, seinen Einfluss ausüben wird. In diesem Bezirk wurden simmtliche Sendungen des Betriebsjahres 1892. welche in ganzen Wagenladungen von wenigstens 10 t nach den Spezial- und Ausnahmetarifen gefahren wurden und welche möglicherweise den Rhein-Elbe-Kanal hätten benutzen können, mach Richtung, Waarenbezeichnung, Gewicht. Tarifklasse, erhobener Fracht und Antheil der Preussischen Staatsbahnen an letzterer ermittelt und mit allen Angaben in das nebenstehende Formular eingetragen.

> Da seit dem Jahre 1892 hinsichtlich der Eisenhahnfrachten insofern eine wesentliche Aenderung eingetreten ist, als der Rohstofftarif auf Kohlen. Erze und Holz des Spezialtarifs III ausgedehnt wurde, so musste die dadurch

### Musterblatt

für

die Ermittlung des demnächstigen Verkehrs

auf dem

Rhein-Elbe-Kanal.

| l.                 |                   | 2                               | 3.           | 4.                                     | 5                         | 6.                                                    | !                                                  |    |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|
| Beförderun;<br>von | gsstreeke<br>nach | Bezeichnung<br>des<br>Artikels. | Ge-<br>wicht | Tarif-<br>klasse                       | Erhobene<br>Fracht<br>M P | Antheil der<br>Prenssi-<br>schen<br>Staats-<br>bahnen | Eisenbah<br>von de<br>Bezeichnung<br>des<br>Hafens |    |
|                    |                   |                                 |              |                                        |                           |                                                       |                                                    |    |
| Bruch              | Hannover N.       | Kohlen                          | 14 690       | Rohstoff-<br>tarif*)                   | 86 671                    | 86 671                                                | _                                                  | _  |
| Bochum             |                   |                                 | 9 130        | ,,                                     | 52 041 -                  | 52 041 —                                              | Herne                                              | 9  |
| Wanne              | _                 | -                               | 7 908        | ,,                                     | 45 866                    | 45 866 -                                              | Bruch                                              | ē  |
| Essen              | .,                | **                              | 4 071        | ,,                                     | 24 426 -                  | 24 426 -                                              | Frintrop                                           | 9  |
| Dortmund           | **                | Eisen                           | 1 729        | П                                      | 14 697                    | 14 697                                                | -                                                  | _  |
| Aplerbook          | Hildesheim        | Kohlen                          | 16 302       | Rohstoff-<br>tarif                     | 89 661                    | 89 661                                                | Dortmund                                           | ī  |
| Wanne              | 45                | ,,                              | 3 593        |                                        | 22 276                    | 22 276 -                                              | Bruch                                              |    |
| Bismarek           | 7*                | ,.                              | 3 030        | ٠, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 19 089                    | 19 089 —                                              | -                                                  | _  |
| Rauxel             | Peine             |                                 | 59 697       | ,,                                     | 382 060 -                 | 382 060                                               | Herne                                              | 1  |
| Riemke             |                   |                                 | 3 249        | -,                                     | 21 118                    | 21 118                                                | ,,                                                 |    |
| Hamm               |                   | Schweissschlacke                | 3 024        | AT. 5                                  | 15422                     | 15 422                                                | - Hiltrup                                          | _2 |
| Aplerhenk          | Hamburg-          | Stabeisen                       | 835          | ва                                     | 7 181                     | 7 181                                                 | Dortmund                                           |    |
| - Barop            |                   | Eiseublech                      | 510          | ., -,-                                 | 4 437                     | 4 437                                                 |                                                    |    |
| Dortmund           |                   | Façon-Eisen                     | 8 537        |                                        | 73.418                    | 73 418                                                |                                                    |    |
| К.М.               |                   | Constr. Theile                  | 8874         |                                        | 57 396                    | 57 396                                                |                                                    |    |
| Eving              | Hannover          | Kohlen                          | 9 990        | Rohstoff-<br>tarif                     | 53 953                    | 49 650 -                                              | Dortmund                                           |    |
|                    | Linden            | .,                              | 7 420        | n "                                    | 40810                     | 37 620 -                                              | ,,                                                 |    |
| **                 | Peine             | .,                              | 7 090        | y*                                     | 43 958 -                  | 40 910                                                | .,                                                 |    |
| Magdeburg          |                   | Holz                            | 634          | АТ.                                    | 2 853                     | 2853 -                                                | 54.1                                               |    |
| Cönnen             | Linden            | Malz                            | 805          | 1                                      | 8 452                     | 8 452 -                                               | Bernburg                                           | 10 |
| Herne              | Amsterdam         | Kohlen                          | 86 940       | Rohstoff-<br>tarif                     | 462 521                   | 158 753 —                                             | _                                                  |    |
| Schulke            | - Düsseldorf -    |                                 | 24 570       | tarn                                   | 41 769                    | 41-769                                                | Bismarek-                                          |    |
|                    | Köln              | 51                              | 4 990        |                                        | 12 475                    | 12 475                                                |                                                    |    |
| **                 | Amsterdam         |                                 | 112 880      | .,                                     | 575 688                   | 223 390                                               |                                                    |    |
| Carnap             | Capellen          | .,                              | 7 350        | ,,                                     | 33 810 -                  | 33 810 —                                              |                                                    |    |
| Duisburg Haf.      | Münster           | Getreide                        | 5 300        | ı                                      | 26 500                    | 26 500 -                                              |                                                    |    |
| lochfeld Haf.      | Dortmund          | Roheisen                        | 5 150        | 111                                    | 11 840                    | 11 840                                                | 200                                                |    |
| Rubrort Haf        | Hoerde            | Eisenerz                        | -33 800      | Robstoff-                              | 67 600                    | 67 600                                                | Dortmund                                           |    |
|                    | Hörde             | ,,                              | 106 200      | tarif                                  | 615.960 -                 | 297 360                                               | **                                                 |    |

<sup>\*)</sup> Bei den nenesten Berechnungen ist an verfahren, als wenn der Rohstofftarif bereits im Jahre 1812 auf Kohlen, Erz

| 7                     |                                                      | 8.               | AND THE REAL PROPERTY.    |       |                        | 9.     |                  |        | -                                         | T 100.                  | 10.                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------|------------------------|--------|------------------|--------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| nach be<br>schlussh   |                                                      |                  |                           |       | Wass                   | erfra  | cht auf          |        |                                           |                         | Gesammi                               |
| a.<br>Eisen-<br>bahn- | b.<br>Antheil<br>der<br>Preussi-<br>schen<br>Staats- | Neben-<br>kosten | a.<br>Dortmund-l<br>Kanal |       | b.<br>Dortunud<br>Kana |        | e.<br>Mittelland | kanal  | d.<br>Gesammt-<br>betrag der<br>Spalten 9 | e.<br>Andere<br>Wasser- | betrag<br>der<br>Spalten7a<br>8 und 9 |
| fracht                | bahnen                                               |                  | Streeke                   |       | Strecke                |        | Streeke          |        | a, b und c.                               |                         | d und e                               |
| М.                    | M.                                                   | M.               |                           | M,    |                        | М.     |                  | M      | M.                                        | М.                      | M.                                    |
| 5876                  | 5876                                                 | 8814             | Bruch-Herne               | 441   | Herne-Bevg.            | 14984  | BevgHann.        | 26883  | 42308                                     | _                       | 56998                                 |
| 3652                  | 3652                                                 | 5478             |                           |       | 77 2*                  | 9313   | , ,, ,,          | 16708  | 26021                                     | _                       | 35 151                                |
| 3163                  | 3163                                                 | 4745             | n 11                      | 237   | *7 (*                  | 8066   | " "              | 14472  | 22775                                     | _                       | 30683                                 |
| 1628                  | 1628                                                 | 2443             | Frintrop,                 | 1018  | 27 17                  | 4152   | ,, ,,            | 7450   | 12620                                     |                         | 16691                                 |
|                       | _                                                    | 865              |                           |       | Dortd "                | 2262   | . ,              | 3797   | 6059                                      |                         | 6924                                  |
| 6521                  | 6521                                                 | 9781             |                           |       |                        | 17769  | " Hild.          | 32604  | 50373                                     |                         | 66 673                                |
| 1437                  | 1 437                                                | 2156             | Bruch- "                  | 108   | Herne- "               | 3665   |                  | 7186   | 10959                                     | _                       | 14552                                 |
| 1212                  | 1212                                                 | 1818             | Bism "                    | 273   | . ,                    | 3091   | , ,              | 6060   | 9424                                      | -                       | 1245                                  |
| 23879                 | 23879                                                | 35818            |                           |       | ** **                  | 60891  | " Peine          | 128349 | 189240                                    |                         | 248937                                |
| 1300                  | 1 300                                                | 1949             |                           |       | 7* **                  | 3314   | . ,,             | 6985   | 10299                                     |                         | 13548                                 |
| 5141                  | 5141                                                 | 1814             |                           |       | Hiltrup- "             | 1742   |                  | 7802   | 9544                                      |                         | 16499                                 |
| 919                   | 919                                                  | 501              |                           |       | Dortd "                | 1092   | - Hing.          | 3337   | 4429                                      | 1607                    | 7 456                                 |
| -510                  | -510                                                 | 306              |                           | +     | , , -                  | - 667  | 77 77            | 2038   | 2705                                      | 982                     | 4508                                  |
|                       |                                                      | 4209             |                           | -     | -11 -11                | 11 166 | ** **            | 34114  | 45 280                                    | -16434                  | 65988                                 |
| -                     |                                                      | -3337            |                           |       | , ,                    | 8730   | 77 79            | 26669  | 35399                                     | 12847                   | 51588                                 |
| 3996                  |                                                      | 5994             |                           |       | ** ** *                | 10889  | Hann.            | 18282  | 29171                                     |                         | 39161                                 |
| 2968.                 |                                                      | 4452             |                           |       | 77 17                  | 8088   | " Lind.          | 12688  | 20776                                     |                         | 28196                                 |
| 2836                  |                                                      | 4254             |                           |       | ,, ,,                  | 7728   | " Peine          | 15244  | 22972                                     | _                       | 30062                                 |
| _                     |                                                      | 317              |                           | i     |                        |        | Magd "           | 1157   | 1157                                      | -                       | 1474                                  |
| 1288                  | 1 288                                                | 483              |                           |       |                        |        | " Lind.          | 1594   | 1594                                      | 644                     | 4009                                  |
| 34776                 | 34776                                                | 52164            | Herne-Laar                | 57380 |                        | - 1    |                  |        | 57380                                     | 151 276                 | 295596                                |
| 9828                  | 9828                                                 | 14742            | Bism "                    | 12531 |                        | . 1    |                  | 1      | 12581                                     | 5897                    | 42998                                 |
| 1996                  | 1990                                                 | 2994             | 71 11                     | 2544  |                        |        |                  |        | 2544                                      | 3144                    | 10678                                 |
| 45152                 | 45152                                                | 67728            |                           | 57569 |                        |        |                  |        | 57569                                     | 195959                  | 366 408                               |
| 2940                  | 2940                                                 | 4410             | Carn- "                   | 2720  |                        |        |                  |        | 2720                                      | 9930                    | 20000                                 |
| -                     |                                                      | 2650             | Laar-Herne                | 2480  | Herne-Mstr.            | 3943   |                  |        | 6423                                      | 265                     | 9 3 3 8                               |
|                       | _                                                    | 2575             |                           | 3399  | " Dtd.                 | 1546   |                  |        | 4945                                      | 309                     | 7 8 2 9                               |
| 27040                 | 27040                                                | 24336            | 77 99                     | 22308 | ,, ,,                  | 10140  |                  |        | 32448                                     | 338                     | 84162                                 |
| 84960                 | 84960                                                | 76464            | 11 11                     | 70092 | ,, ,,                  | 31860  |                  |        | 101952                                    | 159087                  | 422463                                |
|                       |                                                      |                  | /                         |       |                        |        |                  |        |                                           |                         |                                       |

und Holz des Spezial-Tarifs III ausgedehnt gewesen wäre.

verursachte Herabsetzung der Fracht durch nochmalige Neurechnung berüteksichtigt werden; die hezüglichen neuen Eisenbahnfrachtsätze sind also bei der Ermittelung des Verkehrs, der Frachtausfälle u. s. w. so in Rechnung gestellt, als weum sie im Jahre 1892 bereits bestanden hätten.

Diese Aufzeichnungen füllten die linke Hälfte. Spalte 1 6. der doppelseitigen Zusammenstellung. Die rechte Seite wurde für die auf die Schiffsbeförderung bezäglichen Eintragungen freigehalten. Die letzteren umfassten zunächst in Spalte 7 die Angaben, oh und event, von bezw, nach welchen Binneuhäfen am Beginn oder Ende der Wasserbeförderung noch ein Eisenbahntransport erforderlich sein würde, sowie welche Eisenbahnfracht dafür gezahlt werden mitsste. Ferner wurde eine Spalte (8) für Nebenkosten, eine (9) für die Wasserfracht (Schiffiahrtskosten + Ahgaben) und eine (10) für die Gesammitkosten bei Benutzung des Wasserweges bestimmt. Die Spalte 9 ist noch geschieden, um die Vertheilung der Wasserfracht auf die einzelnen Abschuitte des Rhein-Elbe-Kanals und die übrigen soust etwa berührten Wasserstrassen ersiehtlich zu machen.

Die Spalte 10 umfasst alle Kosten irgend einer Art, welche mit der Benutzung der Wasserstrasse verhunden sind; ein Vergleich zwischen der Eisenbahnfracht, Spalte b, und der Angalte in Spalte 10 zeigt demmach, ob der Transport billiger mit Hülfe des Kanals oder der Eisenbahn auszufthren gewesen wäre. Indem nun alle diejenigen Sendungen, welche billiger mit der Eisenbahn gefahren wären, blau durchstriehen wurden, verblichen diejenigen welche vom Wasserwege Nutzen gehalt hätten. Aus diesen wurden noch diejenigen Verkehre durch rothes Durchstreichen ausgesondert, welche von der Benutzung des Kanals nur einen Vortheil gezogen haben würden, der kleiner gewesen wäre, als 15% der Eisenbahnfracht. Man ging in Uebereinstimmung mit den Darlegungen in Abschnitt II davon aus, dass im Allgemeinen erst eine Ernässigung der Transportkosten um 15% geuntgend Anreiz hieten wirde, um die Güter von der Eisenbahn auf die Wasserstrasse abzulenken.

Auf diese, allerdings sehr mithsame und zeitraubende Weise, gelang es, sieh ein möglichst zutreffendes Bild des für den Kanal in Frage kommenden Verkehrs, soweit er den Versund in 10-t-Wagenladungen der Spezial- und Ausnahmetarife umfasste, zu sebalfen.

Antheil von füttern der allgemeinen Wagentadungsklassen und von Stückgütern am Kanalverkehr. Nach dem Vorbilde anderer Wasserstrassen, z. B. der Elbe, werden sieh dem Wasservege aber auch Stückgüter und Güter der allgemeinen Wagenladungsklassen zuwenden und zwar wegen der damit verbundenen grossen Ersparniss in vielleicht hohem Maasse. Man wird möglicherveise, was hereits im Abschnitt II angedeutet wurde, indess der Zukunft vorbehalten bleiben kann, eine besonders hohe Augabe auf Stückgüter legen können und müssen, einestheils um die Massengüter mehr zu entlasten, anderentheils um die Abwendung von der Eisenbahn in gewisse Grenzen einzuschräuken. Firr die Ertragstähigheit des Kanals wird daher die getroffene Aunahme nicht zu günstig sein, dass Stückgüter und Güter der allgemeinen Wagenladungsklassen im gleichen Verhälfniss dem Kanal zufallen werden, wie die Massengüter der Spezial- und Ausnahmetarfie. Nach Angabe der Eisenbahneventung aus dem Bericht über die Ergebnisse des Betriebes der Preussischen Staatseisenbahnen im Hechnungsjahre 1892/93 (Seite 36,37) sind am Gesamutgüterverkehr betheiligt gewesen:

| a) die ui der Zusammenstellung I behandelten Güter<br>Spezial- und Ausnahmetarife in Mengen von mindest |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10 t mit                                                                                                | . 88.7 º/g |
| h) die Güter der allgemeinen Wagenladungsklassen und                                                    | der        |
| in Mengen unter 10 t aufgegebenen Güter der Spezi                                                       |            |
| und Ausnahmetarife mit                                                                                  | · 7,4 "/0  |
| e) die Frachtstückgüter mit                                                                             | . 3.6 °/   |

Nach dem vorbezeichneten Bericht, Anlage 16, Spalte c (Seite 213/214) sind dieselben Giterklassen an der Gesammtgeldeinnahme betheiligt gewesen

Dem Verkehr, welcher später auf den Kanal übergehen wird, wurden daher Zuschläge gemacht, welche nach Menge und bezahlter Eisenbahnfracht den für b) und c) angegebenen Verhältnisszahlen entsprachen. Die für diese besseren Waaren auf der Wasserstrasse erwachsenden Schifffahrtskosten sind bei den Gütern unter b) gleich dem 11/2-fachen, bei den Stückgütern gleich dem 2-fachen Betrage der Kosten für Massengüter bemessen. Die Höhe der Ausehlussfrachten wurde wie die der Eisenbalmfrachten verändert.

Es wurde ferner vorausgesetzt, dass von diesem dem Kanal rechnungs- Der den Eisenbahnen mässig zufallenden Gesammtverkehr ein gewisser Bruchtheil den Eisenbahnen verbleiben würde, da manche kleinere und eilige Sendung den letzteren Weg trotz der höheren Kosten wählen und der Kanal nur während etwa 10 Monaten benutzbar sein würde. Der letztere Umstand wird zwar eine sehr erhebliche Verminderung der Transportmengen nicht zur Folge haben, da das Bestreben daranf gerichtet sein wird, gerade die weit überwiegenden und der billigen Fracht am meisten bedürfenden Massengüter wie Kohlen, Dünger, Baumaterialien u. s. w. während der Schifffahrtszeit zu befördern, um nicht im Winter die hohen Eisenhahnkosten bezählen zu müssen. Trotzdem ersehien es, inn sieher zu gehen, geboten, den den Eisenbahnen verbleibenden Antheil am rechnungsmässigen Kanalverkehr auf

20% beim Mittellandkanal (Bevergern-Elbe)

und auf

zu bemessen. Dem Kanal verbleiben daher nur 80 bezw, 60 % der ermittelten Transportmengen.

Der Unterschied, welcher in dieser Beziehung zwischen dem westlichen Unterschied in der Höhe und östlichen Kanaltheil gemacht wird, hat seinen Grund darin, dass im Verkehr des Industriegebiets mit dem Osten die absolute Transportkostenersparniss für verbleibenden Verkehrsiede Tonne wegen der grösseren auf dem Kanal zurückzulegenden Entfernung und westlichen Kanaldurchschnittlich eine viel bedeutendere ist, als im Verkehr innerhalb des Industricgebiets oder im Anstansch des letzteren mit dem Westen. Hier handelt es sich häufig um kurze Entfernungen, z. B. nach den Rhein-Ruhrhäfen, in denen der Uebergang auf den Rhein stattfindet. Gerade in diesem Verkehr sprechen Umstände mit, welche geeignet sind, die Benutzung des Kanals zu ersehweren. Es lässt sich nämlich nicht verkennen, dass die Ablenkung des Verkehrs auf eine neue Transportstrasse nicht lediglich nach dem Ergebniss der Berechnung des billigsten Weges erfolgt, sondern, dass dabei örtliche und persönliche Verhältnisse, bestehende Geschäftsbeziehungen und Gewohnheiten, vorhandene Anlagen, Hüfen, Verladevorrichtungen, Lagerplätze, Speicher und dergl. mitsprechen. Diese Nebenumstände verdienen besondere Beachtung in den vorhandenen Rhein-Ruhrhäfen Ruhrort. Duisburg und Hochfeld. Es wird das Bestreben aller an dem bisherigen Umschlagsverkehr dieser Häfen Betheiligten, zu deuen auch der Fiskus gehört, sein, den einmal vorhandenen Anlagen auch nach Erbauung des Dortmund-Rhein-Kanals eine vortheilhafte Ausnutzung zu siehern. Dazu kommt, dass die hauptsächlichsten Rhedereien an den wichtigsten Massengütern, der Kohle, dem Erze und dem Eisen, mehr oder weniger als Eigenthümer, Producent oder Consument betheiligt sind, dass es ihnen also möglich ist, innerhalb gewisser Grenzen den Verkehr so zu lenken, wie es ihnen am zweckmässigsten erscheint. Da ferner diese grossen Rheder fast durchgängig nur Schiffe besitzen, welche wegen ihrer Grösse den für 600-t-Schiffe zu bauenden Dortmund-Rhein-Kanal nicht befahren Sympher.

verbleibende Antheil des Verkehrs.

des den Eisenbahnen

können, und da die genannten Rhedereien es möglichst vermeiden werden. zweierlei weit von einander unterschiedene Schiffsklassen zu erbauen, so ist auzunehmen, dass namentlich in den ersten Jahrzehnten des Kanalbetriebes das Bestreben der mit den Rhein-Ruhrhäfen gemeinsame Interessen habenden Rheder dahin gehen wird, den Verkehr in der bisherigen Weise den Häfen zu erhalten und damit die Verkehrsentwickelung des Kanals zu hemmen. Die Möglichkeit eines derartigen nachtheiligen aber durchaus natürlichen Einflusses musste bei der Bemessung des den Eisenbahnen im westlichen Verkehr verbleibenden Antheils berücksichtigt werden.

### Steigerung des Eisenbahn Kanaleroffanng.

Bei der fortwährenden Steigerung der Güterbewegung, die auch seit güterverkehrs bis zur dem, den Ermittelungen zu Grunde gelegten Jahre 1892 bis jetzt in verstärktem Maasse angehalten hat, würde es nicht richtig gewesen sein, den Berechnungen über die Ertragsfähigkeit des Kanals den Verkehr von 1892 zu Grunde zu legen. Seit einer langen Reihe von Jahren ist im Eisenbahnwesen eine durchschnittliche Verkehrssteigerung von 3 Prozent, im Rheinisch-Westfälischen Industriegebiete sogar von mehr als 5 Prozent gegenüber der Gitterbewegung des Vorjahres zu beobachten gewesen. Es wurde daher eine 3- bezw. 5 prozentige Verkehrssteigerung auch für die Zeit bis zur etwaigen Vollendung des Kanalbaues und für die ersten 10 Betriebsjahre angenommen, was um so angängiger erschien, als der billige Transportweg eine erbebliche, nicht in Rechnung gezogene Entwickelung neuen Verkehrs zur Folge haben wird,

> Dadurch wird der für 1892 ermittelte, dem Dortmund-Rhein-Kanal zutallende Verkehr bis zum Jahre 1908, also in 16 Jahren rund auf das 2.2 fache, bis zmm Jahre 1918, also in 26 Jahren rund auf das 3,5 fache gesteigert. Diese Annahme entspricht der Entwickelung, welche das rheinisch-westfälische Industriegebiet in den letzten Jahrzehnten genommen hat; hat doch die Kohlenförderung des Ruhrreviers in den 26 Jahren von 1870 bis 1896 sich von 12000000 t auf 45000000 t, also fast auf das 4fache gehoben. Von 1896-1897 hat die Steigerung nochmals 3000000 t betragen und zwar vollzieht sieh dieselbe verhältnissmässig am schnellsten im nördlichen Theil des Industriegebietes, in welchem die Emscherthallinie gelegen ist.

> Eine nur halb so starke Zunahme in den nächsten 10-20 Jahren würde, ohne den Eisenbahnen den geringsten Abbruch zu thun, dem Kanal allein an Kohlen so viel Verkehr zuführen, dass auch noch der Ban der Lippelinie eine wünschenswertbe und ertragsfähige Anlage sein wird,

> Auf dem Mittellandkanal erhöht die 3 prozentige jährliche Zunahme den Verkehr des Jahres 1892 bis zum Eröffnungsjahre 1908 auf das 1.6 fache und bis zum Jahre 1918 rund auf das 2.2 fache.

Wenn man mit gewissem Recht diesen Annahmen gegenüber einwenden wird, dass die Verkehrsverhältnisse sich auf eine so lange Zeit nicht voranssehen lassen und dass anch Rückschläge zu erwarten sind, so ist doch ein grosser Sieherheitsgrad dadurch gegeben, dass die auf der Grundlage des Verkehrs von 1892 aufgebante Steigerung hente bereits weit überholt ist. Während nach den Annahmen im Jahre 1897 gegenüber 1892 eine Verkehrssteigerung hätte stattfinden sollen:

| at) | 1111 | Ruciniscii-westianschen munstriegenier von  | Lane |  | 20 /0: |
|-----|------|---------------------------------------------|------|--|--------|
| b)  | im   | Gebiete des Mittellandkanals von            |      |  | 16 %   |
|     | hat  | thatsächlich eine solche stattgehabt        |      |  |        |
| a)  | im   | Rheinisch-Westfälischen Industriegebiet von |      |  | 43 %,  |

h) in den vom Mittellandkanal beeinflussten Stationen der 

Dadurch ist also eine bedeutende Sicherheit dagegen geboten, dass die Verkehrssteigerung in den 16 bezw. 26 Jahren nach 1892 überschätzt ist.

Alleinige Beriicksichtigung Erwähnt sei noch besonders, dass die angestellten Ermittelungen nach verhandenen Verkehrs. der Art ihrer Entstehung nur den beute sehon wirklich vorhandenen Verkehr betreffen, über dessen thatsächliches Bestehen mithin ein Zweifel nicht obwalten kann. Nicht berücksichtigt wurden daher einstweilen alle iene noch zu erwartenden Gütertransporte, welche bisher wegen zu thenerer Eisenbahnfrachten nicht bestanden und durch den billigen Wasserweg erst geweckt oder berangezogen werden sollen.

Hiermit sind die wichtigsten der Grundsätze, welche bei der Ermittelung des dem Rhein-Elbe-Kanal zufallenden Verkehrs massgebend waren, angeführt und der Rechnungsgang im grossen Ganzen beschrieben. Auf die vielfachen Einzelheiten einzugehen, kann an dieser Stelle unterbleiben.

### 2. Ergebniss der Verkehrsermittlung.

Das Endergebniss der vielbändigen Verkehrsermittlungen ist als Anlage 14 auszugsweise in 2 Hauptzusammenstellungen beigegeben. Dieselben betreffen die Ermittlungen



- 1. für den Dortmund-Rhein-Kanal, Laar Herne (Emseherthallinie),
- 2. für den Mittellandkanal, Bevergern-Elbe,

Die in den Hauptzusammenstellungen 1 und 2 gegebeuen Zahlen haben als Grundlage für alle folgenden Berechnungen gedient.

### B. Verkehrsmengen, Ersparniss an Transportkosten und Ertragsfähigkeit des Kanals.

### 1. Dortmund-Rhein-Kanal (Laar-Herne).

(Hierzu die folgenden Zusammenstellungen I-VL)

Die Verkehrsherechnungen des Dortmund-Rhein-Kanals (Laar-Herne) umfassen nur diejenigen Transporte, welche den Mittelland-Kanal (Bevergern-Elbe) nicht berühren. Die von dem Verkehr des letzteren auf dem Dortmund-Rhein-Kanal verursachten Transportleistungen und Abgaben werden bei den Verkehrsberechnungen zum Mittelland-Kanal berücksichtigt werden.

Bemerknagen zu Zusammenstellung 1.

Von dem unter A ermittelten Verkehr werden nach den gemachten Annahmen 40% auch ferner der Eisenbahn verbleiben, dem Kanal also nur 60% zufallen.

Es ist ferner anzunchmen, dass bei günstigen sonstigen Verhältnissen, Verkehr, welcher einen z. B. bequemer Lage des Versaud- oder Empfangsorts zur Wasserstrasse, auch geringeren Vortheil ein Theil des Verkehrs unter B. auf den Kaual übergehen wird.

Trotzdem wird derselbe in den folgenden Berechnungen nicht berücksichtigt werden. Er bildet aber eine erhebliche Verkehrsreserve, die im Stande ist, etwaige sonstige Urberschätzungen auszugleichen oder die rechnungsmässige Ertragsfähigkeit noch wesentlich zu erhöhen.

In der Zusammenstellung I sind nur die Güter enthalten, welche in ganzen Wagenladungen von wenigstens 10 t nach Spezial- und Ansnahmetarifen gefahren wurden.

Werden die Sendangen der allgemeinen Wagenladungsklassen und der Verkehr, zuzüglich der Stückgüter hinzugefügt, so ergiebt sich folgende Zusammenstellung II des dem Sendungen der allgemeinen Wagenladungs Kanal rechnungsmässig zufallenden Verkehrs nach dem Stande des Jahres 1892. klassen und der Stück-

als 15% der Eisenbahnfrucht von der Kanalbenutzung hat.

000

## 1. Dortmund-Rhein-Kanal (Laar-Herne).

### Zusammenstellung

derjenigen Gitter, welche im Jahre 1892 in Wagenladungen von weuigstens 10 t Gewicht nach den Spyzial- und Ausnahmetarifen versandt sind und bei Benutzung des Dortmund-Rhein-Kanals (Laar-Hernet eine Ersparniss an Fracht erzielt haben würden.

(Mit Ausnahme desjonigen Verkehrs, welcher auch den Mittellandkanal (Bevergern-Elbe) berührt haben würde und später betrachtet werden wird.)

| Nosten G. Kosten der Wasserver der |
|------------------------------------|
| -                                  |
|                                    |
| =                                  |
| Kosten<br>der                      |
| Kosten<br>der<br>Fiscopolo.        |
|                                    |

## A. Sendangen, bei welchen die Wasserfracht eine Ersparniss von mehr als 15% der Eisenbahnfracht ergiebt.

| Dortmund-Rhein-Kanal (LaarHerne)      | 3 744 000 | 18 694 000      | 2 729 000   | 2 300 000 | 1 829 000 | 293 000 | 1 | 2 122 000 4 | 4 985 000 12 136 0 | 12 136 |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|-----------|---------|---|-------------|--------------------|--------|
| (AntheilderPrenssischen Staatsbahnen) |           | (11 576 000) (1 | (1 690 000) |           |           |         |   |             |                    |        |

# B. Sendungen, bei welchen die Wasserfracht eine Ersparniss von weniger als 150,0 der Eisenbahnfracht ergiebt.

| 6.877.000                         |             |  |
|-----------------------------------|-------------|--|
| 1 048 000                         |             |  |
| 1 494 000                         |             |  |
| 1                                 |             |  |
| 134 000                           |             |  |
| 1 360 000                         |             |  |
| 1 266 000                         |             |  |
| 2 569 000                         | (2 103 000) |  |
| 6 898 040                         | (5 617 000) |  |
| 2 347 000                         |             |  |
| Dortmund-Rhein-Kanal (Laar Herne) |             |  |

### п.

### Zusammenstellung

des Verkehrs, welcher dem Dortmund-Rhein-Kanal bei seinem Vorhandensein im Jahre 1892

(Mit Ausnahme desjenigen Verkehrs, welcher auch den Mittellandkanal berührt haben würde und später betrachtet werden wird.) aus dem Eisenbahnverkehr rechnungsmässig zugefallen sein würde.

|                                                                                                                                  | 1       | şi "                 | 8                       | 4                | ·ů.                       | 6.                                                  | **                                                        | zć                                    | ø.        | 10.                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------|
|                                                                                                                                  |         | Kosten               |                         | ж                | Kosten d                  | der Was                                             | serve                                                     | asserversendung                       | bi e      |                              |
|                                                                                                                                  | Gewicht | 至 <sup>2</sup> 运     | Anschluss-<br>fracht    | Neben-<br>kosten | a.<br>Dortmund-<br>Rhein- | wass<br>a. b.<br>Dortmund- Dortmund-<br>Rhein- Ems- | wassertracht aut. c. Zusan nind-Mittel-a+b ns-land-Rhein- | Zusammen<br>a + b + c.<br>Rhein-Elbe- |           | Gesamnt-<br>Betrag<br>Spalte |
|                                                                                                                                  | -       | M. M.                | М.                      | W.               | Kanal<br>M.               | Kanal<br>M.                                         | Kanal<br>M.                                               | Kanal<br>M.                           | M.        | M. M. M.                     |
| Dortmund-Rhein-Kanal.                                                                                                            |         |                      |                         |                  |                           |                                                     |                                                           |                                       |           |                              |
| a) Güter der Spezial- und Ausnahme-<br>Tarife in Wagenladungen von<br>wenigstens 10 t                                            |         | 2 246 000 11 216 ONU | 1 637 000               | 1 380 000        | 1 098 000                 | 175 000                                             | ł                                                         | 1 273 000                             | 2 991 000 | 7.251.000                    |
| b) Güter der allgemeinen Wagen-<br>ladungsklassen und Güter der<br>Spežial- und Ausnahme-Tarife- in<br>Wagenladungen unter 10 t. | 188 000 | 2 541 000            | 371 000                 | 173 000          | 110 000                   | 19 000                                              |                                                           | 129 000                               | 374 000   | 1 047 000                    |
| c) Frachtstückgüter                                                                                                              | 91 000  | 2 039 000            | 298 000                 | 112 000          | 63 000                    | 10 000                                              | -                                                         | 73 000                                | 243 000   | 726 000                      |
| Хизаппиен                                                                                                                        |         | 2 525 000 15 796 000 | 2 306 000               | 1 665 000        | 1 665 000 1 271 000       | 204 000                                             | ı                                                         | 1 475 000                             | 3 608 000 | 9 054 000                    |
| (Antheil der preussischen Staats-<br>bahnen)                                                                                     |         | (9 782 000)          | (9 782 000) (1 428 000) |                  |                           |                                                     |                                                           |                                       |           |                              |
|                                                                                                                                  |         |                      |                         |                  |                           |                                                     |                                                           |                                       |           |                              |
|                                                                                                                                  |         |                      |                         |                  |                           |                                                     |                                                           |                                       |           |                              |

Verkehr unter Berück-

Bertteksichtigt man ferner die natürliche, im Vorstehenden zu 5% besichtigung der natürlichen næssene jährliche Verkehrssteigerung, so werden sich die dem Kanal zufallenden Verkehrssteigerung. Gütermengen bis zum Jahre 1908, dem vorausgesetzten Vollendungsjahre des

Rhein-Elbe-Kanals, in der Weise vermehrt haben, wie es die Zusammenstellung III angiebt.

III.

## Zusammenstellung

des rechnungsmüssigen Anfangsverkehrs auf dem Dortmund-Rhein-Kanal im Jahre 1908, soweit er von

der Eisenbahn auf den Kanal übergehen wird.

| Ansehiuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | -1-       | ci                                       | 86                   | 4                | .0                                 | .9                               | 7.                              | 80                                            | .6 | 10,                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|----------------------------------|
| G e w ic h t Voer sending.  G e w ic h t Voer sending.  Shading.  The th t Kosten  The th t Mileta - the the c Wasser-  The th the the translation of the |                                      |           | Kosten<br>der<br>Eisenbahn-              |                      | K                |                                    |                                  | serve                           | rsendu                                        | 50 | Goesmut                          |
| 14 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | Gewich    | Ver-<br>sendung.<br>Eisenbahn-<br>fracht | Anschluse-<br>fracht | Neben-<br>kosten | a.<br>Dortnund-<br>Rhein-<br>Kanal | b.<br>Dortmand-<br>Ems-<br>Kanal | c.<br>Mittel-<br>land-<br>Kønal | zusammen<br>a + b + c<br>Rhein-Elbe-<br>Kanal |    | Betrag<br>Spalte<br>3, 4, 8 u. 9 |
| 145 hhrem) (21 824 000) (5 118 000) (7 118 000) (7 10 000 446 000 - 5 216 000 (7 10 100) (7 118 000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |           | N.                                       | Ж.                   | M.               | W.                                 | W.                               | N.                              | W.                                            | W. | W.                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | octmund-Rhein-Kanal                  | 5 505 000 | 34 436 000                               | 5 028 000            | 3 629 000        |                                    |                                  | 1                               | 3 216 000                                     |    | 19 738 000                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ntheil der PreussischenStaatsbahnen) | â         | (21 324 000)                             | (3 113 000)          |                  |                                    |                                  |                                 |                                               |    |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |           |                                          |                      |                  |                                    |                                  |                                 |                                               |    |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |           |                                          |                      |                  |                                    |                                  |                                 |                                               |    |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |           |                                          |                      |                  |                                    |                                  |                                 |                                               |    |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |           |                                          |                      |                  |                                    |                                  |                                 |                                               |    |                                  |

Bemerkungen zu Zusammenstellung III. Berücksichtigung der höheren Kanalabgaben für die Tarifklassen I nad II. Zu der Zusammenstellung III ist noch Folgendes zu bemerken:

In den Berechnungen der Schiftfahriskosten auf dem Dortmund-Rhein-Kanal wurde die eigentliche Schiftsfracht mit 0,7 Pf. (18m., die Abgabe mit 1,0 Pf./(18m.) angenommen. In Wirklichkeit werden die Abgaben indess nur für die niedrigste Klasse auf 1,0 Pf./(18m.) festzusetzen, für bessere, auf der Eisenbahn höher tariffrende Gitter aber böher zu bemessen sein. Eine neunenswerthe Verminderung des Knanlaverkeits wird dahren hieht herbeigeführt, da die besseren Gitter überhaupt nur etwa ein Funftel der Gesammtmenge ausmachen und bei Benutzung des Wasserweges ohnebin einen grösseren Gewinn baben als minderwerthige Massenerzeugnisse.

Die in Aussicht genommenen Kanalabgaben haben nach Seite 42 folgende Sätze:

Klasse 1 2,0 Pf./tkm ,, II 1,5 ,, ,, III 1.0 ,,

Die durchsehnittliche Abgabe beträgt 1.15 PL/tkm statt 1,00 Pf\_tkm, wie in Zusammenstellung  $1-\Pi I$  angenommen war. Es ergiebt sieh also eine durchsehnittliche Mehreimahme von  $1.5\,^{o}l_{B}$ . Es ist daher folgende berichtigte Zusammenstellung IV genneht, in welcher die Beträge der Spalte 5-8 so erhöht sind, dass die darin entbaltenen Kanalabgaben durchsehnittlich nicht 1,0 sondern 1,15 Pf\_fkm betragen.

## IV. Zusammenstellung

des rechnungsmässigen Anfangsverkehrs auf dem Dortunnd-Richi-Kanal im Jahre 1908, soweit er von der Eisenbalm auf den Kanal übergehen wird, unter Itzeinbalmingen den hältenen Aberbensetten für die Aberbensten im der Aberbensetten für der Aber

|                                                         | 4,        | ei<br>—                                                                       | :<br>::                   | <del>4</del>                | ıć                                             | ė,                                                  | i÷'                                                                                             | эć                                                                                                                     | ď,                                      | 10                                           | =          | 12.                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | Gewicht   | Kosten<br>der<br>Eisenbahn-<br>Ver-<br>sendung.<br>Eisenbahn-<br>fracht       | An-<br>schluss-<br>fracht | K o s t<br>Neben-<br>kosten | Kosten der  V eben- Dormund-Dormund- Dor Kanal | r Wass<br>Wasse<br>b.<br>Dortmund-<br>Ems-<br>Kanal | veuder Wasserversen Wasserfrachtauf a. b. c. zusnumer Dortunnet Aber Rand Fam Elberkan Elberkan | Wasserversendung Vasserversendung b. c. zusammen tunned Mitteland, A + b + c zas A sanal sanal Kanal Elbe-Kanal strass | n n g<br>anderen<br>Wasser-<br>strassen | Gesamut-<br>Betrag<br>Spalte 8, 4,<br>8 u. 9 |            | Ersparnias Ausfall bel Bendzang Eisenbahn- des Wasser- wwges nahmen spalte 2-10 Spalte 2-3 |
|                                                         |           | N.                                                                            | М.                        | M.                          | W.                                             | M.                                                  | M.                                                                                              | M.                                                                                                                     | W.                                      | M.                                           | ×          | M.                                                                                         |
| Dortmund-Rhein-Kanal (Antheil der Preuss. Staatsbahnen) | 5 505 000 | 5.506.000 34.436 kW) 5.028.000 3.629 000 3.008 0M) (21.734.90 kW) (3.113.000) | 5 028 000                 | \$ 629 000                  | 3 008 000                                      | 478 000                                             |                                                                                                 | 3 486 100                                                                                                              | 000 298 2                               | 90 00s 000 0 <del>c</del>                    | 14 128 000 | 3.486100 7.565.000 30.008.000 14.128.000 29.408.000                                        |
|                                                         |           |                                                                               |                           |                             |                                                |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                         |                                              |            |                                                                                            |
|                                                         |           |                                                                               |                           |                             |                                                |                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                         |                                              |            |                                                                                            |

Bemerkungen zu den Zusammenstellungen II-IV. Zu den Zusammenstellungen II bis IV werde noch Folgendes bemerkt: Zusammenstellung IV giebt die jährliche Ersparniss au Fracht bei Benutzung des Wasserweges im Jahre 1908 zu 14428 000 M. an.

Aus Zusammenstellung II ist ferner zu ersehen, dass der Ausfall am

Eisenbalmverkehr im Jahre 1892 betragen haben wurde 2525000 t mit

15796000 - 2306000 = 13490000 M. Ausfall an Brutto-Einnahme, davon

9782000-1428000=8354000 M. Antheil der Preussischen Staatseisenbahnen.

Nach Zusammenstellung III—IV würde der Ausfall sich im Jahre 1908 steigern auf:

5505000 t

mit

29 408 000 M. Ansfall an Brutto-Einnahme,

davon

18211000 M. Antheil der Preussischen Staatseisenbahnen.

Finanzielle Ergebnisse des rechnungsmässigen Anfangsverkehrs. Es lässt sich nun zu Zusammenstellung IV eine weitere Zusammenstellung V der finanziellen Ergebnisse maehen, aus welcher der Kanalgütterverkehr nach Gewicht und geleisteten Tonnenkilometern, der Ausfall an Brutto-Einnahmen im Eisenbahnverkehr, die Ersparniss an Fracht hei Benutzung des Wasserweges, die Kanalahgabe auf dem Rhein-Elbe-Kanal, die Kosten der Kanalandage, die Höhe der Verziusung und der etwaige Ueberschuss der Kanalaniane zu entnehmen sind.

## Zusammenstellung

der finanziellen Ergebnisse auf dem Dortnund-Rhein-Kanal nuch Massgabe des rechnungsnulksigen Anfangsverkehrs im Jahre 1908.

|                                                                     | Kanal   | Kanal-Gilter-                                                                           | · ·                                                 | Ersparulss   | Ersparniss an                                | Ejnua                                   | Einnahmen an Kanalabgaben             | Sanalab                         | gaben                                       | JO.             | Kosten der Kanalanlage                             | Kanalan!                                         | age       |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------|
|                                                                     | Ver     | Verkehr                                                                                 | Ausfall                                             | Fracht be    | Fracht bei Benutzung<br>des Wasserweges      |                                         | auf den Strecken                      | 98                              | Š                                           |                 | Inhalish                                           | Ver-                                             |           | Ceber.  |
|                                                                     | Gewicht | Auf dem<br>Rh · E.·K.<br>zurlick-<br>gelegte<br>Tonnen-<br>kilometer                    | Brutto-<br>Eiunalume<br>im<br>Eisenbahn-<br>Verkehr | im<br>Ganzen | des Ausfalls an Elseubahn- Brutto- Einnahme, | a.<br>Dort-<br>mund-<br>Rhein-<br>Kanal | b.<br>Dort-<br>mund-<br>Ems-<br>Kanal | c.<br>Mittel-<br>land-<br>Kanal | sammen<br>a+b+c<br>Rhein-<br>Elbe-<br>Kanal | Ban-<br>kapitai | Unter-<br>haltungs-<br>und<br>Betriebs-<br>kosten  | zinsung<br>dos<br>Bau-<br>kapitals<br>mit<br>8 % | Zu-       | 7, 3    |
|                                                                     | -       | tkııı                                                                                   | ×                                                   | W.           | 100                                          | N.                                      | N.                                    | W.                              | W.                                          | W.              | W.                                                 | X.                                               | N.        | W.      |
| Dortmund-Rhein-Kanal, . ā 505 000 201 000 000 29 408 000 14 428 000 | 505 000 | 201 000 000                                                                             | 29 408 000                                          | 14 428 000   | 49,1                                         | 1 819 600                               | 1819 600 247 000*)                    | !                               | 2 066 000                                   | 45 000 000      | 2 056 000 45 000 000 853 000** 1 850 000 1 709 000 | 1 850 000                                        | 1 709 000 | 367 000 |
| (Anthali der Prussischem<br>Statchshoen)                            | -       | (a. Dortmund-<br>Rhein-Kauai<br>158 000 000<br>b. Dortmund-<br>Ems-Kanal<br>48 000 000) | (18.21100.0)                                        |              |                                              |                                         |                                       |                                 |                                             |                 | (90,000)**                                         |                                                  |           |         |

\*\*) Die Höhe der jäknlichen Unterhaltungskosten, für welche die betheiligten Kommunatverblände die Garantie zu übernehmen haben, ist in max. am 509 000 M. featgesetzt tahzüchlich werden die Unterhaltungskosten Anfanga diesen lieiskabetrag nicht erreichen; vielmehr ist anzunehmen, dass während der ersten 10 Jahre eine Summe von 859 000 M. 9) Diese Abgaben euffallen fast aussehliesslich anf die zum Rhein-Elbe-Kanal gebörende Strecke Herne-Dortunnd-Bevergern des Dortunnd-Ems-Kanals. genugt, und dass erst mit dem 11. Jahre der volle Betrag von 509 000 M, zur Verwendung gelangt.

Dig and of Google

9\*

## Bemerkungen zu Zusummenstellung V.

Verrechnung der Einnuhmen nuf der Strecke Herne – Dortmund – Bevergern des Dortmund-Ems-Kapals.

Die Zusammenstellung V giebt ein vollständiges Bild des rechnungsmässigen Anfangsverkehrs und der bereits dann völlig gesicherten Ertragsfähigkeit. wenn die auf dem Dortmund-Ems-Kanal durch den Dortmund-Rhein-Kanal veranlassten Verkehrsabgaben dem letzteren zu Gute gereehnet werden. Ein derartiges Verfahren ist nicht nur zulässig, sondern zur Gewinnung eines zutreffenden finanziellen und wirthschaftlichen Bildes sogar erforderlich. Jede Verkehrsanlage ergiebt nämlich ein finanziell binreichendes Erträgniss, wenn die von ihr auf der eigenen oder auf einer anderen, im gleichen Besitz befindlichen Linie verursachten Einnahmen die Ausgaben decken. In dieser Weise erweisen sich sogar viele schwachbetriebene Nebenbahnen als ertragsfähig, indem sie nicht nur eigene Einnahmen aufweisen, sondern auch den anschliessenden Hauptbahnen solche verschaffen Unabhängig von diesem theoretisch richtigen Standpunkte ist es, dass bei der durch die Garantieleistung der Provinzen nothwendig werdenden Vertheilung der Einnahmen auf die einzelnen Strecken auch dem bereits bestehenden Dortmund-Ems-Kanal ein seinen Leistungen entsprechender Antheil an dem Gesammterlös zugewendet werden soll. Eine Erörterung hierüber wird weiter unten im Abschnitt Garantieverpflichtungen der Provinzen folgen.

## Steigerung des finanziellen Ertrages bis zum Jahre 1918.

Die finanziellen Verhältnisse des Dortmund-Rhein-Kanals werden mit weiterer Verkehrs-Steigerung noch erhehlieh günstiger.

Es würde unrichtig sein, einen neuen für Jahrzehnte oder Jahrhunderte bemessenen Verkehrsweg nach seinen Aufangsleistungen zu beurtheilen; vielmehr wird er ein Urtheil über seine Ertragsfähigkeit erst nach einiger Zeit gestatten. Beachtenswerthe Beispiele bierfür sind der, anfänglich nur einen sehr sehwachen Verkehr aufweisende Suez-Kanal und im Deutschland der Kaiser-Wilhelm-der Oder-Spree-Kanal und der kauslisite Main nach Frankfurt, welch letztere sämmtlich in ziemlich lebbafter, ständig steigender Entwickelung sich befinden. Nimmt man für die letztere 10 Jahre Frist an, so ist diese mit Rücksicht auf die lange Lebensdauer des Kanals gering bemessen. Zehn Jahre nach Eröffnung des Kanals, d. h. im Jahre 1918 wird der Verkehr d. auf das 3,5fache des jenigen von 1892 gestiegen sein. Die bewegte Gütermenge beträgt dann 89180001 und die dadurch auf dem Rhein-Elbe-Kanal verursachte Transport-leistung 336,000000 Tomnenkilometer.

## Erweiterung der baulichen Anlagen.

Bei einem so starken Verkehr sind indess Erweiterungen der bauliehen Anlagen wahrscheinlich nöthig. Die im Entwurf einstweilen vorgesehenen Doppelschleusen vernügen zwar den Anfangsverkehr, kaum aber einen derart gesteigerten Umlauf zu hewältigen. 3 Dritte und vierte Einzelschleusen oder doppelte Zugsehleusen werden daher erforderlich, wenn der Verkehr in der eben beschriebenen Weise wächst. Eine Verdoppelung oder Verlängerung der Sehleusen und sonstige Ergünzungen werden indess nur verhältnissmässig geringe Aufwendungen erfordern, die in den reichlichen Ueberschlissen vollsfändig Deckung finden.

\*) Veber die Leistungsfähigkeit des Kanals sind in der Anlage 15 n\u00e4here
Angaben gemacht,

Hiernach entwickelt sich für das Jahr 1918 folgendes finanzielle Bild:

Financielles Ergebniss des Jahres 1918.

## VI. Zusammenstellung

. der Einnahmen und Ausgaben auf dem Dortmund-Rhein-Kanal nach Manssgabe des voranssichtlichen Verkehrs im Jahre 1918.

|                          | 1.        | 2.                                                                                                                   | 6.                                      | 7.                                   | 8.                              | 9.            | 10.             | 11.                                                            | 12.                                                                  | 18.           | 14.                                                   |
|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
|                          |           | mal-<br>verkehr                                                                                                      |                                         |                                      | Kanalab<br>Streeken             | gaben         |                 | Kos<br>der Kau                                                 |                                                                      |               | L'eber-                                               |
|                          | Gewieht   | Auf dem<br>Rhein-Eibe<br>Kanal<br>zurlick-<br>gelegte<br>Tonnen-<br>kilometer                                        | a.<br>Dort-<br>mund-<br>Rhein-<br>Kanai | b<br>Dort-<br>mund-<br>Ems-<br>Kanal | c.<br>Mittel-<br>land-<br>Kanal | Zu-<br>sammen | Bau-<br>kapital | Jährliche<br>Unter-<br>haltungs-<br>und<br>Betriebs-<br>kosten | Ver-<br>zinsung<br>des Bau-<br>kapitals<br>mit 3°                    | Zu-<br>sammen | schuss<br>der Kanai-<br>Ehmahme<br>über die<br>Kosten |
|                          | t         | tkm                                                                                                                  | M.                                      | М.                                   | M.                              | M.            | M.              | M.                                                             | M.                                                                   | M:            | M.                                                    |
| Dortmund-<br>Rhein-Kanal | 8 918 000 | 326 000 000<br>(a. 19ort-<br>nund-<br>Rhein-<br>Kanal<br>256 000 000<br>b. Dort-<br>mund<br>Ems-Kanal<br>70 000 000) |                                         | 400 000                              | -                               | 8 847 (1001   | 45 000 000      | 509 000                                                        | 1 850 000<br>(einschl.<br>1/3°/ <sub>0</sub><br>Tilgung<br>1 575 000 |               | 1 488 000                                             |

Aus der Zusammenstellung VI ist zu ersehen, dass die Ertragsfähigkeit des Dortmund-Rhein-Kanals anscheinend völlig gesichert ist. Die Einnahmen aus Kanalabgaben betragen bereits im Jahre 1918 3347 000 M. und ergeben hei einem Bedarf von 1859000 M. für Unterhaltungskosten und 3prozentige Verzinsung des Bankapitals einen jährlichen Ueberschuss von 1488000 M., welche zur Tilgung oder zu anderen Zwecken zur Verfügung stehen.

Bemerkung zu Zusammenstellung VI.

## 2. Mittellandkanal (Bevergern-Elbe),

einsehl. Kanalisirung der Weser und aller Zweigkanäle.

(Hierzu die folgenden Zusammenstellungen I-VL)

Zu sämmtlichen Zusammenstellungen über den Verkehr des Mittellandkanals haben, soweit überhaupt anwendbar, auch die Bemerkungen Gilltigkeit, zusammenstellungen 1 W welche bei dem Dortmund-Rhein-Kanal gemacht wurden. Es mögen daher zmächst die Zusammenstellungen 1 bis IV ohne weitere Erläuterungen folgen.

des Mittellandkanales.

## 2. Mittellandkanal (Bevergern-Elbe).

## Zusammenstellung

derjonigen Güter, welche im Jahre 1892 in Wagenladungen von wenigstens 10 t Gewicht nach den Spezial- und Ausnahmeterifen versandt sind und bei Benutzung des Mittellandkanals (Bevergern-Ethe) eine Ersparniss an Fracht erzielt haben würden.

|     |                          | Commission        | Betrag                | Spalte 3, 4,<br>8 and 9                              | W. |
|-----|--------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----|
| 6   |                          |                   |                       | wasser-<br>strassen                                  | N. |
| ×   | endung                   | auf               | Хиваттеп              | Mittelland. a + b + c  Rhein- kanal Elbe-Kanal       | M. |
| 7.  | Kosten der Wasserversend | Wasserfracht auf  | ย                     | Mittelland-<br>kanal                                 | M. |
| 6.  | der Was                  | Wass              | P.                    | Dortmund-<br>Ems-<br>Kanal                           | M  |
| ŧĠ. | Kosten                   |                   | ď                     | Dortmund- Dortmund- Mi<br>Rhein- Ems-<br>Kanal Kanal | M. |
| 7   |                          |                   |                       |                                                      | M. |
| ಕರೆ |                          |                   | Ver- Anschluss Neben- | fracht                                               | M. |
| ci  | Kosten                   | der<br>Eisenbahn- | Ver-                  | Sencions.<br>Eisenbahn-<br>fracht                    | N. |
| -:  | 1                        | P                 | Gewicht               |                                                      | -  |
|     |                          |                   |                       |                                                      |    |
|     |                          |                   |                       |                                                      |    |

| ž.  |
|-----|
| .00 |
| Ξ   |
| Ħ   |
| 7.3 |
| Ξ   |
| -   |
| Sel |
| 2   |
| ŧ   |
| . 0 |
| -   |
| =   |
| =   |
| 4   |
| -   |
| =   |
| =   |
| -   |
| · E |
| P.  |
| 1.8 |
| -   |
| ě   |
| +   |
| 뒫   |
| Ę   |
| 386 |
| -   |
| -   |
| ŧ   |
| 2   |
| 든   |
| W.e |
| 7   |
| ٩.  |
| 201 |
| Ē   |
| 100 |
| Ž.  |
| -:  |
|     |

| Mittellandkanal (Bevergern Elise) .<br>(Antheil der Preuss, Staatsbahnem . | 2 734 000 | 27 813 000<br>(26 730 000) | 3 645 000 | 1 500 000 | 219 000 | 2 497 000 | 6 826 000 9 542 0x0 2 859 000 17 816 000 | 9 542 000 | 2 859 000 | 17 816 000 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
|                                                                            |           | _                          |           |           |         |           |                                          |           |           |            |

# B. Sendungen, bei welehen die Wasserfracht eine Ersparniss von weniger als 15 % der Eisenbahnfracht ergiebt.

| 3 416 (00)                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 582 000                                                                  |  |
| 1 578 000                                                                |  |
| 35.000 431.000 1.112.000 1.575.000 582.000 3.416.000                     |  |
| 431 (60)                                                                 |  |
| 35 000                                                                   |  |
| 335 000                                                                  |  |
| 921 000                                                                  |  |
| 454 000<br>(3 805 000)                                                   |  |
| 454 000                                                                  |  |
| Mittellandkenal (Bevergern-Elleo)<br>(Anthell der Preuss, Staatsbalteon) |  |

## Zusammenstellung

des Verkehrs, welcher dem Mittellandkanal bei seinem Vorhandensein im Juhre 1892 aus dem Eisenbahnverkehr rechnungsmüssig zugefallen sein würde.

| 1                                                                                                                                 | 1.      | 2.                                       | eć .                 | ¥                | .0                        | 9                                      | 6                      | z'                              | 6                              | 2                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                   |         | Kosten                                   |                      |                  | Kosten                    | Kosten der Wasserversendun             | servers                | sendung                         |                                |                                  |
|                                                                                                                                   |         | Eiseubahn-                               | -                    |                  |                           | Wass                                   | Wasserfracht auf       | tauf                            |                                | Community                        |
|                                                                                                                                   | Gewicht | Ver-<br>sendung.<br>Eisenbahn-<br>frankt | Anschluss-<br>fracht | Nebeu-<br>kosten | a.<br>Dortmund-<br>Rhein- | a. b.  Bortmund- Dortmund- Rhein- Ems- | e.<br>Mittel-<br>land- | Zusammen<br>a + b + c<br>Rhein- | anderen<br>Wasser-<br>strassen | betrag<br>Spalte<br>3, 4, 8 u, 9 |
|                                                                                                                                   | ,       | M.                                       | M.                   | M.               | Kanal<br>M.               | hatfal<br>M.                           | Kanal<br>M.            | M.                              | М.                             | N.                               |
| Mittelland - Kanal.                                                                                                               |         |                                          | - 16 -               |                  |                           |                                        |                        |                                 |                                |                                  |
| a) Güter der Spezial- und Ausnahme-<br>tarife in Wagenladungen von über<br>10 t                                                   |         | 2 188 ONO 22 250 000                     | 2916 000   1 440 000 | 1 440 000        |                           | 175 000 1 988 000 5 461 000 7 634 000  | 5 461 000              | 7 634 000                       | 2 287 000                      | 2287 000 14 277 000              |
| b) Güter der allgemeinen Wagen-<br>ladungsklussen und Güter der<br>Spezial- und Ausnahmetarffe in<br>Wagenladungen von unter 10 t | 182 000 | 5 040 000                                | 961 000              | 180 000          | 19690                     | 212 (40                                | 9-0 000                | 811 00                          | 286 000                        | 1938 000                         |
| c) Frachtstückgüter                                                                                                               |         |                                          | 530 000              | 117 000          | 11 000                    | 125 000                                |                        |                                 | 186 000                        |                                  |
| Zusaminen                                                                                                                         |         | 2 459 000 31 335 000                     | 4 107 000 1 737 000  | 1 737 000        | 205 000                   | 9 335 000                              | 6 381 000              | 8 924 000                       | 2 759 000                      | 9 759 000 17 527 000             |
| (Antheil der Preussischen Staatsbahnen)                                                                                           |         | (30115000) (3285000)                     | (3 285 000)          |                  |                           |                                        |                        |                                 |                                |                                  |
|                                                                                                                                   |         |                                          |                      |                  |                           |                                        |                        |                                 |                                |                                  |
|                                                                                                                                   |         |                                          |                      |                  |                           |                                        |                        |                                 |                                |                                  |

Ξ

## Zusammenstellung

des rechnungsmässigen Anfangsverkehrs auf dem Mittelland-Kanal im Jahre 1902, soweit er von der Eisenbahn auf den Kanal übergehen wird.

|                                         |           | *1                             | æi                   | 4                | 10.                                | ú                                                 | ęź                               | ż                                              | æ                              | 10.                                |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|                                         |           | Kosten<br>der<br>Georgiahn     |                      | K                | Kosten                             | der Was                                           | Wasserverser<br>Wasserfracht auf | Wasserversendung<br>Wasserfracht auf           | pe<br>=                        |                                    |
|                                         | Gewicht   |                                | Anschluss-<br>fracht | Neben-<br>kosten | a.<br>Dortmund-<br>Rhein-<br>Kanal | a. b. Dortmund: Dortmund- Rhein- Ems- Kanal Kanal | c.<br>Mittel-<br>land-<br>Kanal  | Zusammen<br>a + b + c,<br>Rhein-<br>Elbe-Kanal | anderen<br>Wasser-<br>strassen | Gesammt-<br>betrag<br>3, 4, 8 u. 9 |
|                                         | -         | M                              | M.                   | N.               | M.                                 | M.                                                | N                                | N.                                             | M.                             | N.                                 |
| Mittelland-Kanal                        | 3 934 000 | 3 934 000 60 137 000 6 671 000 | 6 571 000            | 2 780 000        | 327 000                            | 3 736 000                                         | 10 214 000                       | 3.736.000 10.214.000 14.277.000 4.414.000      | 4414 000                       | 28 012 000                         |
| (Antheil der Preussischen Staatsbahnen) |           | (48 184 000) (5256 000)        | (5256 000)           |                  |                                    |                                                   |                                  |                                                |                                |                                    |
|                                         |           |                                |                      |                  |                                    |                                                   |                                  |                                                |                                |                                    |
|                                         |           |                                |                      |                  |                                    |                                                   |                                  | ,                                              |                                |                                    |
|                                         |           |                                |                      |                  |                                    |                                                   |                                  |                                                |                                |                                    |
|                                         |           |                                |                      |                  |                                    |                                                   |                                  |                                                |                                |                                    |

## IV.

## Zusammenstellung

des rechnungsmissigen Anfangsverkehrs auf dem Mittelland-Kanal im Jahre 1968, soweit er von der Eisenbahn auf den Kanal übergehen wird, unter

| hei                                        |         | 24                                                                      | œ' '                      | 4                | ve*                                          | .9                                                 | 7.                                                                                                                                                                      | · 80                                                                            | 6                                         | 10.                                           | 11                                                                                                  | 12.                                                    |
|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                            | Gewieht | Kosten<br>der<br>Eisenbahn-<br>Ver-<br>sondung.<br>Eisenbahn-<br>fracht | An-<br>schluss-<br>fracht | Neben-<br>kosten | K oste<br>a.<br>Dortmund-<br>Rhein-<br>Kanal | n der<br>Wass<br>b.<br>Dortwund-<br>Eans-<br>Kanal | Kosten der Wasserversendung  Masserfracht auf  Dorhund- Dorhund- Mitteland- arber Wasser- Rhein- East- Knad Eiberkanal Stresen  Knad Knad Enser knad Eiberkanal stresen | versendung<br>tauf<br>Zusammen anderen<br>a+b+c Wasser-<br>Rhein-<br>Elbe-Kanal | d u n g<br>anderen<br>Wasser-<br>strassen | Gesamnt-<br>betrag<br>Spatte<br>3, 4, 8 n. 9. | Greamut Bentamins Ausfall Creamut Gentaming des Bisenbahr- Weges Einmahmen 8, 4, 8 n. 9, Spalte 2-3 | Ausfail<br>an<br>Eisenbahn-<br>Einnahmen<br>Spalte 2—3 |
|                                            | -       | й                                                                       | N.                        | ×                | W.                                           | W.                                                 | W.                                                                                                                                                                      | M                                                                               | N.                                        | W.                                            | N.                                                                                                  | W.                                                     |
| Mittellandkanal                            |         | 3.934.070 50.137.000 6.671.000 2.750.000                                | 6 571 000                 | 2 750 000        |                                              | 3 952 000                                          | 349 COO 8 9 9-2 000 10 886 000 15 217 000 4 414 000 28 982 000 21 155 000 43 566 000                                                                                    | 15 217 000                                                                      | 4 414 000                                 | 28 982 000                                    | 21 155 000                                                                                          | 43 566 000                                             |
| (Antheil der Preussischen<br>Staatsbahnen) |         | (48 154 000) (5 256 000)                                                | (5 256 000)               |                  |                                              |                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                           |                                               |                                                                                                     | (42,928,000)                                           |
|                                            |         |                                                                         |                           |                  |                                              |                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                           |                                               |                                                                                                     |                                                        |
|                                            |         |                                                                         |                           |                  |                                              |                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                           |                                               |                                                                                                     |                                                        |
|                                            | ,       |                                                                         | -                         |                  |                                              |                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                           |                                               |                                                                                                     |                                                        |
| 10                                         |         |                                                                         |                           |                  |                                              |                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                           |                                               |                                                                                                     |                                                        |
|                                            |         |                                                                         |                           |                  |                                              |                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                           |                                               |                                                                                                     |                                                        |

Bemerkungen zu den Zu-

Bezüglich der Kanalabgaben ist zu den Zusammenstellungen III und IV sammenstellungen I-IV. zu erwähnen, dass dieselben in den zur Verkehrsermittelung dienenden Berechnungen zu 0,5 Pf./tkm für alle Transporte angenommen sind, welche den Mittellandkanal berühren. Der Voraussetzung nach handelt es sich nämlich dabei um recht eigentlich binnenländische Verkehre, die nach den Ansführungen des Abschnittes I Seite 41 möglichst begunstigt werden sollen. Die in Wirklichkeit zu erhebenden Sätze haben nach Seite 43 folgende Höhe;

Auch hier ergiebt sich, wie im Verkehr des Industriebezirks mit dem Westen, eine durchschnittliche Vermehrung der den Verkehrsermittelungen und den Zusammenstellungen I--III zu Grunde gelegten Abgabe nm 15 %.

In Zusammenstellung IV ist diese Erhöhung berücksichtigt.

Kaualisirung der Weser,

Nachträglieh hat sieh nun ergeben, dass die Speisung des Rhein-Elbe-Kanals aus der Weser die Kanalisirung der letzteren von Bremen bis zur Entnahmestelle des Speisewassers oberhalb Rinteln erforderlich macht. Um der Kanalisirung einen wirthschaftlich bedeutenden Endpunkt zu geben, ist beschlossen. dieselbe bis nach Hameln binauf fortzuführen. Die Verbesserung des Fahrwassers auf der Weser von Bremen bis zur Kreuzangsstelle mit dem Mittellandkanal bei Minden besitzt einen derartig grossen Werth für Bremen, dass auf eine erhebliche Betheiligung dieses Staates an den Kosten des Gesammtunternehmens zu rechnen ist. Diese Betheiligung ist in der Weise in Aussieht genommen, dass Bremen die Kanalisirung von Bremen bis Minden auf eigene Kosten ausführt sowie die Ausgaben für Unterhaltung und Betrieb dauernd übernimmt, wogegen ihm die auf dieser Streeke aufkommenden Einnahmen überlassen werden.

Antheil Bremeas an der Kanalisirung.

Antheil Preussens an der Kanalisirung.

Die Kanalisirung von Minden bis Hameln übernimmt Preussen, und zwar wird die in Folge der Wasserentziehung zu kanalisirende Strecke von Minden bis Rinteln als Zubehör des Hauptkanals, die Strecke von Rinteln bis Hameln als Zweigkanal behandelt.

Genaueres über die Weserkanalisirung und deren Einfluss auf den Verkehr ist in der Anlage 16 zusammengefasst. Die Verkehrsermittelungen sind 🕓 in etwas anderer Weise vorgenommen, als beim Hauptkanal, weil nachträglich gleich eingehende l'utersuchungen nur sehwer auzustellen gewesen wären, und die Verhältnisse hier eine vereinfachte Behandlung gestatteten.

Werth der Weser-Kanalisiraag für den Rhein-Elbe-Kanal.

Die Kanalisirung der Weser hat für den Rhein-Elbe-Kanal und dessen Ertragstähigkeit einen grossen Werth. Erst durch die Kanalisirung wird die Möglichkeit eines regelmässigen und lohnenden Schiffsverkehrs zwischen Mittellandkanal und Weser geboten. Dadurch werden dem Mittellandkanal grosse Verkehrsmengen und Einnahmen aus Kanalabgaben zugeführt. Ein allerdings nur mässiger Zuschuss zu diesen Einnahmen wird auch durch den auf der kanalisirten Weser von Minden bis Hameln sich abwickelnden Verkehr geliefert.

Ueber die Höhe der auf der Weser zu erhebenden Abgaben sind bestimmte Festsetzungen bisher nicht getroffen. Den Berechnungen sind im Wesentlichen die von Bremen vorgesehlagenen Sätze zu Grunde gelegt, jedoch ist auf etwaige Ausfälle Bedacht genommen, die namentlich dadurch eutstehen können, dass ein Theil der Interessenten gegen eine gleich hohe Besteuerung des eigentlichen Weserverkehrs Einspruch erhoben hat.

Danach sind hinsichtlich der Abgaben auf der kanalisirten Weser von Böhe der Abgaben auf der kanalisirten Weser. Bremen his Hamely folgende Annahuren gemacht:

Klasse I, enthaltend Stückgüter und Getreide . . . . . 0,75 Pf./tkm

- .. II, enthaltend im Wesentlichen die Güter der Eisenbahn - Spezialtarife I und II und der höheren Wagenladningstarifklassen . . . . . . 0,50 Pf./tkm
- .. III. enthaltend im Wesentlichen die Güter des Eisenbahn-Spezialtarifs III und die billigeren Ausuahmetarife 0.25 Pf./tkm.

Fahrzeuge von weniger als 150 t Tragfähigkeit (ausgenommen Güterdampfer), welche nicht auf den Mittellandkanal übergeben oder von dort kommen. zahlen keine Abgabe; Fahrzenge, welche Güter befördern, die von der Weser oberhalb Hameln stammen oder dorthin bestimmt sind, zahlen auf der Weser nur die halbe Abgabe. Ebenso sind einige vorläufige Amahmen über Ausnahmebestimmungen für Schiffs- und Exportkohle sowie für Ausführeisen gemacht worden.

Die Berechnungen über die durch die Weserkanalisirung zu erwartenden Ergebniss der Verkehrs-Transportmengen, Einmahmen n. s. w. sind in der Aulage 16 und deren Anhängen niedergelegt. Das Ergebniss derselben, soweit es den Rhein-Elbe-Kanal selbst und die Strecke Minden - Hameln, also den von Preussen auszuführenden Theil des Gesammtunternehmens betrifft, ist in den folgenden Zusammenstellungen V und VI gesondert aufgeführt.

herechnung der Weser-Kanalisirung.

## Zusammenstellung

der finanziellen Ergebnisse auf dem Mittelland-Kanal nach Massgabe des rechnungsmässigen Anfangsverkehrs im Jahre 1908.

|                                                                                          | -                                                               | ei                                 | 90                                              |            |                                                | .0              |                           |                |                | 10.                                              |                        |                               | 100    | 7                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------|-----------------------------|
|                                                                                          | Kanal-Gil                                                       | Kanal-Gitterverkehr                | Austall an                                      | Erspar     | Ersparniss an                                  | Einnah          | Einnahmen an Kanalabgabeu | Kanalah        | gaben          | Koste                                            | Kosten der Kanalanlage | nalanlag                      | 9      | Ueber-                      |
|                                                                                          |                                                                 | Auf dem<br>Rheim-Elbo-             | Brutto-                                         | des Was    | des Wasserwoges                                | auf d           | anf den Strecken          | eken e.        | Zц-<br>запапец |                                                  | Jährliche              | Ver-                          |        | der                         |
|                                                                                          | Gewieht                                                         | Kanal                              | ,I                                              | III        | zenten des<br>Ausfalls an                      | Dort-           | Dort-                     | Mittel. 3      | Rhein-         |                                                  | Unterhaltungs          | Rai e                         | Zu-    | Ein-                        |
|                                                                                          |                                                                 | Tonnen-<br>Kilometer<br>kilometer  | Eisenbahn-<br>Verkehr                           | Ganzen     | Eisenbahn-<br>Brutto-<br>Einmebne,<br>Suglto 3 | Rhein-<br>Kanal | Ems-<br>Kanal             | land-<br>Kanal | Elbe-<br>Kanal | Kapital                                          | Betriebskosten         | Kapitals sammen<br>mit<br>3 % | andar. | nahme<br>über dle<br>Kosten |
|                                                                                          | *                                                               | tkn                                | M.                                              | M          | .1,                                            | М.              | M.                        | M.             | M.             | M.                                               | M.                     | W.                            | N.     | N.                          |
| A. Mittellandkanal<br>ohne den durch die<br>Weserkandisfrung her<br>vorgerufenen Verkehr |                                                                 | 61                                 | 48566100                                        | 21.155.000 | 48,6                                           | 165000 1        | (396040°)                 | 5.155.000      | 7,506,000      | 185440 (1896440°) 5155040 7206160 (1921901080    | 1247(400               | 5.7500(NQ) 7.007 (NN) 1934XN) | 007000 | 199000                      |
| der durch die Weser-                                                                     | Elector Agnal<br>Dortunnel<br>Ems-Kanal<br>Mittelland-<br>Kanal | 231000000<br>825000000<br>89600000 | Antheil der<br>Preussisch.<br>Staats-<br>bahnen |            |                                                |                 |                           |                |                |                                                  |                        |                               |        |                             |
| rnfene Kanatverkehr                                                                      | _=                                                              | 8040000000                         |                                                 |            |                                                |                 |                           | 1482000        |                |                                                  |                        |                               |        | _                           |
|                                                                                          | Ems-Kanal. Mittelland-Kanal.                                    | 896000000<br>215000000             |                                                 |            |                                                |                 |                           |                |                |                                                  |                        |                               |        |                             |
| A. Zusammen .                                                                            | 5649000                                                         | 15570/10/10                        |                                                 |            |                                                |                 |                           | 0002899        |                |                                                  |                        |                               |        |                             |
| B. Weser von Minden<br>bis Hameln                                                        |                                                                 |                                    | 5×27000                                         | 2070000    | 35.5                                           | 1               | 294000                    |                | 1792000        |                                                  |                        |                               |        | 956000                      |
| ned dinear and die<br>Weserkanalisieung her-<br>vorgerufene Weserverkehr                 | (bereits in der                                                 | 6000000                            | Antheil d.<br>Preussi-<br>schen<br>Stants-      |            |                                                |                 |                           | 16500          |                |                                                  |                        |                               |        |                             |
| 2. der vorhandene Weser.                                                                 |                                                                 | 11000000                           | bahnen                                          |            |                                                |                 |                           | 50000          |                | 201001000                                        | (276000)**,            | 000000                        | 886100 | _                           |
| B. Zusammen                                                                              | 325000                                                          | 20000000                           |                                                 |            |                                                |                 |                           | 66000          |                |                                                  |                        |                               |        |                             |
| A. + B. Zusammen                                                                         | 6879000                                                         | 1577500000                         | 49898000                                        | 28225000   | 47,0                                           | 165000 2        | 0000812                   | 6653000        | 8 998000       | 165 (KH 2150 (KH 6653 CK) 8998 (KD 212 (KD) (KD) | 14831681               | 6860000 78480001 155000       | 848000 | 115511                      |
| behamil                                                                                  |                                                                 |                                    | (48 755 000)                                    |            |                                                |                 |                           |                |                |                                                  | (1628000)**1           |                               |        |                             |

\*\*) Die Höhe der jährlichen Unterhaltungskosten, filr welche die bethelligten Kommunalverbände die Garantie zu ilbernehmen haben, ist im Maximum auf 1847000 + 276 (so) = 1628-167 M. fongeswitt; thatsächlich werden die Unterhaltungskosten anfangs diesen Höchstbetrag nieht erreichen; vielunch ist anzunchmen, dass während der ersten 10 Jahre eine \*) Diese Abgaben enfallen stumtlich auf die zum Rhein-Elbe-Kaund gehörende Strecke Berne - Dortmund - Bevergern des Dortmund-Ems-Kanals.

summe von 1247030 + 298000 = 1483000 M genligt, and dass erst mit dem 11. Jahre der volle Betrag von 1623000 M zur Verwendung gelangt,

## VI. Zusammenstellung

ner Einnahmen mid Ausgaben auf dem Mittelland-Kanal nach Maassgale des voraussichtlichen Verkehrs im Jahre 1918.

|                                                                         | 4                                                                          | ÷i                        | 9       | 7.               | œ                         | 6.                          | 10,                                                                                                                                                             | 11                     | 12.                                                           | .88       | 7         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                         | КВ                                                                         | Kanal-                    | Einnah  | menan            | Einnahmen an Kanalabgaben | ngaben                      | Koste                                                                                                                                                           | Kosten der Kanalanlage | analanl                                                       | a 90 e    | Ueber-    |
|                                                                         | Gater                                                                      | Güterverkehr              | ant     | auf den Strecken | Ken                       |                             |                                                                                                                                                                 |                        |                                                               |           | schuss    |
| 7                                                                       |                                                                            | And down                  |         |                  |                           |                             |                                                                                                                                                                 | Jährliche              | Ver-                                                          |           | der       |
| <b>フ</b>                                                                | `                                                                          | Rhein-Elbe-               | 'n.     | ò.               | ಲೆ                        |                             |                                                                                                                                                                 | Unter-                 | zinsung                                                       |           | Kanal-    |
|                                                                         | >                                                                          | Kanal                     | Dort-   | Dort.            | Mittol-                   | -nZ                         | Bau-                                                                                                                                                            | haltungs-              | des                                                           | Zu-       | Einnahme  |
|                                                                         | Gewicht                                                                    | zurück-                   | -punu   | mond-            | land-                     | sammen                      | kapital                                                                                                                                                         | pun                    | Bau-                                                          | sammen    | üher      |
|                                                                         |                                                                            | gelegte                   | Rhein-  | Ems-             | Kanal                     |                             |                                                                                                                                                                 | Betriebs-              | kapitals                                                      |           | die       |
|                                                                         |                                                                            | Tonnen-<br>kilometer      | Kanal   | Kanal            |                           |                             |                                                                                                                                                                 | kosten                 | mit 3 %                                                       |           | Kosten    |
|                                                                         |                                                                            | tkın                      | N.      | W                | W.                        | M.                          | N                                                                                                                                                               | N.                     | W.                                                            | M.        | ×         |
| A. Mittelland-Kanal I. ohne den durch die Weser hervergerufenen Verkehr |                                                                            | 5 341 000 1 692 000 000   | 223 000 | 2 546 000        | 6 959 000                 | 9 728 000                   | 233 000 2 546 000 6 959 000 9 728 040 (92 000 000 1 347 000 5 760 000 7 107 000 2 121 (00)                                                                      | 1 347 000              | 5 760 000                                                     | 7 107 000 | 9 (21 (00 |
| hervorgerufene Verkehr                                                  |                                                                            | 2 315 000 410 000 000     | 1       | 397 000          | 1 934 000                 | 397 000 1 934 000 2 331 000 |                                                                                                                                                                 |                        |                                                               |           |           |
| A. Zusammen                                                             |                                                                            | 7 626 000 2 102 000 000   |         |                  | 8 893 000                 |                             |                                                                                                                                                                 |                        |                                                               |           |           |
| B. Weser von Minden bis Bameln                                          | (123 000)<br>bereits in<br>der Anga-<br>he zu A 2<br>enthalteu)<br>+311000 | 27 000 000                |         |                  | 000 <b>6</b> 8            |                             | 89 roo 20 000 roo                                                                                                                                               | 276 000                | 600 000                                                       | 876 000   | 1 544 000 |
| A + B Zusammen                                                          | 7.937.000                                                                  | 7.887.000 - 2.129.000.000 |         | 2 948 000        | 8 982 (100)               | 12 148 000                  | 223 000 2.948 000 8 982 000 12 146 000 212 000 000 1 625 000 6 860 000 7 1085 000 4 165 000 1 1086 000 1 1086 000 1 1086 000 1 1086 000 1 1086 000 1 1086 000 1 | 1 623 000              | 6.360.000<br>(einschl.<br>'1, "/, Till-<br>gung<br>7.420.000) | 7 983 000 | 4 165 00  |

Zusammenstellung V giebt die j\u00e4brliche Ersparniss au Fraeht bei Benutzung des Wasserweges im Jahre 1908 zu 23 225 000 M, an.

Der reehnungsmässige Ausfall an Eisenbahueinnahmen beträgt im Jahre 1908

49 393 000 M.,

von denen

48 755 000 M.

auf die Preussischen Staatsbahnen entfallen.

Die Zusammenstellung V giebt ferner ein vollständiges bild des rechnungsmässigen Aufangsverkehrs nud der bereits dann völlig gesieherten Ertragsfähigkeit des Mittellandkanals unter der einstweiligen nuch auf Seite 68 gennehten und begründeten Voraussezung, dass die durch den Mittellandkanal überhaupt erst ermöglichten Verkehre und Verkehrseinnahmen auf dem Dortmund-Rhein-Kanal und dem Dortmund-Ens-Kanal dem Ertrage des Mittellandkanals hinzugererebnet werden dürfen

Nach Zusammenstellung VI weist der Mittellandkanal im Jahre 1918 nach Decknug aller Kosten und Zinsen bereits einen erhebliehen Einnalune-Ueberselmss von 4 165 000 M. auf.

Der eigentliche Kanal-Verkehr des Jahres 1908 steigt bei 3 prozentiger jährlicher Zunahme von 5 649 000 t mit 1 557 000 000 tkm auf 7 626 000 t mit 2 102 000 000 Tomenkilometern im Jahre 1918. Einschliesslich des Verkehrs auf der Weserstrecke von Minden bis Hameln steigern obige Zahlen sich im Jahre 1908 auf

5 879 000 t

mit

1 577 000 000 fkm

and im Jahre 1918 auf

7 937 000 t

mit

2 129 000 000 tkm.

Kunal und Weser sind im Stande, diesen Verkehr ohne nennenswerthe Ergünzungen zu bewältigen, jedoch sind die Betriebs- und Unterhaltungskosten im Jahre 1918 entsprechend der Fussnote zu Zusammenstelbung V nm 100 000 bezw. 40 000 M, erhölt.

## 3. Der ganze Rhein-Elbe-Kanal.

einsehl. Kanalisirnug der Weser.

Nachdem die Ertragsfähigkeit der einzelnen Theile des Bhein-Elhe-Kanals geprüft und nachgewiesen ist, bedarf es noch eines Ueberblickes über die finanzielle Gestaltung der Gesammtanlage. Dieser ist in der Hauptsache eine Zusammenfassung des Vorhergehenden nod betrifft daher ebenfalls nur die Transporte, welche auf Grund des vorhandenen Eisenbahuverkehrs ohne Heranziehung der neu zu erwartenden Güter gewonnen werden.

Die folgende Haupt-Zusammenstellung I zeigt die Verhältnisse im Jahre 1908, die Haupt-Zusummenstellung II diejenige im Jahre 1918.

## Haupt-Zusammenstellung

der finanziellen Ergebnisse des ganzen Rhein-Elbe-Kanals bei dem rechnungsunftssigen Aufangsverkehr des Jahres 1908.

| Guerverkehr an Bentzon   Frepar   Fre | Ersparniss an<br>Fracht bei                      |                                                                                 | -                                                                    |                          |                                  | i                          | <u>~</u>                     | 189                                     | 7                                              | 15.                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ellectron   Particle   Particle | Benutzung des<br>Wasserweges                     | Einnahme an Kar<br>auf den Streeken<br>a. h.                                    | nadah<br>'.                                                          | + c                      | Jahrliche<br>Unter-<br>haltmuss- | Rein-<br>Ein-              | Ban-                         | Die Rein-<br>einnahme<br>ergiebt        | Zur 8.<br>prozent.<br>Ver-                     | Ucber-<br>schuss<br>der Rein-<br>Einnahme |
| 8 506 (90 201 (00 00) 29 44 8 819 (00 1 577 000 U U 49 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in d. Ausfalls in an Eisen- Gauzen bahn- Bruther | Dort- Dort-<br>mund- mund-<br>Rhein- Ems-<br>Kanal Kanal                        | rt- Mittel-<br>nd- land-<br>s- Kanal                                 | Rhein-<br>Elbe-<br>Kanal | and Be-<br>triels-<br>kosten     | Spalte 9<br>- Spalte<br>10 | kapital                      | Ver-<br>zinsung<br>des Bau-<br>kapitals | des Bau-<br>kapitals<br>sind er-<br>forderlich |                                           |
| 8 506 (CO 201 (CO 02) 29 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M. 21,                                           | M. M.                                                                           | . W.                                                                 | W.                       | M                                | W.                         | W.                           | 0/0                                     | М.                                             | M                                         |
| Expiratory of the Continue   Co | 1,61                                             | 1819 000 247                                                                    | 247 000                                                              | 2 066 (KIO               | 859 000                          | 1 707 000                  | 859 000 1 707 000 45 000 000 | x, ec                                   | 1 850 000                                      | 867 000                                   |
| Mitteliand-Kanal (einschl. Woser von Minden bis Hameln) Zusaumen 1 Zusaumen 1 ntheil der Preuss. Staatsbalmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | in den Angaben zu a und e enthalten              | e enthalten                                                                     |                                                                      |                          | 87 000                           | 87 000 (37000)             | 4 000 000                    | F                                       | 120 000                                        | 20 000 ( 157 000)                         |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28 225 (KIO 47,0                                 | 165 000 2 180                                                                   | 18 CKO 2 18U 000 6 683 CKU 8 998 00U 1 489 000 7 516 00U 212 000 000 | 8 998 000                | 1 483 000                        | 7 515 000 \$               | 12 000 000                   | 3,0                                     | 6 360 000 1 155 000                            | 1 155 000                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87 658 000 47,S                                  | 1.984 (00) 2.427 (00) 6.658 (00) 11.064 (00) 1.879 (00) 9.185 (00) 261 (00) 000 | 000 6 653 000                                                        | 11 064 000               | 1 879 000                        | 9 185 000                  | 900 000 198                  | 8,5                                     | 7 830 000 1 855 000                            | 1.855 000                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | -                                                                               |                                                                      |                          |                                  |                            |                              |                                         |                                                |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                 |                                                                      |                          |                                  |                            |                              |                                         |                                                |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                 | _                                                                    |                          |                                  | _                          |                              | _                                       | _                                              |                                           |

\*) Diese Abgaben entallen fast ausschliesslich auf die zum Rhein-Elbe-Kanal gebilrende Strecke Herne-Dortmand-Bevergern des Dortmand-Ens-Kanals.
\*\*) Diese Abgaben entfallen sümmtlich auf die zum Rhein-Elbe-Kanal gebilrende Strecke Herne-Dortmand-Bevergern des Dortmand-Ems-Kanals.

## Haupt-Zusammenstellung

der finanziellen Ergebnisse des ganzen Rhein-Elbe-Kanals nach Maassgabe des voraussichtlichen Verkehrs im Jahre 1918.

|                                                                 | 1.         | 2.                                                                        | oo'                                                    | 4                                 | 9.                        | . 0                                               |                                                   | œ.                                         | ď.                               | 10.                                                                 | 11.                                                          | 12.                                                                                    | 100                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | ×          | Kanad-                                                                    | Einna                                                  | Einnahme an Kanalabgaben          | analahg                   | aben                                              |                                                   |                                            |                                  | 1                                                                   |                                                              |                                                                                        |                                                                            |
|                                                                 | Gäter      | Gäterverkehr                                                              | Jun c                                                  | auf den Strecken                  | #                         |                                                   | Jährliche                                         |                                            |                                  | Rein-                                                               | Zur                                                          | Ueberschuss                                                                            | Der Ueber-                                                                 |
|                                                                 | Gewicht    | Auf dem<br>Rhein-Efbe-<br>Kanal<br>zurfickgelegte<br>Teamen-<br>kilometer | a, b,  Dostmennel- Poetmanel- Rheim- Emes- Kanal Kanal | b.<br>Portmund-<br>Eins-<br>Kanal | Nittel-<br>land-<br>Kanal | Zasammen<br>a + b + c<br>Rhein-<br>Elba-<br>Kanal | Unter-<br>haltungs-<br>und<br>Betriebs-<br>kosten | Rein-<br>Einnahme<br>Spalte 6-<br>Spalte 7 | Ban-<br>Kapital                  | Ein-<br>nahme<br>ergicht<br>Ver-<br>zinsung<br>des Bau-<br>kapitels | Sprozentig. Verzinsung des Bau- kapitals sind er- forderlich | der Rein-<br>Elinabme<br>fiber die<br>8 prozentige<br>Verzinsung<br>des<br>Baukapitals | spricht der<br>8 prizen<br>tigen<br>Verzinsn ng<br>ches<br>Kapitals<br>vou |
|                                                                 |            | tkın                                                                      | N.                                                     | м.                                | W.                        | W.                                                | N.                                                | N.                                         | W.                               | °                                                                   | W.                                                           | N.                                                                                     | W.                                                                         |
| a. Dortmund-Rhein-<br>Kanal                                     | 8 918 000  | \$26 DOU (AR)                                                             | 2.947.000                                              | 400 000                           | 1                         | 3347 000                                          | 509 000                                           | 2 888 000                                  | 45 000 000                       | 6,8                                                                 | 1 850 000                                                    | 1 488 000                                                                              | 1                                                                          |
| b. Ergänzungen des<br>Dortmund - Ems-<br>Kanals                 |            | in den A                                                                  | in den Angaben zu a und e enthalten                    | and e entha                       | ilten                     |                                                   | 87 000                                            | ( 87 000)                                  | 4 000 000                        | 1                                                                   | 120 000                                                      | (— 157 000);                                                                           | 1                                                                          |
| o. Mittellandkanal<br>(einschl. Weser von<br>Minden bis Hameln) | 7 987 000  | 2 129 000 000                                                             | 228 000                                                | 2.948.000                         | S 9~2 000                 | S 9%2 000 12 148 000                              |                                                   | 10 525 смо                                 | 1 628 000 10 525 000 212 000 000 | 5,0                                                                 | 6.860 (000                                                   | 4165 000                                                                               | 1                                                                          |
| Zusaumen                                                        | 16 858 000 | 16 855 000 2 455 000 100                                                  | 3 170 0:00                                             | 8 348 000                         | 8 582 000                 | 8 192 000 In 415 000                              | 2 160 000                                         | 18 826 000                                 | 261 OHO GOD                      | 6.1                                                                 | 7 830 (00) (chechl. 1/z */q Til-gung (1.135 (00))            |                                                                                        | 5486 000 188 (141,CV)                                                      |

Die Haupt-Zusammenstellungen I und 11 ergeben hinsichtlich der Gesamutanlage Folgendes:

Bemerkungen zu den llanptzusammenstellungen I und II.

Der Gesammtverkehr des Jahres 1908 beträgt 11384000 t mit 1778 000 000 auf dem Rhein-Elhe-Kanal (einschl. 20 000 000 tkm auf der Weser von Minden bis Hameln) zurückgelegten Tonnenkilometern. In dieser Zahl sind die auf den auschliessenden Wasserstrassen. Rhein, Weser unterhalb Minden und oherhalb Hameln, Elbe, sowie die auf dem Dortmand - Ems - Kanal ohne Zuthun der nen hinzukommenden westlichen und östlichen Kanaltheile zurückgelegten Tonnenkilometer nicht enthalten. Es entfallen 5505000 t mit 201000000 tkm, also mit rund 37 km mittlerer Transportlänge, auf den Einscherthal-Kanal, d. h. auf den Verkehr des Industriegebiets nach Westen und nach Orten, welche ohne Berührung des Mittellandkanals erreicht werden. auf den letzteren aber einschl, des Weserverkehrs von Minden bis Hameln 5 879 000 t mit 1 577 000 000 tkm hei 268 km darehschnittlicher Transportlänge, soweit sie nur auf dem Rhein-Elhe-Kanal zurückgelegt wird, Einschliesslich des Weges auf den anschliessenden Wasserstrassen beträgt die Versundentfernung der von dem Dortmand-Rhein-Kanal auf den Rhein übergehenden oder im Bezirk selbst sich abwickelnden Verkehre durchschnittlich rund 250 km und dieienige der den östlichen Kanaltheil beuntzenden Transporte etwa 380 km.

Mittlere Transportlange.

Die gesammte Transportleistung der den Rhein-Elbe-Kanal irgendwo Transportleistung des benutzenden Versendungen wird rund 35/4 Milliarden tkur betragen, mithin mehr als auf allen Wasserstrassen Dentschlands im Jahre 1875 und eben so viel wie im Jahre 1895 auf sämmtlichen französischen Wasserstrassen geleistet wurde. Allein aus diesen Zahlen ergiebt sich die ungeheure wirthschaftliche Bedeutung des Rhein-Elbe-Kanals. Diese wächst noch erheblich in den folgenden Jahren. Bereits 1918 werden rechnungsmässig befördert werden: 16855 000 t mit 2 455 000 000 auf dem Rhein-Elbe-Kanal einschl. Weser von Minden bis Hamelu zurückgelegten Tonnenkilometern, davon

Rhein-Elbe-Kanals.

a) im Verkehr des Industriegebiets nach dem Westen 8918000 t mit

326 000 000 tkm und b) im Verkehr des östlichen Kanaltheils 7 937 000 t mit 2 129 000 000 tkm.

Die den Rhein-Elbe-Kaund benutzenden Transporte werden alsdam eine Verkehrsleistung auf deutschen Wasserstrassen von reichlich 5 000 000 000 000 tkm darstellen und den Wasserstrassenverkehr Deutschlands um etwa 4 000 000 000 tkm vormobron

Ganz ausserordentlich sind die Vortheile der am Kanalverkehr Betheiligten in Folge der bedeutenden Frachtersparaiss, welche der Wasserweg gegentiber dem bisherigen Eisenbahntrausport gewährt. Diese Ersparniss beträgt im Jahre 1908 rechnungsmässig

Höhe der Frachtersparniss.

## rd. 37 700 000 M.

und würde hei wachsendem Verkehr noch entsprechend steigen.

Dieser Gewinn ist so ausserordentlich gross, dass ihm gegenüber die für Verzinsung und Kanalunterhaltung in Betracht kommenden Summen kanm ins Gewicht fallen und die heabsiehtigten Kanalgebühren als mässige bezeichnet werden müssen.

Der Ausfall au Eisenbahn-Roheinnahme wird im Jahre 1908 rechmingsmässig

Ausfall an Eisenhahn-Einnahmen

rd. 78 800 000 M.

betragen, von denen

rd. 67 000 000 M.

auf die Preussischen Staatsbahnen entfallen.

Die Ertragsfähigkeit des Gesammtnuternehmens ist eine durchaus Ertragsfähigkeit des gesicherte. Selbst beim rechnnugsmässigen Anfangsverkehr ist sehon ein Gesammtunternehmens. Ucherschuss von 1355 000 M. vorhanden, der sich bis zum Jahre 1918 auf Sympher

5 498 000 M. steigert. Dies genutgt, um die sümmtliehen Unterhaltungskosten und die Verzinsung des Baukapitals für die in den Rhein-Elbe-Kanal fallende Strecke Herne-Dortmund-Bevergern des Dortmund-Eins-Kanals zu decken. Nimmt man die Baukasten dieses Theils ohne die oben hereits herücksieldigten Erginzungen zu 5 000 000 M. und die jährlichen Unterhaltungskosten zu 40000 M. an, so werden für 3 prozentige Zinsen und Unterhaltungskosten zu 1900 000 M. erforderlich, denen der oben bezifferte Einnahmeilberschuss von 5406 000 M. gegenülberschit.

Voraussichtlich ist hieruit die Höbe der Entwickelung keineswegs erreicht, deun erstens ist auzunchnen, dass die Verkehrssteigerung auch über das Jahr 1918 andanen wird, und zweiteus gründete diese ganze Betrachtung sich auf die heute vorhandenen, von den Eisenbahnen bewältigten Transporte, ohne die neu zu schaffenden oder aus anderen Richtungen abzuleukenden Verkehre zu berücksichtligen. Hierunch ist die Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass bereits vor dem 16. Betriebsjahre, von welchem ab die plaumässige Tilgung des Bankapitals mit jahrlich ½ Prozent der Bansunnen in Aussicht genommen ist, mit der Tilgung durch Urbersehlusse begomme werden kunn.

## 4. Die allmälige Verkehrsentwickelung.

Das günstige Bild, welches die Ertragsfähigkeit des Kanals bietet, wird nur wenig ladurch getrübt, dass der rechunngsmässige Anfangsverkehr uicht sofort in den ersten Jahren vorhanden sein wird. Der dem Kanal rechunngsmässig zu-fallende Verkehr wird sich nicht plätzlich von der Eisenbahn ale und dem Wasserwege zuwenden. Vielnehr bedarf jede nene Verkehrsstrasse einer gewissen Zeit der Entwickelung. Dies wird insbesondere auch bei einem so umfassenden Werke, wie es der Rhein-Elbe-Kanal mit allen Nebenanlagen darstellt, zutreffen. Erst allnäfüg wird der Verkehr die neuen Einrichtungen kennen lernen, die erforderliche grosse Dampfer- und Sehleppschiffflotte gebaut, werden bestehende Fabriken sich an die Wasserstrasse verlegen und neue an derselben entstehen. Der Umtrieh der Forsten wird sieh und Absatz von Gruhenbolz erst allmälig einrichteur ein gewisses Abwarten wird sich in allen Beziehungen am Rhein-Elbe-Katal ebeuso bemerkbar machen, wie es sich an den meisten neueren Wasserstrassen gezeigt hat.

Es ist sehwer, vorher zu bestimmen, wie sehnell die Entwickelung des Kanalverkehrs stattfinden wird. Man ist dabei auf Sehätzungen angewiesen, die sieh zwar auf vorhandene Beispiele stützen, aber doch vielleicht nicht zutreffen können, weil die Verhältnisse vielfach andere sein werden. Es ist daher jedeufalls grosse Vorsieht gehoten.

Bei der Schätzung des anfänglichen Verkehrs und der folgenden Verkehrsentwickelung können nun zwei Gesichtspunkte obwalten:

- hinsichtlich des anfäuglich verminderten Ertrages mut der in Folge dessen zu leistenden Zuschüsse zu den jährlichen Ausgaben für Unterhaltung und für Verzinsung des Bankapitals,
- 2. hinsichtlich des Verlustes der Eisenhahnen an Einnahmen.

Nimmt man einen mässigen Anfangsverkehr und eine langsame Entwickelung bis zur vollen Betriebsentfaltung an, so erscheint ein verhältnissmässig ungdustiges Bild der Ertragsfähigkeit des Kanals, über andererseits sind die Ansfälle an Eisenbahueinnahmen ebenfalls gering und werden bald durch die allgemeine Verkebesteigerung wieder ausgeglichen.

Nimmt man dagegen einen hohen Aufangsverkehr und eine sehnelle Entwickelung an, so erscheint die Ertragsfähigkeit des Kanals in einem sehr glustigen Lichte: Zuschüsse zur Unterhaltung und Verzüssung sind selbst im ersten Jahre kanm erforderlich, aber andererseits nuss mit einem erheblichen Ausfall an Eisenbahneinnahmen gerechnet werden.

Will man sich vor Ueberraschungen unangenehmer Art siehern, so wird es zweckmüssig sein, sich die nuangenehmen Folgen jeder der beiden Möglichkeiten vor Augen zu halten.

Es muss daher untersucht werden

- 1. welche Folgen wird es hinsichtlich der Ertragsfähigkeit haben, wenn der Anfangsverkehr gering ist und
- 2. welche Folgen wird es hinsichtlich der Ausfälle an Eisenbahneinnahmen haben, wenn der Anfangsverkehr hoch ist,

Bei diesen Betrachtnugen muss aber so unparteijsch verfahren werden. dass nicht angenommen wird, die beiden gekeunzeichneten ungunstigen Fälle könnten zu gleicher Zeit eintreten. Tritt vielmehr der für die eine Seite ungünstige Fall ein, z. B. dass den Eisenbahnen sofort grosse Verkehre entzogen werden, so hat dies die natürliehe Folge, dass der Kanal sich rentirt und, statt Zusehtisse zu fordern, Ueberschüsse liefert,

Unter Bertieksichtigung dieser Umstände ist es erklärlich, dass es vorsichtig sein wird, die voraussichtlich wirklichen Erträge aus Kanalabgaben im Gegensatz zu den rechnungsmässigen unter der Annahme zu berechnen, dass der wirkliche Aufangsverkehr unr 30 Prozent des rechnungsmässigen und die Dauer der Verkehrsentwicklung etwa 10 Jahre beträgt, während die Eisenbahnverwaltung sich äusserstenfalls auf einen Einnahmeverlust gefasst macht, der schon im ersten Jahre 75 Prozent und bereits im 2. Jahre 100 Prozent des rechnungsmässigen erreicht.

Zunächst soll an dieser Stelle die finanzielle Entwickelung des Kanalbetriebes unter der ersterwähnten ungfinstigeren Annahme dargestellt und später bei Besprechung des Ausfalls an Eisenbahneinnahmen die zweite Voraussetzung gemacht werden.

Da die Verkehrszunahme nach den bisherigen Erfahrungen und nach Veraussichtlich wirklicher der gemachten Voranssetzung im Ruhrrevier stärker sein wird, als im Gebiet des Mittellandkanals, so wird das Bild der allmäligen Verkehrsentwickelung bei den beiden neuen Kanaltheilen ein verschiedenes sein, wobei indes der wirkliehe Anfangsverkehr durchweg zn 30 Prozent des rechningsmässigen angenommen werden kann. In Prozenten des rechnungsmässigen Anfangsverkehrs des Jahres 1908 ausgedrückt, wird der Verkehr sieh voraussichtlich wirklich wie folgt entwickeln:

Anfangsverkehr des Jahres 1908 and seine fernere Entwickelung.

|     |             | Dortmund - Rhein-<br>Kanal                          | Mittelland-Kanal |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| В с | etriebsjahr | Voraussichtlich w<br>in Prozenten des re<br>Anfangs |                  |
| 1   | 1908        | 30                                                  | 30               |
| 2   | 1909        | 50                                                  | 50               |
| 3   | 1910        | 68                                                  | 67               |
| 4   | 1911        | 84                                                  | 82               |
| 5   | 1912        | 98                                                  | 95               |
| 6   | 1913        | 111                                                 | 106              |
| 7   | 1914        | 123                                                 | 115              |
| 8   | 1915        | 134                                                 | 122              |
| 9   | 1916        | 144                                                 | 127              |
| 10  | 1917        | 153                                                 | 131              |
|     | Anfangsen   | twicklung ab;                                       | l<br>zeschlossen |
| 11  | 1918        | 162                                                 | 135              |

Die Annahme einer derartigen Entwickelung gründet sieh auf eine Abwägung aller in Betracht kommenden Verhältnisse, wobei jedoch das Bestrehen dahin ging, den Verkehr nicht zu hoch zu sehältzen sowie die Leistungen und Erträge des Kanals nicht zu günstig darzustellen. Als Anhalt dienten ferner die Betriebsergebnisse der neueren deutsehen Kanāle

- 1. der Mainkanalisirung bis Frankfurt.
- 2. des Oder-Spree-Kanals,
- 3. des Kaiser Wilhelm-Kanals.

Bei diesen Kanälen ist die Verkehrssteigerung wie folgt vor sieh gegangen:

|     |              | Mainkana<br>Verkehr an de |                                                         | Oder-Spre-<br>einschl. Fr<br>Wilhelm- | iedrich-                                                | Kaiser V<br>Kai     |                                                         |
|-----|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
|     |              | t                         | des rech-<br>nungs-<br>mässigen<br>Anfangs-<br>verkehrs | t                                     | des rech-<br>nungs-<br>mässigen<br>Anfaugs-<br>verkehrs | Neito-Reg<br>Tonnen | des rech-<br>nungs-<br>mässigen<br>Anfangs-<br>verkehrs |
| 1.  | Betriebsjahr | 290 000                   | 32                                                      | 629 000                               | 63                                                      | 1 751 000           | 32                                                      |
| 2.  | #            | 493 000                   | 55                                                      | 730 000                               | 73                                                      | 2 346 000           | 43                                                      |
| 3.  | 29           | 735 000                   | 82                                                      | 775 000                               | 78                                                      | 3 009 000           | 55                                                      |
| 4.  | **           | 925 000                   | 103                                                     | 902 000                               | 90                                                      |                     |                                                         |
| 5.  | ,,           | 793 000                   | 88                                                      | 804 000                               | 80                                                      |                     |                                                         |
| 6.  | 77           | 1 000 000                 | 111                                                     | 1 191 000                             | 119                                                     |                     |                                                         |
| 7.  | **           | 1 006 000                 | 112                                                     | 1 226 000                             | 123                                                     |                     |                                                         |
| 8.  |              | 1 195 000                 | 133                                                     | 1 450 000                             | 145                                                     |                     |                                                         |
| 9.  |              | 1 047 000                 | 116                                                     |                                       |                                                         |                     |                                                         |
| 16, | 29           | 1 550 000                 | 172                                                     |                                       | 1                                                       |                     |                                                         |
| 11. | 22           | 1 387 000                 | 154                                                     |                                       | 1                                                       |                     |                                                         |

Dabei ist der rechnungsmässige Anfangsverkehr des Kaiser Wilhelm-Kanals nach der Begründung der betreffenden Gesetzesvorlage vom Jahre 1886 zu 5 500 000 Registertons und das 1. Betriebsjahr vom 1. Januar 1896 ab gerechnet, während bei den beiden anderen Kanälen als rechnungsmässiger Anfangsverkehr analog der Bestimmung für den Rhein-Elbe-Kanal derjenige angesehen ist, welcher sich im ungefähren Durchschuitt des 5, und 6. Betriebsjahres thatsächlich entwickelt hat. Bei sämmtlichen Zuhlen der Mainkanalisirung und des Oder-Spree-Kanals ist der im letzten Jahre vor dem Neubau vorhanden gewesene Verkehr mit 204 000 bezw. 243 000 t in Abzug gebracht. Mainkanal ist danach der rechnungsmässige Anfangsverkehr des Zuwachses zu 900 000 t, als erstes Betriebsjahr 1887 augenommen, während die entsprechenden Zahlen für den Oder-Spree-Kanal 1 000 000 t und 1891 sind. Wenn auch diese Annahmen nicht ganz einwandsfrei sind, da vorherige authentische Aunahmen über den zu erwartenden Verkehr fehlen, so zeigt doch die obige Entwickelungsreihe in allen drei Fällen eine allmälige Steigerung des Verkehrs, die durchschnittlich der für den Rhein-Elbe-Kanal angenommenen ungefähr entspricht,

Legt man die auf voriger Seite angegebene allmädige Entwickelung der Ertragsberechnung zu Grunde, so erhält man statt der Hamptzusammenstellung I des rechnungsmässigen Anfangsverkehrs auf Seite 79 folgende Zusammenstellung des voraussichtlich wirk lich en Anfangsverkehrs des Jahres 1908:

## Zusammenstellung

der sinanziellen Ergebnisse des ganzen Rhein-Elbe-Kanals bei dem voraussichtlich wirklichen Anfangsverkehr im Jahre 1908.

|                                                                        | 1. 2.                                                  | 95           | ÷                              | ıń                                                        | 6.                       | ۲.                        | æ                         | oi i                     | 10.             | 11.                           | 12.                                                                         | -8          | 14.                                        | 15.                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------|
|                                                                        | Kanal-Gitterverkehr                                    | ~            | Ersparnts<br>bei Be<br>des Was | Ersparniss an Fractit<br>bei Benutzung<br>des Wasserweges | Einna                    | Einnahme an Kanalabgabe   | Kanala                    | bgabe                    | Jährliche       | Rein-                         |                                                                             |             | Zur<br>8 prozen-                           | der der                |
|                                                                        | Auf dem<br>Rhein-Elbe-                                 | m Brutto-    |                                | Prozenten<br>des                                          | auf                      | auf den Strecken<br>b. e. | cken<br>e.                | zusammen<br>a + b + c    | 2               |                               | Вач-                                                                        | 6 43        | Verzin-<br>sung des                        | Einnahme<br>zur 3 pro- |
|                                                                        | Gewieht Kanal<br>zurückgelegte<br>Tonnen-<br>kliometer |              | <u> </u>                       | Anstalls<br>an Eisen-<br>babn-<br>Brutto-                 | Dort-<br>mund-<br>Rhein- | Dort-<br>mund-<br>Ems-    | Mittel-<br>land-<br>Kanal | Rholn-<br>Elbe-<br>Kanal |                 | Betriebs- Spatte 10<br>kosten | kapital                                                                     |             | Bau-<br>kapitals<br>sind er-<br>forderlich |                        |
|                                                                        | t tkm                                                  | W.           | W.                             | Einnahme<br>%                                             | N                        | W. W.                     | N.                        | W.                       | M.              | M                             | M.                                                                          | pitals<br>% | M.                                         | Ж                      |
| a), Dortmund-Rhein-<br>Kanal                                           | 1 652 (NI) 60 (NO 000                                  |              | 8 822 00n 4 828 000            | 1,67                                                      | 246 000                  | 546 (00) 74 (000*)        | 1                         | 620 000                  | 620 000 859 000 |                               | 261 000 45 000 000                                                          | 9,0         | 1 850 000 1 089 000                        | 1 089 00               |
| b) Ergänzungen des<br>Dortmund - Ems-<br>Kanals                        | =                                                      | In den Ang   | и<br>ж в<br>е в                | - a a                                                     | - u d                    | enthalten                 |                           |                          | 37 000          | 37 000 (—37 000)              | 4 000 000                                                                   | ı           | 120 000                                    | 157 (40)               |
| o); Mittelland - Kenal<br>einschl, Weser von<br>Minden bis Ha-<br>meln | 1925 ON:0 453 ON:0 GM                                  | m 14815 00   | 14.815.000 6.968.000           | 47,0                                                      | 49 (#10                  | 654 (NX) <sup>8 e</sup> ) | 2 081 000                 | 2 784 (KIU               | 1 488 000       | 1 251 (40)                    | 2.00 (00 1 231 rd) 2.00 (00 2 254 (00 ) 1 48 (00 ) 1 251 rd) 22 2 (00 ) 004 | 9,0         | 0 000 98 90 000 98 90                      | 5 109 0                |
| Zusammen 8 577 000                                                     | 3 577 000 643 000 000                                  |              | 28 640 000 11 296 000          | 47,8                                                      | 595 (M)                  | 728 (100 -                | 2 C31 000                 | 3 854 mio                | 1 879 000       | 1 475 000                     | 728 (KOC + 2 C31 OOO   3 854 KNO   1 879 OOO   1 475 OKO   261 CKO OOO      | 9.0         | 7 880 000 6 855 000                        | 6 855 (4)              |
| (Antheil der Preuss<br>Staatsbabnen)                                   |                                                        | (20.089.000) | ŝ.                             |                                                           |                          |                           |                           |                          |                 |                               |                                                                             |             |                                            |                        |

\*) Diese Abgaben enfallen fast aussehliestlich auf die zum Rhein-Filbe-Kanal gebörende Strecke Herne-Dortunund-Ewergern des Portunund-Eins-Kanals. \*\*) Diese Abgaben enfallen sämmulich auf die zum Rhein-Filbe-Kanal gebörende Strecke Herne-Dörtnund-Bevergern des Portunund-Eins-Kanals.

Hiermach wird der Rhein-Elbe-Kanal, als Ganzes betrachtet, im ersten Betriebsjahre voraussichtlich wirk Helt zwar die Unterhaltungs- und Betriebskosten decken, aber nur einen Reingewinn von 0,6% abwerfen. Die Transport-kostenersparniss wird auf rd. 11 000 000 M, und der Ausfall au Eisenbahnroheinnahmen auf rd. 24 000 000 M, heruntergeben, von denen rd. 20 000 000 M, auf die preussischen Staatsbahnen entfallen.

Die ersten Jahre werden daher voraussichtlich Zubussen zur Verzinsung des Bankapitals bedingen, die aber sehnell abnehmen und sieh bereits nach 10 Jahren in die oben berechneten erheblichen Ueberschüsse verwandeln, aus denen die Fehlbeträge bald gedeckt sein werden. Das Gesammtergebniss der angestellten Berechnungen bestätigt denmach die vielfach ausgesprochene Ansicht dass der Rhein-Elbe-Kanal dem Verkehr durch niedrige Frachtsätze ausserordentlich grosse Vortheile bieten und ferner als Ganzes ertragsfähig sein wird, wenn auch das zunächst ausgeführte Theilstück von Dortmund nach den Emshäfen für sich Fehlbeträge liefert, so lange es nicht in der ursprünglich beabsichtigten Weise nach Westen und Osten ergänzt sein wird. Es kann wohl ohne Uebertreibung behauptet werden, dass noch nie für einen neuen Transportweg so überzeugende, auf wirklich vorhandenen Verkehrsmengen fussende Ermittelungen zu Gebote gestanden haben, wie für den Rhein-Elbe-Kanal, und dass daher mit berechtigtem Zutranen an die Ausführung in der Erwartung grossen Verkehrs und reicher Einnahmen herangetreten werden kann.

## 5. Die Zweigkanäle gesondert.

Bisher wurde der Hauptkanal einschliesslich sämmtlicher Zweigkanäle als Gesammtanlage betrachtet und dabei als bauwurdig behinden. Einzelne Stiehkanäle bedürfen indess noch einer gesonderten Prüfung, ob ihre Herstellung durch die zu erwartenden Verkehrsmengen gerechtlertigt ist.

Beabsichtigte Zweigkanäle

Die Anlage folgender Stich- oder Ansehlusskanüle, welche sümmtlich vom Mittelland-Kanal abzweigen, steht unserr der gesondert behandelten Kanalisirung der Weser von Bremen bis Hameln in Frage:

- 1. Osnabrück.
- 2. Minden (Weserabstieg),
- 3. Linden und Leine,
- 4. Wülfel und Hildesheim,
- 5. Lehrte,
- 6. Peine.
- 7. Magdeburg, ferner
- 8. Braunschweig.

Die Erbanung der Zweigkanüle nach Minden, Linden, Willfel, Lehrte und Magdeburg hat auf jeden Fall zu erfolgen, da auch ohne näheren zahlenmässigen Nachweis die Bedeutung dieser Orte und Stichkanüle für den Hauptkanal augenfällig ist. Es wird daher genügen, hierüber nar noch wenige Worte hinzurufügen.

Zweigkanale nach Minden, Linden und Magdeburg.

Insbesondere erübrigt eine zahlenmässige Pritfung der Frage, ob die Weser bei Minden, ob Linden und Magdeburg an den Hauptkanal auzusehlessen sind. Würde letzteres nicht geschehen, so möelte es den Ansehein gewinnen, als sollten die Hauptverkehrspunkte absichtlich vermieden werden.

Zweigkanäle nach Lehrte und Wülfet. Auch die Ausführung des kurzen Stiehkanals nach Lehrte und die Schiffbarmachung des Leinezuhringers bis zu den gewerbreiehen Orten Döhren mid Willfel erfordern so geringe Kosten, dass der dagegen zu erzielende wirthschaftliche Nutzen einer besonderen Begrindung nicht bedarf.

Der Stiehkanad nach Braunschweig liegt theilweise in ausserprenssischem Gebiet und wird - wenn überhandt - von Brannschweig zur Ausführung gebracht werden milssen.

Genauer zu untersuchen waren mithin noch die Zweigkanäle nach Osnabrück.

Hildesheim.

Peine. Die bezüglichen Ermittelungen führten zu dem Vorsehlage, sämmtliche 3 Zweigkunäle auszubanen, jedoch in möglichst einfacher und hilliger Weise, also vor Allem einschiffig mit Ausweichen und ohne kostspielige Uferdeckung. Auf einen Schnellverkehr brancht nicht gerechnet zu werden. Die Beförderung kann durch kleine Dampfer und Motorboote oder aber hei schlensenreichen Zweigkanälen durch Pferdetreidelei erfolgen. Die Schlensen müssen jedoch die gleichen Abmessungen wie diejenigen des Hauptkanals erhalten, damit eine Beschränkung des Verkehrs hinsichtlich der Schiffsgrösse nicht stattfindet. Auf diese Weise lässt sich bei allen 3 Zweigkanälen nachweisen, dass die für die Stiebkanäle aufzuwendenden Zinsen und Unterhaltungskosten durch die entsprechenden Abgaben im Hanpt- und Stichkanal gedeckt werden. Zwar würde ein wesentlicher Theil dieser Abgaben dem Hanptkanal auch verbleiben, wenn die Zweigkanäle nicht gehaut wurden, weil der Verkehr den ersteren his zu dem, dem Bestimmungsorte nächsten Umschlagshafen theilweise doch benutzen wurde. Allein es ist nicht zu verkennen, dass die mmittelbare Heranftthrung des Stichkanals his au den auzuschliessenden Hauntort den Aureiz zur Benutzung der Wasserstrasse wesentlich erhöht und namentlich die Entwickelung neuerer Industrieen und Transporte begünstigt, so dass nur beim Bestehen des Zweigkanals auf eine lebhafte Verkehrssteigerung in den berührten Gegenden zu rechuen ist. Ferner gehen dem Wasserwege viele Transporte aus der Umgegend verloren, welche bei Herstellung des Stichkanals von diesem auf Eisenbahn und Landweg umschlagen, den Hanptkanal aber vollständig meiden, wenn die Ahzweigung nicht gebaut wird. Die Stiehkanäle sind die Saugadern des Verkehrs, die nebenbei den Vorzag haben, dass sie die so sehr wünschenswerthe Decentralisation der Industrie begünstigen und auch andere als die unmittelbar am Hauptkaual gelegenen Gegenden der Vortheile der billigen Wasserstrasse theilhaftig machen. Es kann deshalb nur empfohlen werden, mit Kanalanschlüssen bedentender und entwickelungsfähiger Orte an bestehende oder nene Hauptwasserstrassen nicht zu behntsam vorzugeben, auch wenn man auf Grund eines scharfen Rechenexempels hofft, dem heute bestehenden Verkehr einen Umschlag zur Eisenbahn zumuthen zu können. Ausserdem würden die den Provinzen übertragenen Garantieveroffichtungen kann übernommen worden sein, wenn nicht die durch Zweigkanüle berührten Orte einen unmittelharen Anschlass an den Kanal erhalten und dadurch die Vortheile des Wasserverkehrs möglichst weiten Gebieten zu Theil werden wilrden.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen mögen die 3 in Frage stehenden Die übrigen Zweigkanäle Stiehkanäle einzeln besprochen werden.

im Einzelnen.

## a) Osnabrück.

Der Zweigkanal nach Osnabrück erlangt seine Bedeutung durch die grossen Werke des Georgs-Marien-Bergwerks- und Huttenvereins zu Georgs-Marienhutte, Osnabruck und am Piesberg. In Georgs-Marienhutte liegt ein bedeutendes Hochofenwerk, welches seinen Kohlenbedarf zum grössten Theil aus Westfalen bezieht und sein Roheisen theils dem Osnabrücker Stahlwerk zuführt. theils anderweit absetzt. Das Osnabrücker Stahlwerk ist namentlich als Schienenwalzwerk weit und breit bekannt; am Piesberge bestehen, nachdem das alte, früher städtische Kohlenbergwerk eingegangen ist, nur noch grosse Steinbrüche, in denen voruehmlich gate Pflastersteine gewonnen werden.

Stichkanal nach Braunschweig. Die Zweigkanäle nach

Osnabrück, Hildesheim

and Peine.

Bau- und Unterhaltungskosten. Die Baukosten des einschiffigen Zweigkanals sind auf rd. 5 300 000 M. veranschlagt, demen etwa 30 000 M. Unterhaltungskosten hinzutreten. Es wird mithin ein ährlicher Gesammtanfwand von zunächst

$$\frac{3 \cdot 5\,300\,000}{100} + 30\,000 = \text{rd. } 190\,000 \text{ M.}$$

erfordert, der sich nach Beginn der Tilgung auf 220 000 M. steigert.

Verkahrsemittelnng.

Die Verkehrsermittelungen haben nnn ergehen, dass die Georgs-Marienbutte für den Kanalverkehr nur geringe Bedentung hat. Die von Westfalen aus nicht erheblicher Entfermung bezogenen Kohlen werden wahrscheinlich dem Wasserwege nicht zufallen, weil sie im nächstgelegenen Hafen nochmals zu einem ziemlich langen und theuren Ausehlusstrausport zur Hutte umgeschlagen werden müssen. Ebensowenig wird das zumeist nach dem Osnabrücker Stahlwerk bestimmte, in Georgs-Marienbittte hergestellte Roheisen den Kanal aufsuchen. Ans diesen Umständen erklärt sich trotz der grossen Gewerhsthätigkeit von Stadt und Umgegend die verhältnissmissige Kleinheit des Verkehrs, welcher dem Osnabrücker Stichkanal zufallen wird.

Höbe der Einnahmen.

Nach den Eisenbahn-Verkehrsermittelungen würden dem Stiehkanal nach Osnabrück im Jahre 1892/93 einschliesslich der geringen Transporte mach und von Georgs-Marienbütte, Ottoschacht, Everslung, Velpe n. s. w., aber ausschliesslich Piesberg zugefallen sein

115 000 t mit 102 000 M. Einnahme.

Hinzu treten für die vom Piesberg ausgegangenen, in den Eisenhahn-Zusammenstellungen nieht enthaltenen Versendungen an Steinen etwa 15 000 1, so dass der ganze Verkehr von 1892/93 sich auf etwa

120 000 t mit rd. 120 000 M. Einnahme

belaufen haben würde. Derselbe wächst nach der üblichen Annahme bis

1908 auf 190 000 t mit 190 000 M. Einnahme und bis

1918 . 250 000 t . 250 000 M.

Diese Beträge decken den Bedarf fitt Zünsen und Unterhaltung reiehlich. Anf den Stiehkanal selbst entfallen von der letztbezeichneten Einnahme etwa 22 (000 M. für 3 900 (000 tkm, der Rest auf den Hauptkanal. Weit bedeutender noch als die Kanaleinnahme ist der Nutzen, den die Stadt und nüchste Umgebung Osnabrücks durch Ersparung an Transportkosten gegenüber den jetzt geltenden Eisenbahn-Frachstitzen hat. Dieser Natzen beziffert sich auf durchsehnittlich 2,30 M/t oder nach Maassgabe des Verkehrs im Jahre 1908 auf 440 (000 M. und im Jahre 1918 auf 575 (000 M. Wird der Stiehkanal nicht gebaut und dadurch ein Umschlag in Branssche oder Eversburg nottwendig, so werden nach zutreffender Ansieht der Osnabrücker Stadtverwaltung und Handelskammer die meisten Gitter den Wasserweg überhaupt nicht aufsachen, dem Hauptkanal mithin viele Einnahmen entgehen. Trotz des verhältnissmissig geringen Betrages, welcher von den durch den Osnabrücker Verkehr aufgebrachten Gesammtabgaben auf den Zweigkanal selbst entfällt, kann der letztere daher bauwrfulg genannt werden.

Sonstige Gründe für die Erbauung des Zweigkanals.

Natzen des Zweigkanals

für Osnabrück.

Auch aus anderen Gründen erscheint es nuzweckmüssig, den Osnabrücker Stichkanal nicht anszuführen. Zunächst würde es nuriehtig sein, wenn nicht einmal der wegen seiner Steinbrütche bedeutende Piesberg an die Wasserstrasse angesehlossen werden sollte. Es ist ferner anzunchmen, dass die George-Marienbütte alles versuchen wird, sieh durch regelmässigen und besonders billig eingeriehteten Schifführtsbetrieb Vortheile durch Benutzung der Wasserstrasse zu sichern, die bei den bisherigen durchselmittliehen Rechnangsannahmen nicht erkennbar sind. Bezugs- und Versandorte werden erforderlichenfalls wechseln, uberhaupt wird eine so nahe gelegene Wasserstrasse auf die Dauer von glüstigstem Einfluss zuf ein grosses. Eisenwerk sein, das jährlich Hundert-

tausende Tonnen von Rohmaterialien gebraneht und von Fabrikaten verschickt. Jedenfalls aber wird eine erhebliche Steigerung der Gewinnung an Piesberger Steinen die Folge des Stichkands sein. In Zukunft sind daher noch glünstigere finanzielle Ergebnisse, als oben berechnet, zu erwarten, so dass der Anschluss der industriereichen Stadt Osnabrtek nicht nur natürlich und erwünscht erscheint, sondern auch wirtbeschäftlich zwecknitsig sein wird.

## b) Hildesheim.

Der Zweigkanal nach Hildesheim ist auf den ersten Bliek nieht in gleichem Maasse bauwtrdig, wie einige der übrigen in Frage stehenden Stichkanäle, weil er theuer ist und an einem Orte endigt, der sich nieht im Besitze einer ausgedehnten und ausgeprägten Industrie befindet. Bei näherem Eingehen gewinnt die Anlage aber erheblich an Werth. Die Grunde hierfür sind die folgenden:

Znnächst ist der Ortsverbrauch Hildesheins ein ziemlich bedeutender. Der Elsenbahngüterverkehr der Stadt betrug im Jahre 1890/91 368 000 t, im Jahre 1892/93 395 000 t, darunter 117 000 t Kohlen. Dazu tritt ein sehr lebhafter Verkehr der reichen Hildesheimer Umgegend. Würde der Stichkanal ausgeführt, so würde derseibe nach angestellten Untersuchungen ein Gebiet be-einflussen, welches, ausschliesslich der Stadt Hildesheim selbst, einen Eisenbahngüterverkehr von rund 1 400 000 t besitzt, darunter 250 000 t Kohlen, welche zumeist aus Westfalen stammen. Endlich hat der Zweigkanal nach Hildesheim zum Theil die Eigenschaft als Zubringer von Speisewasser aus der Leine. Nach dem neuesten Entwurf betragen die Baukosten eines einschiffigen Kanals von Wilfel — bis wohin aus anderen Gründen der Leinewasserzubringer schiffbar gemacht wird — nach Hildesheim bei rund 24 km Länge rd. 9 500 000 M. Hierzu würden dann noch rd. 40 000 M. au Unerhaltungskosten treten. Der Verkehr nach Hildesheim und Umgegend müsste mithlic jährlich

Vorkehrsermittelung.

Ban- und Unterhaltungskosten.

$$\frac{3.9500000}{100} + 40000 = 325000 \text{ M}.$$

und nach Einführung der Tilgung 375 000 M. aufbringen.

Nach den angestellten Eisenbahntransportermittelungen würde der Kanalverkehr im Jahre 1892/93 nach Hildesheim allein 117 000 t mit 165 000 M.
Einnahme auf dem Haupt- und Zweigkanal betragen haben. Hierbei ist aber
nicht der erhebliehe Getreide-, Mehl-, Futterstoff- und Düngemittel-Verkehr berücksichtigt, der sich zwischen den Unterweserhälfen und Hamburg einerseits,
sowie Hildesheim mit seinen grossen Mühlen und Getreidehandlungen andererseits bewegt. Derselbe kann nach zuverlässiger, sachverständiger Schätzung
auf etwa 30 000 t jährlich angenommen werden. Der dem Kanal zufallende
Hildesheimer Stadtverkehr ist daher nach dem Stande von 1892/98 auf 147 000 t
mit etwa 210 000 M. Einnahme zu schätzen. Bis zum Jahre 1908 würde der
Verkehr sich auf rund

235 000 t mit 330 000 M, and bis 1918 auf rund

320 000 t " 450 000 M. Einnahme

erhöht haben.

Die Betheiligung der Umgegend ist etwa folgendermaassen zu schätzen. Von dem Eisenbahngüterverkehr der Stadt werden reichlich 35 % dem Kanal zufallen; die Annahme, dass ein gleiches mit 17,5 % des Eisenhahnverkehrs der Umgegend der Fall sein wird, erscheint nicht zu hoch, denn unter den sich danach dem Stichkanal zuwendenden

$$\frac{17.5 \cdot 1400\,000}{100} = 240\,000\,t$$

Sympher

12

sind allein 150 000 t Kohlen, welebe nach vergleiehenden Frachtbereehnungen den Wasserweg vorziehen werden. Der wirkliche Kanalverkehr mach Hildesheim und Umgegend ist daher mech dem Stande des Jahres 1892/93 auf

387 000 t mit 550 000 M. Einnahme zu schätzen.

Beiläufig sei erwähnt, dass die Stadt und Handelskammer Hildesheim sogar rund 800 000 t berechnet hatten, was indess sehr reiehlich erscheint. Der Verkehr des Jahres 1892/93 erhöht sieh bis

1908 auf rund 620 000 t mit 880 000 M. Einnahme und bis

1918 " " 830 000 t " 1 180 000 M.

Von der für 1918 berechneten Einnahme würden rund 110 000 M. für 20 000 090 tkm auf den Stichkanal selbst entfallen, der Rest auf den Hauptkanal. Diese Zahlen zeigen, dass eine gute Verzinsung der anfzuwendenden Bankosten zu erwarten ist. Ueberlegt man ferner, dass bei Nichtausführung des Stichkanals wenigstens die Hälfte des Stadt- und Umgegendverkehrs den Wasserweg nieht aufsuchen würde, so würden zunächst die auf dem Stichkanal selbst zu erhebenden 110 000 M., ausserdem aber die Hälfte der dem Hauptkanal zufallenden Abgaben in Höhe von rund 530 000 M. (1918) ausfallen, also rund zussammen 640 000 M. oder 315 000 M. mehr, als die jährlichen Aufweidungen für den Zweigkanal betragen.

Nutzen des Zweigkanals für Hildesheim. Die jährliche Ersparniss an Transportkosten wird für 1 t durchschnittlich 3,40 M., also für den Verkehr der Stadt Hildesheim allein im Jahre 1908 800 000 M., im Jahre 1918 1 080 000 M. gegenüber den heutigen Eisenbahrtarifen betragen. Diese Zahlen steigern sich für den Gesammtverkehr des Stichkanals auf 2 100 000 M. im Jahre 1908 und unf 2 800 000 M. im Jahre 1918. Der Kanal nach Hildesheim erhält indess eine Bedeutung, die über das eben Besproehene möglicherweise sehr hinausgehen wird, durch die in den letzten Jahren in der Nähe von Hildesheim und Sulzdetfurth gemachten Anfsehlüsse eines für die Laudwirthschaft als Dünger ausserordenflich werthvollen Kalisalzes, des Sylvinits Venn, wie anznehmen und durch die Kanalanlage sehr zu befördern ist, der Abban des Sylvinits in grösserem Maassstabe betrieben werden wird, so vermehren die Transporte auf dem Hildesheimer Zweigkanal sieh in aussergelentlicher, undess zur Zeit nieht zu sehätzender Weise.

Nach den obigen Darlegungen kann die Ausführung des Hildesheimer Zweigkanals nur empfohlen werden.

### c) Peine,

Ban- and Unterhaltungskosten. Der Stichkanal nach Peine beansprucht ein besonderes Interesse durch das Peiner Walzwerk und die in der Nähe belegene Ilseder Hitte. Die Baukosten sind zu rund 6 400 000 M. mit rd. 30 000 M. Unterhaltungskosten bei einschiftiger Aulage verauschlagt. Die jährliche Ausgabe an Zinsen und Unterhaltungskosten wird mithin betragen

$$\frac{3 \cdot 6400000}{100} + 30000 = \text{rund } 220000 \text{ M}.$$

und nach Einführung der Tilgung rund 250 000 M.

Verkehrsermittelung.

Nach den Ermittelungen des Eisenbahnverkehrs für 1892/93 würden einem vorhandenen Kanal in diesem Jahre

289 000 t mit 420 000 M. Einnahme

Höhe der Einnahmen.

zugefallen sein, welche sich nach dem gewöhnlichen Rechnungsgange bis zum Jahre

1908 auf 447 000 t mit 673 000 M. und bis

1918 " 603 000 t " 908 000 M. Einnahme

gesteigert haben würden. Von letzteren würden rund 55 000 M. für 9 600 000 tkm auf dem Stichkanal selbst, der Rest auf dem Hauptkanal vereinnahmt werden.

In ziemlich genauer Uebereinstimmung mit obigen Zahlen kommt ein sehr sachgemäss verfasstes, auf eingehende Berechnungen gegründetes Gutachten der Leitung der genannten Werke zu dem Ergebniss, dass die letzteren allein, ohne die Stadt Peine, dem Kanal im Jahre 1905 506 000 t zuführen würden. Darin sind indess nicht einbegriffen diejenigen Verkehre, welche sich erst in Folge des Kanalhaues entwiekeln werden. Hierzu gehört die weitere Ausdehnung des Absatzes an Hochofenschlacke für Wegebauzwecke und die dann überhnupt erst mögliche Verwerthung grosser Mengen Kalkmergel und minderwerthiger Eisensteine, welche jetzt als Abraum der Eisenerze ungenutzt hei Seite geworfen werden. Die Hoehofenschlaeke wurde bisher hauptsächlich in der Provinz Hannover zum Wegebau verwendet. Nachdem in den betreffenden Bezirken der Neubau beendet, sind nur noch geringere Mengen Schlacken zur Unterhaltung erforderlich. Inzwischen ist eine Ansdehnung des Absatzgebietes his Schleswig-Holstein und Brandenburg über Berlin hinaus eingetreten, jedoch steht einem Massenvertrieb die theure Eisenbahnfracht entgegen. Bei der für 1905 in Aussicht genommenen Robeisenerzeugung von 200 000 t beträgt die Schlackenerzeugung 150 000 t, von denen annähernd 100 000 t dem Kanal zufallen werden. An Kalkmergel werden jährlich 100 000 t, an minderwerthigen, aber zu Grundmauerwerk geeigneten Eisensteinen 30 000 t bei Seite gesetzt, von denen ein erheblicher Theil die Wasserstrasse aufsuehen dürfte.

In diesen letzten Angaben ist der Verkehr der im Aufblühen begsiffenen Stadt Peine und deren Umgegeud nicht enthalten. Derselbe wird seitens des Magistrats für 1908 auf rund 100 000 t geschätzt.

Es kann dennach angenommen werden, dass die nach und von Peine bestimmten Kanalversendungen die aufgewendeten Kosten reichlich decken, dass aber namentlich die minderwerthigen, zuletzt genannten Güter sich nur dann dem Wasserwege zuwenden werden, wenn die Anfuhr mit geringen Kosten verbunden ist. Die Ilseder Hütte hesitzt bereits heute eine eigene, aber noch erheblich leistungsfähigere Bahn bis zum Staatsbahnhof Peine und kann ohne nennenswerthe Kosten ein Gleis nach dem geplanten Hafen vorstrecken. Wesentlich ungünstiger aber werden die Verhältnisse, wenn die Kanalgüter in Lehrte auf die Staatsbahn umschlingen oder, wenn die beiden Eisenwerke eine etwa 15 km lange Zweigbahn zum Anschluss an den nächsten Kanalhafen bauen müssen. Im ersteren Falle würden für jede Tonne rund 1,10 M. Auschlussfracht, also für 603 000 t 670 000 M. jährlich zu zahlen sein, ein Betrag, dessen Ersparung die Aufwendung von 6 400 000 M. fitr einen Zweigkanal zu einer wirthschaftlichen Nothwendigkeit macht.

Es ist selbstverständlich, dass die Stadt Peine und namentlich die beiden Nutzen des Stichkanals grossen Eisenwerke Peiner Walzwerk und Ilseder Hütte die ausserordentlichen Vortheile, welche ihnen der ganze Kanalhau sowohl wie der Stichkanal hieten, durch starke Betheiligung an der Garantie bethätigen. Nach den eisenbahnseitigen Verkehrsermittelungen beträgt die Frachtersparniss im Jahre 1908 für 447 000 t 1 381 000 M., also für jede Tonne etwa 3,10 M.; allein die beiden Eisenwerke haben demnach im Jahre 1908, wenn die eigenen Verkehrsangaben zu Grunde gelegt werden, einen jährliehen Frachtgewinn von

3,10.506 000 = rund 1570 000 M.,

ein Betrag, der wohl geeignet ist, für das Zustandekommen des grossen Werkes ein erhebliches Opfer, wenn auch uur in Form einer Zinsgarantie, zu übernehmen. Es ist übrigens an keinem einzigen Punkte des Kanals so leicht, die wirklichen Interessenten und deren Nutzen an der neuen Anlage so klar zu legen, wie in Peine. Diesem Vortheil steht andererseits eine gewisse Verpflichtung gegenüber, den neuen Verkehrsweg für einen der Ihauptfrachtnehmer so gunstig wie möglich zu gestalten, d. h. in diesem Falle, den Stichkanal bis Peine zu erbauen.

für Peine.

## d) Schlussbemerkung über die Zweigkanäle.

Die obigen Ausführungen und Zahlenangaben haben gezeigt, in wie erhebliehem Maasse die 3 besprochenen Zweigkanäle zu der Ertragsfähigkeit des Ganzen beitragen. Es konnte daher empfohlen werden, sämmtliche vorgeschlagenen Zweigkanäle zur Ausführung zu bringen. Durch dieselben werden die Wohlthaten der durchgehenden Wasserstrasse weiteren Kreisen zugänglich gemacht, die Kanaleinnahmen erhöht und die Beschaffung der Garantiebeträge erheblich erleichtert.

## C. Der Einfluss des Rhein-Elbe-Kanals auf die Eisenbahnen,

## 1. Der anfängliche Verlust und der allmälige Ersatz an Roh- und Reineinnahme der Eisenbahnen.

Es wurde keinem Zweifel unterliegen, dass bei den aussergewöhnlich gunstigen Ergebnissen der über Verkehrsmengen, Transportkostenersparniss und Ertragsfähigkeit angestellten Untersuchungen der Rhein-Elbe-Kanal alsbald zur Ausführung gelangen würde, wenn nicht zu befürchten wäre, dass die Eisenbahnen durch die zu erwartende Verkehrsentziehung erhebliehe Verluste an Rohund Reineinnahme erleiden würden. Die im vorigen Absehnitt besprochenen Verkehrsermittelungen zeigen in der I. Hauptzusammenstellung, dass der rechnungsmässige Ausfall an Roheinnahme der Eisenbahnen im Jahre 1908 rd. 79 000 000 M. betragen wird, von denen rd. 67 000 000 M. auf die Preussischen Staatsbahnen entfallen. Da indess der Kanalverkehr sieh erst allmälig entwiekeln und inzwischen wieder eine allgemeine Verkehrssteigerung stattfinden wird, so tritt eine so erhebliehe Abnahme der Eisenbahneimnabmen in Wirklichkeit nicht ein. Auch ist der Verlust an Roheinnahme nicht ein solcher an Reineinnahme, so dass die Gefahr einer starken Verminderung der Eisenbahnüberschüsse erheblich geringer ist, als es nach Ausweis der obigen Zahlen den Ansehein haben könnte.

Wie bereits auf Seite 83 angeführt, wird der Ausfall an Eisenbahneinnahmen verhältnissmässig gering sein, wenn der Kanalverkehr sich in der langsamen Weise entwickelt, wie es bei den Ertragsberechnungen zur grösseren Sieherheit vorausgesetzt wurde. Nach diesen Annahmen würde der Verlust an Roheinnahme sich im ersten Betriebsjahre nur auf

rd. 24 000 000 M. belaufen, von denen

rd. 20 000 000 M.

auf Preussen entfallen. Dieser Ausfall würde durch stetige Steigerung der jährlichen Eisenbahneinnahmen in weniger als einem Jahre vollständig ausgegliehen werden, so dass wohl ein kurzer Stillstand in der Zunahme, aber knung ein eigentlieher Ruckgang der Eisenbahnerträge zu erwarten sein würde.

Indess ist es auch denkbar, dass die am Kanalverkehr Betheiligten. zumal es sich vielfach um grosse Versendungen einzelner Verfrachter handeln wird, sich von Anfang an mit grosser Lebhaftigkeit dem billigeren Verkehrswege zuwenden und dadurch gleich anfangs erheblich grössere Gütermengen. als in der Ertragsberechnung angenommen, dem Kanal zuführen und der Eisenbahn entziehen. Seitens der betheiligten Eisenbahnverwaltungen wird, wie bereits erwähnt, dementsprechend angenommen, dass im ersten Jahre 75 Prozent des rechnungsmässigen Anfangsverkehrs dem Kanal zufallen werden, und dass der Rest im zweiten Betriebsjahre übergehen wird. Langsamer wird sich natürlich derjenige Verkehr entwickeln, der erst in Folge des wohlfeileren Transportweges geweckt und dem Kanal zufallen wird.

Nach diesen Annahmen würde also schon im zweiten Jahre auf den vollen Verlust der zu 79 bezw. 67 Millionen Mark bezifferten Eisenbahnausfälle zu rechnen sein. Da die preussischen Eisenbahnen z. Z. eine Jahreseiunahme von rd. 1 100 000 000 M. haben, die sich bis 1908 voraussichtlich noch erheblich steigern durfte, so wurde die durchschnittlich Sprozentige jährliche Vermehrung der Eisenbahneinnahmen den Verlust des ersten Jahres wahrscheinlich nicht zu decken vermögen, die frühere Einnahme daher erst im zweiten oder dritten Jahre wieder erreicht werden.

Der wirkliche Verlust entspricht indess nicht dem Ausfall an Robeinnahme, letztere muss vielmehr, um die Reineinnahmen erkennen zu lassen, um die Summe verkürzt werden, welche die Eisenbahnen in Polge der verringerten Betriebsleistung wirklich ersparen. Ueber das Verhältniss von Roheinnahme zu Reineinnahme sind vielfache Ansichten laut geworden, ohne dass es bisher gelungen wäre, eine wissenschaftlich allgemein anerkannte Berechnungsmethode aufzustellen. Besonders schwierig ist diese Frage im vorliegenden Falle.

Hier handelt es sieh einerseits, wenn der Kanal gebaut wird, darum, festzustellen, wieviel wird an den heutigen Betriebsausgaben gespart, weun der dem Kanal zufallende Verkehr nicht mehr von den in ihren Einrichtungen auf die volle bisherige Leistung ausgerütsteten Eisenbahnen befördert zu werden braucht. Diese Ersparnisse sind naturgemäss verhältnissmitssig gering, sie machen nur einen kleinen Bruchtheil der Robeinnahme aus. Die preussische Eisenbahnverwaltung bemisst sie für den auf sie entfallenden Antheil zu etwa 14000000 M., also wenig mehr als 20 % der Robeinnahme. Der Verlust au Reineinnahme der preussischen Staatsbahnen würde sieh demnach beim rechnungsmässigen Anlangsverkehr auf 55000000 M. und heim wirklichen Anfangsverkehr entsprechend geringer belaufen.

Andererseits ist aber auch für den Fall, dass der Kanal nicht gehaut wird, zu berücksichtigen, dass dann der stetig wachsende Eisenbahnverkehr Uminderungen und Ergänzungen der bestehenden Bahnanlagen und Betriebseinrichtungen erfordern wird, die verhältnissmässig viel höhere Ausgaben bedingen, als nach dem soeben mitgetheilten Verhältniss der Ersparnisse zu den Einnahmen angenommen werden könnte. Würden die bereits stark belasteten Eisenbahnen nicht zunächst durch den Bau einer leistungsfähigen Wasserstrasse unterstützt, so würde die Staatsbahnverwältung sieb bald vor der Notwendigkeit sehen, nicht nur die Eisenbahnen im Industriegehiet zu vermehren, sondern auch bis nach den Provinzen Hannover und Sachsen neue Gleispaare auf den vorhandenen Linien anzulegen oder aber ganz neue Güterbahnen zu buren.

Es erscheint indess überflüssig, in eine weitere Erörterung über Robund Reineinnahme sowie über das Verhältniss des Verlustes an letzterer zu der
Ersparniss an Transportkosten einzutreten, da auch die Eisenbahnverwaltung
der Ansicht ist, dass gegenüber dem Verluste auch Vortheile zu erwarten sind,
die zwar nicht ziffernmässig ausgedrückt werden können, die aber trotzdem für
die Eisenbahneinnahmen von erheblicher Bedeutung sein und in absebbarer Zeit
die Verluste nicht nur ausgleichen, sondern in Mehreinnahmen verwandeln werden.
Die Möglichkeit, auf den Wasserstrassen billig zu befördern, wird die Bewegung
einer Menge von Gütern zur Folge haben, welche die bisherigen hiberen
Transportkosten nicht vertrugen und daher ungenützt blieben. Diese neuen
Verkehrsgüter werden vielfach auch seitlich auf die Eisenbahnen übergehen
oder durch diese dem Kanal zugeführt werden.

Ferner ist nit Sieherheit anzunehmen, dass der günstige Einfluss des Kanals die Erweiterung bestehender und die Schaffung neuer Industrieen begünstigen wird, welehe, namentlich durch Versand höher tarifirter Fabrikate, den Eisenbahnen neue Einnahmen zubringen.

So z. B. wird der billigere Bezug von Kohlen und Eisen die Veranlassung werden, dass die Maschinenfabriken Hannovers einen neuen Aufschwung nebmen und alsdaum ihre Erzeugnisse, welche sehr häufig den Wasserweg nicht wählen werden, den Eisenhahnen zuführen. Irgend welche Zahlenangaben bier-

Eisenbahn and Wasser- über zu machen, ist indess unmöglich. Man ist nur auf Beispiele angewiesen. strassenverkehr am Rhein. Von einem günstigen Zusammen- und Wechselwirken der Eisenbahnen und Wasserstrassen zeugt u. A. der Rhein. Trotz der ausserordeutlich grossen Wassertransportmengen, welche z. B. ober- und unterhalb Ruhrort im Jahre 1895 einen kilometrischen Fluss-Verkehr von rd, 8 000 000 t erzeugten, wird der Rhein überall von wenigstens zwei gleichlaufenden Eisenbahnen begleitet, welche eine sehr starke Güterbewegung haben. Diese ist viel lehhafter als sie sich voraussichtlich ohne Vorhandensein des schiffbaren Stroms entwickelt hätte, denn dann würde das Rheinthal nicht mehr Verkehr aufweisen, als manche anderen fruchthare Landstriche, während heute auf den nebenlaufenden Eisenbahnen eine Güterbewegung herrseht, fast so gross wie in einem Industriegebiete.

Auch bei den wenigen neu angelegten oder vielmehr zu erhöhter Schiffbarkeit gebrachten Wasserstrassen lässt sich eine Abnahme des Eisenbahnverkehrs nicht erkennen, wenngleich einzelne grobe Güterarten, z. B. Kohlen, sich von der Eisenbahn ab- und der Wasserstrasse in erhöhtem Maasse zugewendet haben. Der Main z. B. hietet das merkwürdige Bild einer gewaltigen Schifffahrtsentwickelung, begleitet von einer bis dahin in gleichem Maasse nicht beobachteten Zunahme des Eisenbahnverkehrs. Uebrigens zeigt auch das Beispiel des Oder-Spree-Kanals, dass die Eisenbahnen trotz der stark entwickelten Kanalschifffahrt eine Verkehrsabnahme mit Ausnahme eines verhältnissmässig geringen Betrages an obersehlesischer Kohle nicht zu verzeichnen gehabt haben. Der Umstand, dass eine lebhafte Wasserstrasse blühende Städte und gewerbreiche Ufer aufweist und dadurch auch zur Entwickelung der Eisenbahnen beiträgt, sollte alle Einwände beseitigen, welche von dem Kanalbau eine Ver-Grosser Eisenbahnverkehr minderung an Eisenbahn-Verkehr und -Einnahmen befürchten. Es zeigt sich

legenen Städten.

bei an Wasserstrassen ge- gerade auch in Dentschland, dass fast alle Städte, welche in den letzten 30 Jahren einen grossen Aufschwung in Handel und Gewerbe genommen und starke Eisenbahuverkehre aufzuweisen haben, au Wasserstrassen liegen. Nur das Vorhandensein bergbaulicher Bodenschätze hat naturgemäss auch in anderen Gegenden einen lebhaften Verkehrsanfschwung gezeitigt, aber daneben auch das dringende Verlangen nach Wasserstrassen. Dieses ist im Saargebiet und in Obersehlesien in der Hauptsache bereits befriedigt, während es im Ruhrrevier noch unerfüllt ist. Im Jahre 1890/91, für welches eine bezügliche Zusammenstellung vorliegt, befanden sich im Bereich der deutschen Eisenbahnen 40 Orte mit einem Lokal-Eisenbahnverkehr (Versand + Empfang) von mehr als 1 000 000 t. Von jenen 40 Plätzen lagen 16 an gut schiffbaren Wusserstrassen, davon 4 zugleich in bergbaulichen Bezirken, 21 nicht an schiffbaren Wasserstrassen, aber in bergbaulichen Bezirken und zum grössten Theil (14) in geringer Entfernung vom Rhein bezw. von der Oder, endlich nur 3 ohne Anschluss an Schifffahrtswege und ohne Berührung mit dem Bergban. Hiernach sind von 15 Städten, welche nicht in bergbaulichen Bezirken liegen und mehr als 1 000 000 t Eisenbnhuverkehr aufweisen, 12 an gut schiffbaren, 3 nicht an schiffbaren Wasserstrassen belegen. Dieses Verhältniss zeigt, dass das Zusammenwirken von Eisenbahn und Wasserstrasse geeignet ist, gerade den Eisenbahnverkehr zu heben, und ist um so hedentsamer, als die Zahl der mit Wasser- und Schienenweg ausgestatteten Orte verhältnissmässig gering ist gegenüber der Zahl der nur mit Eisenbahnstationen verschenen Plätze.

Allem Anschein nach wird die gilnstige Wechselwirkung zwischen Wasserweg und Eisenbahn auch beim Rhein-Elbe-Kanal zu erwarten sein, denn fast auf der ganzen Strecke finden sich theils boch entwickelte Werke, theils kleinere Anlagen einer vielgestaltigen Industrie, die sämmtlich geeignet und bereit sind, sich weiter auszudebnen, wenn ihnen der billigere Bezug von Rohmaterialien dieses gestattet. Der Absatz der vermehrten Erzeugnisse muss aber nothwendigerweise hamptsächlich den Eisenbahnen zufallen, und hierin werden die letzteren den erwünschten und rechtmässigen Ersatz für Das finden, was

ihnen der Wasserweg an groben Massengittern eutzieht. Wenn auch nicht mit mathematischer Gewissheit, so doch mit grosser Wahrscheinlichkeit kann daher geschlossen werden, dass die in früheren Abschnitten nachgewiesenen Einnahmeausfälle des Eisenbahnverkehrs in Wirklichkeit gar nicht oder doch nur vorübergebend eintreten. Dann erscheint als Schlussergebniss aller Berechnungen ohne einschränkende Nachtheile allein der grosse Gewinn an Transportkostenersparniss, den die Wasserstrasse gewährt und der sieh jährlich auf viele Millionen Mark beziffert. Diese Millionen aber wirken weiter, indem sie Landwirthschaft und Gewerbe beben. Gelegenheit zu vermehrter industrieller Arbeit schaffen und die Erzeugungskosten derienigen Gitter vermindern, für welche ein niedriger Preis die Bedingung für eine ausgedehntere Verbreitung auf dem Weltmarkte ist.

## 2. Einfluss der Wintersperre des Kanals auf den Eisenbahnbetrieb.

Von vielen, indess mit den im vorliegenden Fall obwaltenden Verhältnissen weniger vertrauten Seiten ist auch eingewendet worden, dass die Eisenbahnen die gleichen Aulagen und Betriebsmittel vorsehen müssten, sei es, dass der Kanal gebaut oder dass er nicht gebaut wurde, denn während der durch Eis bedingten Wintersperre des Wasserweges milssten die Eisenbahnen ohnehin auf den vollen Verkehr gerüstet sein. Dies sei um so mehr der Fall, als die Zeit des grössten Eisenbahnverkehrs und des fast jährlich wiederkehrenden Wagenmangels gerade in die Wintermonate fiele, in denen der Kanal nicht benutzbar sei.

Diese letztere Ausieht ist nach den angestellten Untersuchungen unrichtig, vielmehr wird voraussichtlich die Wintersperre des Rhein-Elbe-Kanals zu Unzuträglichkeiten im Eisenbahuverkehr wenig oder gar keine Veranlassung geben.

Die Wintersperre durch Eis beträgt in den Gegenden des Rhein-Elbe- Dauer der Wintersperre. Kanals etwa 8 Wochen; sie fillt fast ausschliesslich in die Zeit von Ende December bis Mitte März und zwar hauptsächlich in die Monate Januar and Februar.

Nach der Statistik der Güterbewegung auf deutschen Eisenbahnen\*) Vertheilung des Güterbetrug der Gitterverkehr in den am meisten in Betracht kommenden Verkehrs- und die einzelnen Jahres bezirken 22, 23 und 28 (Ruhrrevier und Rheinhafenstationen)

zeiten.

| Zeit                           |  |  | Binnen-<br>verkehr | Ver-<br>sand | Em-<br>pfang | Zu-<br>sammen |
|--------------------------------|--|--|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                |  |  | Та                 | usend        | Tonn         | ė n           |
| 1. Januar-31. März 1892        |  |  | 1 642              | 6 975        | 3 882        | 12 499        |
| 1. April-30. Juni 1892         |  |  | 1 632              | 7 161        | 4 311        | 13 104        |
| 1. Juli-30. September 1892 .   |  |  | 1 773              | 8 119        | 4 938        | 14 830        |
| 1. October-31. December 1892   |  |  | 1744               | 8 230        | 4 455        | 14 429        |
| 1. Januar - 31. März 1893**) . |  |  | 1 687              | 7 638        | 3 897        | 13 222        |

<sup>\*</sup> Statistik der Güterbewegung auf deutschen Eisenbahnen nach Verkehrsbezirken geordnet. Heransgegeben im Königlich Preussischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten, Berlin, Heymanns Verlag, Band 41-45.

<sup>\*\*)</sup> Das erste Vierteljahr von 1898 ist noch mit herangezogen, nm die jährliche Verkehrssteigerung zum Ausdruck zu bringen. Ohne dies würde der geringere Verkehr des ersten Jahresviertels noch deutlicher zur Erscheinung gekommen sein.

Hiernach ist das von Kanaleissperre hauptsächlich heimgesuchte erste Jahresvierteljahr nicht das verkehrsreichste, sondern das verkehrsimste. Das Mittel der beiden ersten Jahresviertel aus 1892 und 1893 steht mit 12 861 000 t um 1 969 000 t oder um etwa 13  $^{o}l_{0}$  hinter dem hiehsten Vierteljahre 1. Juli bis 30. September zurück. Das dritte und vierte Kalendervierteljahr sind in der Höhe des Verkehrs nieht wesentlich verschieden.

Wagengestellungen im Ruhrgebiet in den einzelnen Monaten. In äbnlicher Weise wie die vorstehenden Vierteljahreszahlen, nur in noch eingebenderer Weise, zeigen die antlieben Aufzeichungen der fritheren Eisenbahndirection Köln (rechtsrh.), dass der grösste Verkehr nicht in den Monaten Januar und Februar, sondern zu einer Zeit stattfindet, in welcher die Schiffahrt durch Eis nicht behindert ist. In den einzelnen Monaten der 10 Jahre 1886—1895 wurden an Kohlen- und Kokeswagen zur Beförderung von Kohlen. Kokes und anderen Güttern gestellt:

Gestellung und Pehlen von Kohlen- und Kokeswagen zu 10 t im Ruhrkohlenrevier für Versand von Kohlen, Kokes und anderen Gütern.

| Jahr               | 1886       |                                         | 22.2       |          | 35                     |         | <u>88</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _     | 1890.0       |           | 1881                       |        | 1892                        |       | 1898                     |         | 2             | 1894    | 1895                                | 55      |             |
|--------------------|------------|-----------------------------------------|------------|----------|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------|----------------------------|--------|-----------------------------|-------|--------------------------|---------|---------------|---------|-------------------------------------|---------|-------------|
| M o n a 1          | gretellt g | richit                                  | gestellt g | efellit  | gestellt g             | s-fellt | Monari gestellt geste | Fehle | restellt gel | fr-lylt s | gestellt go                | fellt  | gestellt ge                 | E-bit | gratellt g               | refehlt | Hostoff       | go febl | gestellt                            | gefehit | Bemerkungen |
| Lemar              | 219 5%     |                                         | 268 944    | Ξ        | 11 265 276 GIN 289 463 | 8       | 289 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8     | 60 248 348   | 195       | 195 254 600 57 844 272 169 | 7 X 4. | 925 169                     | 8     | 68 287 879 1 143 824 123 | 1 143   | 824 123       |         | 354 32 185                          | 178     |             |
| Corner.            | 236 144    | 1                                       | 221 309    | <u> </u> | 247 582                | 1.027   | 14× 247 557 1 027 258 029 2 557 245 962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14    | 245 962      | 102       | 102 280 122 11 504 268 798 | 1 504  | 268 798                     | 50    | 85 285 814.              | 7       | 84 301 585    | 99      | 292 023                             | 2 689   |             |
| Mirz.              | 215 513    |                                         | 412 157    | 36       | 265 1938               | 4.131   | 4 431 285 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100   | 225 258 429  | 365       | 862 290 785                | 450    | 420 292 464                 | 71    | 2 828 659                | 1-      | 331.973       | 999     | 325 650                             | 3       |             |
| April              | 219.910    |                                         | 231.048    |          | 238 963                | 181     | 4 131 269 654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 264   | 229 249      | 116       | 280 489                    | 185    | 182 265 324                 | Ŷ     | 297 221                  | 528     | 307.458       | 63      | Staf 820                            | 163     |             |
| M.di .             | 229 323    | φ                                       | 107 1040   | 7        | 147 268 789            | 3 367   | 3 367 174 079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10    | 15 219 986   | 75        | 364 279 826                | 108    | 108 282 662                 | 103   | 108 803 388              | 7       | 317 108       | 519     | 339 328                             | 35      |             |
| Juni               | 205 515    | 20                                      | 285 189    | 1        | 48 276 012             | 2 1003  | 2 605 24S HT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7     | ×13 236 785  | 7         | 80 814 458 3               | 3 183  | 3 183 250 473               | 35    | 291 610                  | 17      | 17 335 511    | 1       | 310.503                             | 1.208   |             |
| Auli .             | 246 (61)   | 2                                       | 245.368    | 80       | 31 284 979             | 932     | 932 801 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,    | 56 214 871   | 1-        | 822 441                    | 44     | 441 308 389                 | 1     | 311 Blx                  | 10      | 341 964       | 83      | 367 048                             | 1514    |             |
| August             | 200 dbs    |                                         | 262 621    | Ē,       | JN 295 011             | 2       | 152 315 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 970   | 970 245 004  | (5        | 5 315 055                  | 99     | 66 317 129                  | 34    | 331 668                  | 168     | 168 858 919   | 99      | 870.270                             | 267     |             |
| September, 215 005 | 215 006    |                                         | 265 453    | 51111    | 279 969                | 123     | 5to 279 949 1 125 201 304 1 394 256 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 394   | 256 801      | 21        | 112 817 099                | 88     | 138 810 714                 | Ξ     | 111 325 616              | 3810    | 343 454       | 6 008   | 3 810 343 424 5 008 832 176 16 337  | 16 337  |             |
| retoler .          | 20 × 202   | 8                                       | 267 416    | 2.945    | 2.945 303.233          | 6 150   | 6 170 319 426 12 887 275 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8     |              | 107       | 8 754 834 626 2            | 2 903  | 2.963 823 549 1.264 340 562 | 264   | 340 562                  | 5 231   | 367 505       | 12 114  | 5 231 867 805 12 114 862 892 29 199 | 29 199  |             |
| November.          | 25 1-2     | ======================================= | 270.875    | 17.      | 4.754 202.232          | 2413    | 2 419 303 726 12 721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70    | 212 061 7    | 27        | 7 143 806 982              | 574    | 574 824 487                 | Z     | 325 994                  | 2 519   | 2 519 341 823 | 2 261   | 854 712                             | 6 525   |             |
| Beectahor 251 631  | 251 631    | 77                                      | 200 496    | 100      | 971 513                | 100.6   | 878 980 980 980 980 980 980 980 980 970 970 170 E28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 692   | P21 976 90   | 070       | 00000                      | 21111  | 970 010                     | 0     | 21 - 210 10              | 000     | 000 000       |         | 40.0 010.010                        | 000     |             |

Einstellung der Schifffahrt auf dem Rhein wegen Eis oder kalter Witterung.

|                                                             |          | -           |
|-------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 1, 5, bis 19,<br>128 , 31,<br>1, , 28.                      | 1. , 14. | ı           |
| 24.                                                         | 1        |             |
| 1. bis 81.                                                  | 1        | ı           |
| 12. bis I7. 1. b                                            | ı        | 25. bis 31. |
| 1. bis 81.                                                  | ı        | ı           |
| 1 1                                                         | ı        | 11. bis 31. |
| 6. his 10.                                                  | ı        | rese        |
| 1. bls 11.<br>18 31.<br>1 7.                                | ;        | ı           |
| Januar gar nicht (2. bis 28   1. bis 11. 6. bis 10. Februar | :        | 28. bis 31. |
| gar nicht                                                   | :        | :           |
| Januar<br>Februar                                           | Närz     | Tecember    |

\*) Die Angaben für 1890 sind nur für den Versand von Kohlen und Kokes gemacht.

Hächste Wagengestellungen im Herbst.

Darans ergiebt sieh, dass die höchsten Wagengestellungen 7 Mal im Monat October, 2 Mal im Monat November, 1 Mal im Monat August stattfanden. In keinem dieser Monate wäre der Rhein-Elbe-Kanal durch Eis gesperrt gewesen. Gerade in den von der Wintersperre am meisten bedrohten Monaten Januar und Februar sind Gestellungen und Bedarf erheblich geringer als in den frostfreien Monaten des grössten Eisenbahnverkehrs; in vier Jahren weist sogar der Februar die geringsten Gestellungen auf. Nach umstehenden Angaben fiel nur einmal (1890/91) ein grosser Wagenmangel in die Zeit, in welcher die Rheinschifffahrt wegen Eis oder kalter Witterung gesperrt war. Dieser Wagenmangel hatte aber mit der Schliessung der Schifffahrt gar keinen oder nur geringen Zusammenhang; sie rührte bei genügendem Vorrath an leeren Wagen daher, dass die Ahlaufgleise der grossen Sammelbahnhöfe des Ruhrgebiets mit so geringem Gefälle versehen waren, dass das selbstthätige Abrollen der Wagen in Folge der grossen Kälte unmöglich wurde. Die Eisenhahnverwaltung war daher nicht in der Lage, die vorhandenen Wagen den Zechen zuzustellen. Auf diese Weise fehlten um 21. Januar 1891 5289 Wagen, während nur 6592 gestellt wurden, eine Zahl, die hinter der sonst üblichen um fast die Hälfte zurückblieb. Alle anderen Zeiten, in denen erheblicher Wagenmangel eintrat, fallen in die frostfreien Monate September, October and November.

Wagenmangel im Herbst.

Vertheilung des Güterverkehrs in Gesammt-Prenssen auf die einzelnen Jahreszeiten.

Aehnlich, wie die Vertheilung des Verkehrs im Ruhrrevier, gestaltet sie sich im ganzen preussischen Eisenbahngebiete, nur tritt hier die geringere Beanspruchung der Betriebsanlagen in den Wintermonaten fast noch schärfer hervor. In den Verkehrsbezirken 1-4, 6-19 und 21-28, welche ungefähr mit dem Bereich des preussischen Staates zusammenfallen, vollzieht sieh der Güterverkehr in den einzelnen Vierteliahren wie folgt:

| Zeit                         |  |       | Ver-<br>sand |       | Zn-<br>sammen |
|------------------------------|--|-------|--------------|-------|---------------|
| 1. Januar 31. März 1892      |  | 8272  | 17901        | 15671 | 41844         |
| 1. April30. Juni 1892        |  |       |              |       |               |
| 1. Juli-30. September 1892   |  |       |              | 18042 |               |
| 1. October 31. December 1892 |  | 12448 | 21268        | 18716 | 52432         |
| 1. Januar -31. Miirz 1893    |  | 8403  | 19284        | 16558 | 44245*        |

Das Mittel ans den heiden ersten Jahresvierteln von 1892 und 1893 ist mit 43 045 000 t fast das verkehrsärmste aller betrachteten Vierteljahre und bleibt um 9 387 000 t oder 18 % hinter dem verkehrsreichsten zurück. Die Eisenbahnen sind daher im Stande, den Transport von 1 2 Millionen Tonnen. welcher ihnen im ersten Vierteljahr jedes Jahres vielleicht deshalb zufallen könnte, weil dann der Rhein-Elbe-Kanal durch Eis gesperrt sein wird, im Allgemeinen mit denjenigen Einrichtungen und Betriebsmitteln zu bewältigen, deren sie für den weit stärkeren Herbstverkehr ohnehin bedürfen.

Entlastung der Eisen-

Endlich ist hierhei noch zu bemerken, dass das Bestreben der Zechen bahnen durch Verschiffung und Kohlenhändler dahin gehen wird, die Versendungen mit dem Kanal, also der Kohlen im Sommer, meist auf längere Entfernungen, im Sommer und Herbst zu bewirken. Ermässigte Sommerpreise der Köhlen, wie sie z. B. im Saarbrucker Gebiet üblich sind, werden im Verein mit den niedrigen Schifffahrtskosten einen starken Anreiz für den Händler oder Grosskonsumenten bieten, den Winterhedarf

<sup>\*)</sup> Siehe Bemerkung \*\* zu Seite 95,

thunlichst während der Schifffahrtszeit zu decken, so dass die Eisenbahnsendungen sich noch mehr als jetzt zu den Zeiten vermindern, wo die Schifffahrt des Eises wegen stockt. Der Kanal wirkt in dieser Beziehung in wesentlich günstigerer Weise als der Rhein, trotzdem auch auf diesem Sommerkohlen für den Winter in erheblichem Maasse abgefahren werden. Nach einer Bereehnung der früheren Eisenbahndirektion Köln (rechtsch.) empfingen Mann- Gestaltung des Kohlenheim-Ludwigshafen im Jahre 1892 nur 59 000 t Kohlen, meist vom Saarrevier, verkehrs in Mannheim. mit der Eisenbahn und 1 534 000 t Ruhrkohlen zu Wasser, von denen rd. 600 000 t am Platz blieben. Von ienen ohnehin kaum nennenswerthen 59 000 t Eisenbahnkohlen wurden im ersten Vierteljahr nur 18 000 t herangebracht, trotzdem die Schifffahrt während fast des ganzen Januars gesperrt war, ein sieheres Zeichen, dass Mannheim im Sommer grosse Vorräthe für den Winter sammelt und dadurch die Eisenbahnen im Winter entlastet. In noch höherem Maasse wird dies beim Rhein-Elbe-Kanal der Fall sein, denn während der Rhein gerade in den verkehrsreichsten Herbstmonaten oft grossen Wassermangel sowie stark verminderte Schifffahrt aufweist, und dadurch mittelbar den grossen Wagenmangel im Ruhrrevier steigert, wird der Kanal ständig mit vollbeladenen Schiffen befahren werden können. Die dann bestebende Verbindung zwischen allen dentschen Strömen wird ferner bewirken, dass die Schiffe sich gerade dahin wenden können, wo der meiste Bedarf an Räumten ist. Alle diese Umstände wirken zusammen, dass die Wintersperre des Rhein-Elbe-Kanals den Eisenbahnen nicht vermehrte Leistungen auf kurze Zeit aufbürdet, sondern dass wahrscheinlich im Gegentheil eine gleichmässigere Vertheilung des Eisenbahnverkehrs und eine Entlastung von langen Transporten in der geschäftsreichsten Zeit stattfindet.

# D. Die Garantie-Verpflichtungen der betheiligten Provinzen.

Der heste Prüfstein für die Wirthschaftlichkeit einer geplanten Anlage ist jedenfalls das Zutranen der Betheiligten, wenn es sich in der Bereitwilligkeit ausdrückt, zu den Kosten des Unternehmens in erhebliehem Umfange heizutragen. Aus diesem Grunde enthielt auch das Gesetz über den Bau des Dortmund-Ems-Kanals die Bestimmung, dass die Betheiligten die Grunderwerbskosten zu tragen hätten. Bekanntlich bereitete das Aufhringen dieses, 6 Millionen Mark übersteigenden Betrages so grosse Schwierigkeiten, dass letzterer durch ein neues Gesetz vom Jahre 1888 auf die bis dahin fest übernommene Summe von fast 5 Millionen ermässigt werden musste.

Im vorliegenden Falle ist daher ein anderer Weg beschritten. Von einer sofortigen baaren Zahlung der Betheiltigten ist abgesehen, jedoch wird eine Garantieveroflichtung für den Fall verlangt, dass der Kanal die voransgesetzten und von den betheiligten Handels- und Industriekreisen stets mit Ueberzeugung verfochtenen Verkehrsmengen und Erträge aus Abgaben nicht erreichen sollte.

Die von der Staatsregierung verlangte Garantieverpflichtung ist im Umfang der verlangten Wesentlichen die, dass die Betheiligten das Anfkommen der Betriebs- und Unter- Garantieverpflichtungen haltungskosten ganz sowie der Zinsen und Abschreibungs-(Tilgungs-)Beträge der Bankosten antheilig garantiren und zwar letztere für den Hauptkanal zu einem Drittel, für die Zweigkanäle zur Hälfte. Der Zinsfuss ist zu 3 Prozent, der jährliche Abschreibungsbetrag zu 1/2 Prozent der Baukosten mit der Maassgabe bestimmt, dass der Beginn der Abschreibung (Tilgung der Bankosten) bis 873698 zum 16. Betriebsjahre hinausgeschoben werden kann. Genauer ist die Verpflichtnng folgende;

# a) Dortmund-Rhein-Kanal.

Die Interessenden müssen gegebenenfalls für die Betriebs- und Unterhaltungskosten bis zum Höchstbetrage von 509 200 M, und die 31/2 prozentige Verzinsung und Abschreibung des veranschlagten Bankapitals (45 298 000 M.) zu 1/3 aufkommen. Die sieh hieraus ergebende jährliche Gesammtverpflichtung beträgt 1 037 700 M., während der Staat für eine gleiche Verzinsung und Abschreibung des Restes des Baukapitals 1 056 930 M. aufzubringen haben würde.

# b) Ergänzungen des Dortmund-Ems-Kanals.

Hier übernimmt der Staat sowohl die durch die Ergänzungsbauten veranlassten jährlichen Betriebs- und Unterhaltungskosten im Betrage von jährlich 36 600 M. wie auch die 31/2 prozentige Verzinsung und Abschreibung des gesannuten Baukapitals (4 067 000 M.) znr Höhe von 142 300 M., insgesammt also jährlich 178 900 M.

# c) Mittellandkanal.

Die Interessenten haben für den Mittellandkanal einschliesslich Kanalisirung der Weser von Minden bis Hameln die Betriebs- und Unterhaltungskosten bis zum Höchstbetrage von 1 623 300 M. und ferner an Zinsen und Abschreibung von einem Drittel der Bankosten des Hauptkanals und der Hälfte der Bankosten der Zweigkanäle (insgesammt 211 419 700 M.) 2 731 750 M., zusammen jährlich 4 355 050 M. zu übernehmen. Der Autheil des Staates an der Verzinsung und Abschreibung des Baukapitals beträgt 4 667 940 M.

# d) Insgesammt.

Die etwaigen Gesammtleistungen oder Verpflichtungen betragen daher jährlich

für die Interessenten 5 392 750 M., 5 903 770 M. für den Staat

Vertheilung der Ein-Kanaltheile.

An dieser Stelle möge noch bemerkt werden, dass die Verrechnung der nahmen auf die einzelnen Einnahmen zwecks Ermittelnung der von den Provinzen zu leistenden etwaigen Zuschüsse von der Ertragsberechnung in den Hamptzusammenstellungen 1 und 11 auf Seite 79 und 80 und in der Zusammenstellung auf Seite 85 in einem wesentlichen Punkte ahweichen wird. Nach den Darlegungen auf Seite 68 ist es theoretisch zwar augängig und richtig, die sämmtlichen Einnahmen, welche aus dem Verkehr der neu zu erbauenden Kanaltheile erwachsen, den letzteren gut zu rechnen und den Neubau als finanziell und wirthschaftlich berechtigt zu erklären, wenn die durch ihn insgesammt hervorgerufenen Einnahmen die von ihm verursachten Kosten decken. Praktisch ist aber eine derartig summarische Behandlung nicht möglich. Zunächst beansprucht der Staat mit Recht den Theil der Gesammteinnahme, der sieh aus denjenigen Abgaben ergiebt, welche die hier in Frage stehenden Verkehre in Folge der Mitbenutzung des Dortmund - Ems - Kanals entrichten müssen. Sodann sind der Dortmund - Rhein - Kanad und der Mittelland - Kanad in ihren Einnahmen und Garantieverpflichtungen völlig getreimt zu behandeln,

Jedem der drei Theile des Rhein-Elbe-Kanals

- a) dem Dortmund-Rhein-Kanal von Laar bis Herne,
- h) dem Dortmund-Ems-Kanal von Herne bezw. Dortmund bis Bevergern.
- e) dem Mittellandkanal von Bevergern bis zur Elbe

sind nothin diejerigen Einnahmen zu überweisen, die dem auf ihm stattfindenden Verkehr entsprechen.

Hiernach sind für die Vertheilung der Einnahmen und die Benrtheilung der voraussiehtlichen Ertragsfähigkeit des Kanads folgende, entsprechend auders gruppirte Zusammenstellungen maassgebend,

# Zusammenstellung I

der finanzielten Ergebnisse des Rhein-Elbe-Kanls bei dem rachnungsmässigen Anfangsverkehr des Jahres 1908.

| t.           | 2.                                                                                                   | 8.                                       | 4                                      | 5.                                    | 6.                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Laufende No. | ,                                                                                                    | a.<br>Dortmund-<br>Rhein-<br>Kanal<br>M. | b.<br>Dortmund-<br>Ems-<br>Kanal<br>M. | e.<br>Mittel-<br>land-<br>Kanal<br>M. | d. Zusammen a + b + c Rhein- Elbe-Kana |
|              |                                                                                                      |                                          |                                        |                                       |                                        |
| 1.           | Einnahme an Kanalabgaben, welche veranlasst werden<br>durch den Bau                                  |                                          |                                        |                                       |                                        |
|              | a) des Dortmund-Rhein-Kanals b) des Mittellandkanals, einschl. Weser von Hameln bis Minden           | 1 819 000                                | 247 000                                |                                       | _                                      |
|              | a) ohne den durch die Weserkanalisirung hervor-<br>gerufenen Verkehr                                 | 165 000                                  | 1 886 000                              | 5 155 000                             | _                                      |
|              | b) der durch die Weserkanalisirung hervorge-<br>rufene Verkehr      Zusammen b. des Mittellandkanals | 165 000                                  | 294 000<br>2 180 000                   | 1 498 000<br>6 653 000                | - 5-                                   |
|              | c) des gesammten Rhein-Elbe-Kanals                                                                   | 1 984 000                                | 2 427 000                              |                                       | 11 064 000                             |
| 2.           | Die jährlichen Unterhaltungs- und Betriebskosten*)                                                   |                                          | 2 127 000                              |                                       | .,, .,,                                |
| -            | betragen                                                                                             | 359 000                                  | 37 000                                 | 1 483 000                             | 1 879 000                              |
| 3.           | Reineinnahme mithin , ,                                                                              | 1 625 000                                | 2 390 000                              | 5 170 000                             | 9 185 000                              |
| 1            | Baukapital                                                                                           | 45 000 000                               | 4 000 000                              | 212 000 000                           | 261 000 000                            |
| å.           | Die Reineinnahme ergiebt Verzinsung des Baukapitals von                                              | 3,6 %                                    | rd. 60 %                               | 2,4 %                                 | 3,5 %                                  |
| 6.           | Zur 3 prozentigen Verzinsung des Baukapitals sind er-<br>forderlich                                  | 1 350 000                                | 120 000                                | 6 360 000                             | _                                      |
| î.           | Daher Ueberschuss bezw. Fehlbetrag der Reineinnahme<br>gegenüber einer 3 prozentigen Verzinsung      | Ueberschuss<br>275 000                   | Ueberseliuss<br>2 270 000              | Fehibetrag                            |                                        |
|              | Gesammtüberschuss                                                                                    |                                          | 1 355 000 M                            |                                       |                                        |

<sup>\*)</sup> Die Höhe der jährlichen Unterhaltungs- und Betriebskosten ist in Max, auf rd. 609 000 + 37 000 + 162 3000 = 2 163 000 M. fedgesetzt: thatsächlich werden die Unterhaltungskosten aufangs diesen Höchstbetrag nicht erreichen; vielmehr ist anzunehnten, dass sährend der ersten 10 Jahre eine Samme von 359 000 + 37 000 + 1483 000 = 187 9 000 M. geuügt und dass erst mit dem 11. Jahre der volle Betrag von 2 163 000 M. zur Verwendung gelangt.

# Zusammenstellung II

der finanziellen Ergebnisse des Rhein-Elbe-Kanals bei dem voraussichtlich wirklichen
Anfangsverkehr im Jahre 1908.

| 1.           | 2,                                                                                                                                                       | 8.              | 4.                               | 5.                              | 6                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Laufende No. |                                                                                                                                                          | Rhein-<br>Kanal | b.<br>Dortmund-<br>Ems-<br>Kanal | e.<br>Mittel-<br>land-<br>Kanal | d. Zusammen a + b + c Rhein-Elbe Kanal |
|              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                    | М.              | М.                               | М                               | М                                      |
| 1.           | Ennahme an Kanalabgaben, welche veranlasst werden<br>durch den Bau<br>an des Dortmund-Rhein Kanals<br>b) des Mittelland-Kanals einschl. Kanalisirung der | 546 000         | 74000                            | _                               |                                        |
|              | Weser von Hameln bis Minden                                                                                                                              | 49000           | 654000                           |                                 |                                        |
|              | c) des gesammten Rhein-Elbe-Kanals                                                                                                                       | 595 000         | 728000                           | 2031 000                        | 3 3 5 4 0 0 0                          |
| 2.           | Die jährlichen Unterhaltungs- und Betriebskosten*) betragen.                                                                                             | 359 000         | 37000                            | 1483000                         | 1879000                                |
| 3.           | Reineinnahme mithin                                                                                                                                      | 236000          | 691 000                          | 548000                          | 1475000                                |
| 4.           | Baukapital                                                                                                                                               | 45000000        | 4000000                          | 212000000                       | 261000000                              |
| 5.           | Die Reineinnahme ergiebt Verzinsung des Baukapitals von                                                                                                  | 0,5 %           | 17,3%                            | 0,3%                            | 0,6%                                   |
| 6.           | Zur 3 % igen Verzinsung des Baukapitals sind erforderlich                                                                                                | 1350000         | 120000                           | 6360000                         | Millers                                |
| 7.           | Ueberschuss bezw. Fehlbetrag der Reineinnahme gegen-<br>über einer 3 %igen Verzinsung                                                                    | Felithetrag     | Ueberschuss<br>571000            | Fehilbetrag<br>5812000          |                                        |
| s.           | Gesammtfelilbetrag                                                                                                                                       |                 | 6355000 M                        |                                 |                                        |
|              |                                                                                                                                                          |                 |                                  |                                 |                                        |

<sup>\*)</sup> Bezäglich der Höhe der Unterhaltungs- und Betriebskosten wird auf die Bemerkung in Zusammenstellung I verwiesen.

# Zusammenstellung III

der finanziellen Ergebuisse des Rhein-Elbe-Kanals bei dem voraussichtlichen Verkehr des Jahres 1918.

| - 1 | 2.                                                                                                  | 3.                                 | 4.                               | 5.                              | 6.                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|     |                                                                                                     | a.<br>Dortmund-<br>Rhein-<br>Kanal | b.<br>Dortmund-<br>Ems-<br>Kanal | c.<br>Mittel-<br>land-<br>Kanal | d.<br>Zusamme<br>a + b +<br>Rhein-Etb |
|     |                                                                                                     | M.                                 | М.                               | M,                              | Kanal<br>M.                           |
|     | Einnahme an Kanalabgaben, welche veranlasst werden<br>durch den Bau<br>ai des Dortmund-Rhein-Kanals | 2917000                            | 400000                           |                                 |                                       |
|     | b) des Mittelland-Kanals, einschl. Kanalisirung der<br>Weser von Hameln bis Minden                  | 223000                             | 2943000                          | 5982000                         | ~                                     |
|     | c) des gesammten Rhein-Elbe-Kanals                                                                  | 3170000                            | 3 343 000                        | 8982000                         | 1549500                               |
|     | Die jährlichen Unterhaltungs- und Betriebskosten be-<br>tragen                                      | 509000                             | 37000                            | 1623000                         | 216900                                |
|     | Reincinnahme mithin                                                                                 | 2661000                            | 3306000                          | 7359000                         | 1332600                               |
|     | Baukapital                                                                                          | 45000000                           | 4000000                          | 212000000                       |                                       |
|     | Die Reineinnahme ergiebt Verziusung des Baukapitals von                                             | 5.9%                               | 82,6 %                           | 3,5%                            | 5,1%                                  |
|     | Zur 3 proz. Verzinsung des Baukapitals sind erforderlich                                            | 1 350 000                          | 120000                           | 6360000                         | _                                     |
|     | Ueberschuss der Reineinnahme über die 3proz. Verzinsung                                             | 1311000                            | 3186000                          | 999000                          |                                       |
|     | Gesammtüberschuss                                                                                   |                                    | 5496000                          |                                 |                                       |
|     |                                                                                                     |                                    |                                  |                                 |                                       |
|     |                                                                                                     |                                    |                                  |                                 |                                       |

### Verzinsong and Abschreibung (Tilgung).

Während der ersten 15 Jahre wird von den verpflichteten öffentlichen Verhänden voraussichtlich nur eine 3 prozentige Verzinsung des Bankapitals verlangt werden; mit dem 16. Jahre beginnt dann die 1/2 prozentige Tilgung, durch welche, sofern etwaige Ueberschüsse nicht eine Beschleunigung berbeiführen, in weiteren 66 Jahren die gesammte Kanalschuld abgetragen sein wird. 8) Jahren, vom ersten Betriebsjahre all gerechnet, also spätestens im Jahre 1988 ist die anfängliche Bausumme getilgt.

Anfängliche Zuschüsse. zu der Transportkosten-Ersparniss.

Die Annahme, dass der Kanalverkehr sich erst ullmälig entwickelt, and Verhältniss derselben führt dazu, dass zunächst erheblichen Ausfällen au der rechnungsmässigen Einnahme und damit entsprechenden Zuschüssen seitens der Provinzen entgegengesehen werden muss. Die Letzteren haben sich dieser Ansicht auch nicht verschlossen, sondern Berechnungen über die voranssiehtlichen Leistungen augestellt. Wenn trotz der hiernach erforderlichen Zuschüsse und trotz der Unsicherheit, welche naturgemäss derartigen Berechnungen innewohnt, die Verpflichtungen übernommen wurden, so hat hierzu wohl wesentlich die Ueberzeugung beigetragen, dass ein Vergleich der voraussichtlichen Zuschüsse mit der Transportkostenersparniss, welche in der Hauptsache den betheiligten Provinzen und Städten zu Gute kommt, erschen lässt, dass der Kanalbau den berührten Gegenden weit überwiegende Vortheile bietet, und dass die von den Provinzen und sonstigen öffentlichen Verhänden übernommenen Garantieverpflichtungen trotz ihrer für die kommunalen Haushaltsetats nicht unbeträchtlichen Höhe verhältnissmässig gering sind. Dies zeigt sich noch auffälliger und für die Betheiligten verständlicher, wenn man die von einzelnen Städten und Kreisen übernommenen Garantieantheile mit den zu erwartenden Frachtersparnissen vergleicht,

# E. Schlussbemerkung zum Abschnitt III.

Die vorstehenden Berechnungen sind, wie nicht übersehen werden wird, unter Voranssetzung der jetzigen Eisenbahntarife gemacht. Durch entsprechende Gestaltung der letzteren und der Kanalahgaben wird der Staat in der Lage sein, den Verkehr auf dem Rhein-Elbe-Kanal in gewissen Grenzen zu regeln und auf das für zweckmässig erachtete Mnass zu beschränken. Es wird dabei möglich sein, dem Kanal alle die Verkehre zu helassen, deren Uebergang auf einen billigeren Verkehrsweg aus wirthschaftlichen Gründen erwünscht ist, aber thunlichst diejenigen Transporte der Eisenbahn zu erhalten, welche entweder nicht auf die Wasserstrasse gehören oder aber von dieser nur einen so kleinen Vortheil haben, dass er gegenüber dem dadurch hervorgernfenen Ausfall an Eisenhahneinnahmen gering zu nennen ist. Schmälerung der letzteren kann daher in den meisten Fällen soweit vermieden werden, wie es die wirthschaftlichen Gesammterfordernisse des Staates für zweckmässig erscheinen lassen. Es ist ein besonders günstiger Umstand, dass ein derartiges Vorgehen der Eisenbahnverwaltung den wirthschaftlichen Gesammtnutzen der Kanalanlage nicht schmälert. Dieser wird auf jeden Fall erreicht, sei es durch die niedrigen Kanalfrachten, sei es durch gelegentliche, als zweckmässig erkannnte Herabsetzung der Eisenhahntarife. Selbst wenn dadurch die Einnahmen des Kanals vermindert und eine zeitweise, mässige Heranziehung der Provinzen zu der Verzinsung und Tilgung der Bankosten nothwendig werden sollten, tritt dieser Nachtheil weit zurück gegen die bedentende Ersparniss an Transportkosten, die in keiner Weise eingeschränkt werden kann.

# IV. Der Einfluss des Rhein-Elbe-Kanals auf das Erwerbsleben.

Wenn im vorhergehenden Abschnitte hauptsüchlich die finanzielle Seite des Rhein-Elbe-Kanals behandelt, dabei aber die allgemein-wirthschaftliche Bedeutung bereits gestreift wurde, so bedarf es jetzt einer kurzen Zusammenfassung des durch den Kanal im Allgemeinen zu erzielenden wirthschaftlichen Erfolges und alsdann noch einer Betrachtung der Einwirkung, die der Kanal auf das gewerbliche Leben der unmittelbar berührten und der nur mittelbar beeinflussten Landestheile ausüht. Dabei sind zunächst die Hauptgüter - nach Arten, Verkehrsrichtung, Herkunft und Bestimmung getrennt - anzufthren, welche sich von der Eisenbahn dem Kanal zuwenden und daher Nutzen von der Anlage des letzteren ziehen werden. Dann ist zu untersuchen, welche Betriebe durch den hilligen Wasserweg vergrössert oder überhaupt erst hervorgerusen und welche Verkehre dadurch neu geweckt werden. Endlich ist es eine der wichtigsten Aufgaben, den mittelburen Einfluss auf einige besonders wichtige Gewerbe und Gegenden zu prüfen, welche, weil nicht selbst am Kanal liegend, vielfach Nachtheile von dem letzteren befürehten.

# A. Im Allgemeinen.

Die l'rsache, aus welcher die von der Kanalanlage zu erwartenden wirthschaftlichen Vortheile in der Hauptsache entspringen, ist die Ersparniss an Transportkosten, welche der neue Verkehrsweg gegentiber der Eisenbahn gewähren wird. Dieselbe wird bei dem zunächst zu erwartenden mässigen Anfangsverkehr Höhe der Transportkosten-(30% des rechnungsmässigen)

Ersparniss,

rd. 11 300 000 M. betragen und sich im 11. Betriebsjahre 1918 auf

rd, 55 000 000 M, jährlich

erhöhen. In welchem Maasse diese Tranportkostenersparniss an sich schon als ein wirthschaftlicher Gewinn in Rechnung zu stellen ist, hängt davon ab, welcher Verlust an Eisenbahn-Reinehmahmen dadurch entsteht und ob, bezw, in welchem Maasse durch den Kaual ein Ersatz für jeuen Einnahmeverlust hervorgerufen wird.

Aber weit über diesen, vorher sehwer in richtiger Höhe abzuschätzenden Gewinn hinaus macht sich der segenbringende Einfluss jener Transportkostenersparniss in der Entwickelung von Industrie, Landwirthschaft, Handel und Wohlständ bemerkbar. Es wird gentigen, dies in kurzen Worten weiter auszuführen.

Die Ermässigung der Transportkosten, welch' letztere in wirthschaftlichem Sinne unfruchtbar aufgewendet werden, weil sie weder neue Güter erzeugen noch vorhandene verbessern, ist eine dringende Forderung neueren Erwerbslehens für alle Stände und Berufsarten. Deutschland, welches unter den industriellen Staaten bereits einen sehr hohen Rang einnimmt, leidet unter dem Uebelstande, dass seine Erzeugungs-, Verarbeitungs- und Verbrauchsstätten zu weit von einander getrennt sind. In England und Belgien liegen z. B. Eisen Sympher.

Sonstiger wirthschaftlicher Nutzen. und Kohlen nahe beisammen; es bedarf keiner bohen Transportkosten, die oft den Materialwert überwiegen, um Erze und Kohlen zusammenzuführen um zu verarbeiten. In Deutschland sind die grössten Eisenindustriebezirke auf Bezug wenigstens eines der Rohstoffe, Erz oder Kohle und Coke, aus grösserer Enternung angewiesen, weil die nahe gelegenen Bergwerke entweder zu wenig oder minderwerthige Erzengnisse liefern. Sie erstrehen durch niedrige Eisenbahn-Aussnahmetarife oder Wasserstrassen die wirthschaftliche Entfernung\*) zwischen Gewinnungs- und Verbrauchsort zu zermindern

Kahlen and Pisan

Da ferner fitr Kohle und Eisen das ganze Land Verbraucher ist und beide Massengüter mehr als die Hälfte aller in Deutschland zum Versand gebrachten Waaren ausmachen, so erhellt hieraus das grosse allgemeine Interesse an billigen Transportkosten für Kohle und Eisen. Es ist kaum nöthig, bei der allgemeinen Verbreitung dieser beiden wichtigsten Erzeugnisse des Berg- und Hüttenwesens besondere Industriezweige als hauptsächlich betheiligt herauszugreifen; nieht zum wenigsten sind die mit der Landwirthschaft verbundenen tiewerbe als Brennercien, Brauereien, Zuckerfabriken, Ziegeleien etc. auf billige Brennstoffe sowie billige Maschinen und Eisenwaaren angewiesen. Der gewöhnliche Hausbrand und die täglichen Bedlirfnisse machen endlich jeden Einzelnen zu einem an mässigen Kohlen- und Eisenpreisen interessirten Konsumenten. Der Nutzen der geringeren Transportkosten kommt indess nicht nur dem Letzteren zu Gute, sondern eben so sehr dem Produzenten, diesem durch bessere Preise, jenem durch hilligeren Einkauf. Die gleiche Ungunst weiter Entfernungen benachtheiligt den Versand landwirthschaftlicher Erzengnisse der ackerbautreibenden Provinzen nach den gewerblich hochentwickelten und stark bevölkerten Industriegehieten. Letztere werden daher unnatürlieher Weise mit Getreide aus fremden Ländern versorgt, während der Ueberschuss dentschen Kornes im Auslande einen Absatz suchen muss. Auch der überwiegende Theil der Landwirthschaft hat daher ein Interesse an billigen Frachtsätzen, welches seinen sprechendsten Ausdruck in dem Verlaugen nach Staffeltarifen fand.

Landwirthschaftliche Erzeugnisse.

Hebung der Landwirthschaft und Industrie. Die hilligen Transportkosten, an und für sich bereits sehr erwünscht, würden num aber in weiterer wohlthätiger Wirkung die Veranlassung zu einer bedeutenden Hebung gewerblicher und landwirthsehaftlicher Thätigkeit in allen jenen Gegenden sein, auf welche der Ikhen-Elbe-Kanal seinen glustigen Einduss ausäben wird. Billige Kohlen und Robstoffe fördern die Industrie, hillige Düngstoffe die Landwirtlischaft. Die erfolgreiehe Bekämpfung freunder Waaren auf deutsehen Markte und der Wetthewerh mit denselben in Anslande werden die Arbeits- und Absatzgelegenheit für alle Erwerbszweize vermehren.

Wenn die bohen Transportkosten bisher dazu zwangen, die Fabriken möglichst in der Nähe der Kohlengruben unf engstem Raume zusammen zu pressen, wird der Kanal mit allen an ihn angreuzenden Wasserstrassen die Möglichkeit bieten, die Industrie über das ganze Land zu verbreiten, zu decentralisiren und daouit eine Mehrung jeuer sozialen Missstände zu verhüten, welche die Folge allzu grosser Menschenansamulungen in reinen Industriegebieten sind. Endlich würden die ermässigten Transportkosten Veranlassung zur Erweckung ganz neuer Betriebe werden, welche sieh hauptsächlich mit der Gewinnung bisher wertlichser Bodenetzungnisse hefassen.

Ersparung an baaren Auslagen, Vermehrung der landwirthschaftlichen und gewerbliehen Erzeugung, Beschränkung ausländisscher Waaren beim eigenen Verbrauch und Verminderung sozialer L'ebelstände sind die Einzelvortheile, aus denen sieh der Nutzen der Transportkosten-Verminderung zusammensetzt.

<sup>\*)</sup> Dieser sehr zweckmässige Austruck findet sieh in einer als Manuseript gedruckten Schrift des Generaldirektors der "Kette" Bellingrath: Feber die besonderen Beziehungen der Elbschifflicht zum Mittellandkanale.

bu Allgemeinen muss daher iedes Mittel, welches geeignet ist, die allzugrossen Entfernangen im eigenen Lande wirthschaftlich zu vermindern, als ein Fortschritt und als eine Stärkung gegen den unvermeidlichen Wettbewerb des Auslandes begrüsst werden. Der Winisch nach niedrigen Frachten besteht bei Jedem, der irgend eine Waare zu beziehen oder zu versenden hat, und die billigste Erzengnug im Inlande durch möglichste Heralminderung der wirthschaftlich unfruchtbaren Transportkosten muss das Ziel jeder gesunden Verkehrspolitik sein. Ein Land, welches wie Dentschland in der glücklichen Lage ist, den weitans grössten Theil seines Bedarfs selbst ans eigenen Mitteln und Rohstoffen zu erzengen - sowehl in landwirthschaftlieher wie in gewerblicher Beziehung - steht zweifellos in sich am selbstständigsten und gilustigsten da. wenn es im Inlande mit möglichst vielen und möglichst hilligen Verkehrswegen ausgestattet ist, wenn seine einzelnen Theile sich also wirthschaftlich möglichst nahe gerückt sind. Es bedarf dann am wenigsten der ansländischen Erzeugnisse und ist beim Eingelien von Handelsbeziehungen allen den Staaten überlegen, in denen die Trausportverhältnisse nicht in gleich günstiger Weise ausgebildet sind. Manches Andere, was in früheren Zeiten gewissen Ländern Uebergewicht verlich, wie grössere Geschicklichkeit der Arbeiter und bessere Maschinen, oder was in einigen überseeischen landwirthschaftlichen Staaten noch jetzt einen Vorsurung gewährt, wie billigere Arbeitslöhne, natürliche Fruchtbarkeit des jungfräulichen Bodens: Alles dies verschwindet allmälig vor der gleichmachenden Zeit und Entwickelung. Bleibend aber ist der Vorsnrung eines gut ausgebildeten und örtliche Vorzüge glücklich ausnützenden Verkehrsnetzes, welchem England zum grossen Theil seine überlegene, siehere Stellung im Handelsverkehr mit allen anderen Staaten verdankt.

In gleichem Sinne für Deutschland zu wirken, wird der Rhein-Elbe-Kanal berufen, sein.

#### B. Im Besonderen.

### 1. Der Einfluss auf vorhandene Verhältnisse und Verkehre.

# a) Der Dortmund-Rhein-Kanal (Laar-Herne).

Unter diesem Abschnitt sollen alle diejenigen Verkehre behandelt werden, welche sieh im eigentlichen Industriegebiet oder im Austausch desselben mit dem Rhein und dem Dortmund-Ems-Kanal vollziehen. Dagegen werden die Güter, welche auch die Strecke Bevergern—Elbe berühren, a. A. also der gesammte vom Ihbein bis jenseit Bevergern oder ungekehrt durehgehende Verkehr, bei dem Mittellandkaual betrachtet werden.

Der rechnungsmässige Anfangsverkehr des Jahres 1908 zeigt folgendes Bild: Verkehrs nach flerkunfts

Zergliederung des Verkehrs nach Herkunftund Bestimmungsorten.

Verminderung der Wirthschaftlichen

Entfernangen.

Westliche Verkehrsrichtung.

| 1.             | Vom Industriegebie         | t nach | dem Oberrhein                     | 1 670 000 | t |
|----------------|----------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|---|
| 2.             | **                         | **     | Unterrhein                        | 1 915 000 | t |
| 3.             |                            | -      | Ruhrort, Duisburg, Hochfeld-      |           |   |
|                |                            |        | Hafen                             | 247 000   | t |
| 4.             | 27 19                      | **     | Ruhrort, Duisburg, Hochfeld-Platz | 25000     | t |
| 5.             | Vom Dortmund-              | 1      | dem Industriegebiet               | 27 000    | t |
| 6.<br>7.<br>8. | Ems-Kanal nörd-            |        | Oberrhein                         | 8 000     | t |
| 7.             |                            | 1 "    | Unterrhein                        | 3 000     | t |
| В.             | lich der Lipp-<br>kreuzung |        | Ruhrort, Duisburg, Hoebfeld-      |           |   |
|                | Kreuzung                   | 1      | Hafen                             | 2 000     | t |
| 9.             | Lokalverkehr des           | Indust | riegebiets, ohne den Versand      |           |   |
|                | nach Ruhrort, Duis         | hurg.  | lochfeld                          | 8 000     | t |

zusammen 3 905 000 t

#### Oestliche Verkehrsrichtung.

#### B. Oestliche Verkehrsrichtung.

|     | **                                                          |           |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1   | . Vom Oherrhein nach dem Industriegebiet                    | 324 000   | 1 |
|     | 2. " Unterrhein                                             | 637 000   | 1 |
|     | B. Von Rubrort, Duisburg, Hoch-<br>feld-Hafen               | 391 000   | 1 |
|     | feld-Platz                                                  | 15 000    | 1 |
| 5   | . Vom Industriegebiet nach dem Dort-                        | 129 000   | 1 |
| - 6 | 5. " Oberrhein mund-Ems-                                    | 20 000    | 1 |
|     | . " Unterrhein Kanal nördlich der l                         | 2 000     | 1 |
|     | F. Von Ruhrort, Dnisburg, Hoch-<br>feld-Hafen Lippekrenzung | 35 000    | 1 |
| 9   | . Lokalverkehr des Industriegebiets, ohne den Empfang von   |           |   |
|     | Ruhrort, Duisburg, Hochfeld                                 | 47 000    | 1 |
|     | zusammen                                                    | 1 600 000 | t |
|     |                                                             |           |   |

#### Gesammtverkehr ohne Durchgang 5 505 000 t,

#### Einfluss auf die Rhein-Ruhrhäfen.

Wie aus obigen Zahlen ersichtlich und zu erwarten, nimmt der Gitteraustausch mit dem Rhein in Höhe von rd. 4 600 000 t bei weiten die hervorragendste Stelle ein. Von grosser Bedeutung ist ausserdem noch der Verkehr mit Ruhrort, Duisburg, Hoehfeld-Hafen im Betrage von rd. 700 000 t. Diese 700 000 t bedeuten den Abhrneh, den der Kanal dem Imschlagsverkehr jener drei Hafenorte thun wird. Der Verlust ist im Verhältniss zu dem gesammten Rheinverkehr derselhen, welcher bereits 1896 rd. 9 600 000 t betrug und im Jahre 1908 ohne Hinzutreten des Kanals 12 000 000 t mit Sieherbeit erreicht haben wird, ein mässiger. Der Verlust wird sich in Wirklichkeit gar nicht bemerkhar machen, da er im ersten Jahre wahrscheinlich nicht mehr als etwa 200 000 t betragen und durch die natürliche Verkehrszunahme völlig ausgeglichen werden wird. Verhältnissmässig unbedeutend ist die Lokalgüterbewegung, wenn man von derjenigen nach den Rheinruhrhäfen absieht. Dies hat seinen Grund darin, dass die Benutzung der Wasserstrassen erst bei grösseren Längen lohnend wird.

#### Zergliederung des Verkehrs nach Gütergattungen.

An dem Waarentransport des westlichen Kanaltheils werden alle Arten des Bergbaues und der Industrie betheiligt sein. Selbstverständlich spielen Kohle und Eisen dabei die Hauptrolle.

Die Hauptgütermengen sind folgende: 1. Kohlen und Cokes 3 242 000 t

| 2. | Eisen jeder Art |      | 519 000 1 | , davon | nach Spezialtarif 1 | 63 000  |
|----|-----------------|------|-----------|---------|---------------------|---------|
|    |                 |      |           |         | II                  | 205 000 |
|    |                 |      |           |         | 111                 | 244 000 |
|    |                 |      |           |         | Ausnahmetarife      | n 7 000 |
| 3. | Eisenerz        | . 50 | 685 000 1 |         |                     |         |
| 4. | Holz aller Art  |      | 78 000 (  |         |                     |         |

| . Eisenerz                 | 685 000 | t  |
|----------------------------|---------|----|
| . Holz aller Art           | 78 000  | ŧ  |
| , Steine                   | 59 000  | t  |
| . Sand                     | 44 000  | t  |
| . Getreide                 | 76 000  | t  |
| . Thomasschlacke           | 4 000   | t  |
| . Sonstige Güter, einschl. |         |    |
| derjenigen der allgem.     |         |    |
| Wagenladungsklassen        |         |    |
| und der Stückgüter .       | 798 000 | t  |
| zusammen ä                 | 505 000 | t. |

Auffällig ist die geringe Menge des westlichen Versaudes von Thomasschlacke, die aber nuch in der Statistik der Güterbewegung Deutschlands mit

ŧ.

sehr niedrigen Zahlen vertreten ist. Das dem Kanal zufallende Eisenerz ist zum weitaus grössten Theil ausländischen Ursprungs und wird bisher über die holländischen Häfen theils mit der Eisenbahn, theils auf dem Rhein mit Umschlag in den Ruhrhäfen bezogen. Minette fällt bei den verhältnissmässig niedrigen unmittelbaren Tarifen dem Kanal nicht zu; die hohen Frachsätze nach Oberlahustein werden auch nach Herstellung des Dortmund-Rhein-Kaunks den Umschlag zur Wasserstrasse im Allgemeinen nicht lohnend machen. Vielleicht ändert sich dies, wenn leer vom Oberrhein zurückkehrende Schiffe mit ganz besonders niedrigen Frachten für Erzsendungen von Oberlahnstein nach östlich gelegenen Hochofenwerken zufrieden sind.

Minetteverfrachtung.

#### b) Der Mittellandkanal (Bevergern-Elbe),

Unter diesem Abschuitt sollen alle diejenigen Verkehre behandelt werden, welche den Mittellamlkanal ganz oder theilweise benutzen.

Der rechnungsmässige Anfangsverkehr des Jahres 1908 zeigt folgende Zergliederung des Ver-Betheiligung der hauptsächlichsten Gütergattungen in abgerundeten Zahlen.

kehrs nach Richtung and Gätergattungen.

|                                                                                                               |                                         | den Verl<br>der Wese |               | b) V    | erkehr mi<br>Weser                      | t der    | Zusammen                               |           |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------|---------|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------|-----------|-----------|--|
|                                                                                                               | Westliche Oestliche<br>Verkehrsrichtung |                      | Zu-<br>sammen |         | Vestliche Oestliche<br>Verkehrsrichtung |          | Westliche Oestlich<br>Verkehrsrichtung |           | 24-       |  |
|                                                                                                               | Tonnen                                  | Tonnen               | Tonnen        | Tonnen  | Tonnen                                  | Tonnen   | Tousen                                 | Tonnen    | Tounen    |  |
| 1. Kobien und Cokes .                                                                                         | 18 000                                  | 1 715 000            | 1 788 000     |         | 815 000                                 | 815 00 : | 18 000                                 | 2 530 000 | 2 548 000 |  |
| <ol> <li>Eisen jeder Art.</li> <li>Getreide, Kartoffeln,</li> </ol>                                           | 95 000                                  | 628 000              | 718 000       | -*      | -                                       | -        | 95 000                                 | 628 000   | 718 000   |  |
| Rüben etc                                                                                                     | 182 000                                 | 42 000               | 174 600       | -       | 140000°                                 | 140 000  | 182 000                                | 182 000   | 814 0.0   |  |
| Thomasschlacke                                                                                                | 52 000                                  | 80 000               | 132 000       | 70 000  | 110 000                                 | 180 ( 00 | 122 000                                | 190 000   | 812 000   |  |
| 5. Holz                                                                                                       | 100 000                                 | 9 000                | 109 000       | 25 000  | 25 000                                  | 50 000   | 125 000                                | 84 000    | 159 000   |  |
| 6. Zucker                                                                                                     | 88 000                                  | 42 000               | 75 000        | 200 000 | _                                       | 200 000  | 283 000                                | 42 000    | 275 00    |  |
| 7. Mühlenfabrikate                                                                                            | 46 000                                  | 7 000                | 58 000        | -       | ***                                     |          | 46 000                                 | 7 000     | 58 OF     |  |
| 8. Cement, Kalk                                                                                               | 19 000                                  | 80 000               | 49 000        |         | -                                       | _        | 19 000                                 | 30 000    | 49 00     |  |
| 9. Malz                                                                                                       | 81 000                                  |                      | 31 000        | -       | -                                       | -        | 81 000                                 | -         | 81 000    |  |
| Thonwaaren                                                                                                    | 6 000                                   | 18 000               | 24 000        | -       | -                                       | -        | 6 000                                  | 18 000    |           |  |
| Melasse, Syrup     Sonstige Gifter, cin-<br>schliessl. derjenigen<br>der allgem. Wagen-<br>ladungsklassen und | 5 COO                                   | 7 0110               | 12 000        | _       | -                                       | -        | 5 000                                  | 7 000     | 12 000    |  |
| der Stilckgüter                                                                                               | 278 000                                 | 551 000              | 824 000       | 98 000  | 232 000                                 | 880 000  | 871 000                                | 788 000   | 1 154 000 |  |
| zusammen                                                                                                      | 810 000                                 | 3 124 000            | 3931000       | 898 000 | 1822000                                 | 1715 000 | 1 208 000                              | 4 446 000 | 564900    |  |

An der Güterbewegung sind in erster Linie die Bergwerks- und Hüttenindustrie, in zweiter die Landwirthschaft, in dritter das Bauwesen betheiligt.

Unter den nach Osten verfrachteten Gütern befinden sieh hauptsächlich Kohlen und Eisen; nach Westen gehen Getreide, Holz, Zucker, Eisen, Mühlenfabrikate und Malz; Düngemittel, Melasse, Syrup, Cement, Kalk, gebrannte Steine und Thonwaaren werden ziemlich gleichmässig in beiden Richtungen befördert,

<sup>\*)</sup> Der Verkehr mit der Weser in den bei 2, 7, 8, 9, 10 und 11 aufgeführten Artikeln ist unter 12 enthalten, bezw. garnicht in Aurechnung gebracht.

<sup>\*\*)</sup> Nur auf der kurzen Strecke von Minden bis Hildesheim und Umgegend, also eigentlich kein östlich gerichteter Getreideverkehr.

Dieses nur in den gröbsten Zügen gezeichnete Bild stellt den Gesammtcharakter des geplanten Verkehrsweges ziemlich richtig dar:

Nach Osten bewegen sich die Massengtter von Kohlen und Eisen und kommen fast gleichmüssig allen Abnehmer zu Gute, der Industrie, der Laudwirthsehaft und jedem einzelnen Einwohner für den eigenen Gebrauch.

Nach Westen benutzt hauptsächlich die Landwirthschaft den Kanal, um die im Osten über Bedarf erzeugten Bodenfrüchte dem industrie- und städtereichen Westen zuzuführen.

Für die Bezitge der ührigen Gewerbe ist keine ausgesproehene Verkehrsrichtung erkennbar; die Frachtgütter werden sich vielmehr bald nach bier, bald nach dort wenden, je nachdem Angelot und Nachfrage dies zwecknitissig erscheinen lassen; für die meisten Erwerbszweige bedeutet der Kanal daher nur eine grosse Verkehrserleichterung, ohne dass von einer Uebervortheilung des Westens vor dem Osten oder ungekehrt gesproehen werden kann.

Im Verkehr mit Hamburg konnnen wegen des sehr grossen Umweges auf der Wasserstrasse Kohlen gar nicht in Frage, sondern nur Güter der Spezialtarife I. II und III und einiger Ausnahmetarife.

Auf Einzelheiten nüber einzugeben, muss der erforderlichen Beschränkung halber verziehtet werden, zumal es ohnebin mangels genügender Unterlagen kaum möglich sein würde, von allen einzelnen übrigen Gewerbszweigen ein zutreffendes Bild na eh der Fertigstellung des Kamls zu gewinnen.

#### Grösse des Durchgangsverkehrs.

# c) Der Durchgangsverkehr,

Der eigentliche Durchgangsverkehr, welcher den Rhein-Elbe-Kanal in seiner ganzen Länge benutzt, wird aufänglich sehr gering sein und nach überschläglicher Berechung im Jahre 1908 etwa 50 000 t hetragen. Der Durchgangsverkehr, welcher die ganze, im eigentlichen Industriegebiet belegene Verbindungsstrecke vom Rhein his zur Lippekrenzung hin oder zurück befährt, dessen Abgangs- und Ankunftsort also jenseits Laar bezw. Lippekreuzung gelegen ist, beträgt in Jahre 1908 in beiden Verkehrsrichtungen 632 000 t. Er tritt an Bedeutung daher wesentlich hinter den Verkehr des Industriegebietes zurück; der letztere verdient mithin eine weit grössere Beachtung und Berteksichtigung.

# d) Verhältnissmässige Grösse des Kanalverkehrs.

Die gesmunten, auf dem Kanal zur Beförderung gelangenden Güter, soweit sie dem vorhandenen Eisenbahnverkehr entstammen, werden rechnungsmässig im Jahre 1908

#### Grösse des Kanalverkehrs.

$$5505000 + 5649000 = 11154000 t$$

betragen. Diese Menge ist an und für sieh zwar sehr erheblich, erscheint aber nicht zu hoch, wenn man bedenkt, dass nach Anlage 10 allein die dort verzeichneten 165 Orte, welche in den vom Kanal durchzogenen Provinzen liegen und von dem letzteren heeinflusst werden, im Jahre 1892 einen Gesammtverkehr in Empfang und Versand von

67 000 000 t

ürösse des Eisenbahnverkehrs in den vom Kanal berührten Gegenden.

hatten, der bis 1897 bereits auf

93 000 000 t

gestiegen war, und im Jahre 1908 wahrscheinlich mindestens

120 000 000 t

betragen wird.

Da diese Zahl sowohl Empfang wie Versand enfhält, so sind die meisten Güter doppelt gezählt; in Wirklichkeit werden im Jahre 1908 daher etwa

70 000 000 t

Gitter bewegt werden, von denen der Kanal nur etwa 16 % oder ein Sechstel

zu sieh ablenkt.

Ein weiterer, dem Kanalverkehr glustiger Einfluss, der aber bei den Verkehrsermittelungen nieht berücksichtigt wurde, wird auf vorhandene Verhältnisse dadurch ausgeültt, dass beträchtliche Mengen Kohlen und Eisen, welebe bisher aus anderen Productionsgebieten (namentlich englische Kohlen auf dem Berliner Markte) stammen, dem Ruhrgebiet und damit auch dem Rheiu-Elhe-Kanal zufallen werden. Genauere Angaben finden sieh in den folgenden Abschnitten unter "Kohlen- und Eisenindustrie". Die Ertragsfihitigkeit wird durch diese noch binzutretenden Verkehre, welche den Kanal fast in seiner ganzen Länge durchlaufen, wesentlich erhöltt werden.

# 2. Der Einfluss auf neu zu weckende Betriebe und Verkehre.

Mit Recht wird es als ein Hauptvorzug eines nienen Verkehrsweges angesehen, dass er nenes Leben schafft, bisher unbenutzbare Schätze hebt und Gelegenheit zur Beschäftigung und Ernährung zahlreicher Bewohner bietet, die sonst vielleicht gezwungen sein witrden, anderwärts Arbeit zu suchen oder gar auszawandern. Gerade durch Auswanderung wegen zeitweiser Uebervülkerung, hervorgerufen durch wirthschaftlichen Stillstand, hat Deutschland in früheren Jahrzehnten so viele Hunderttausende an kräftigen Arbeitern und dadurch nuch an Wehrkeäften verloren, dass jede Möglichkeit, auf heinischem Boden neue Erwerbsgelegenheit zu schaffen, mit Freuden begrüsst werden muss.

In überraschender Weise hat sich in allen Unturländern der wirthsechaftliche Anfselwung gezeigt, den der Eisenbahnban in Gefolge gehabt hat. Bei den ersten Anlagen und Ertragsermittelungen der Eisenbahnen rechnete man auf Grund des bestehenden Verkehrs mit so geringen Zahlen, dass diese durch die Entwickelung in Wirklichkeit bald verzehnfacht wurden. Eine gleich nosiehere Ermittelung erscheint zwur jetzt ausgeschlossen, wenn es sich darum handelt, einen Theil des Massengüterverkehrs von den Eisenbahnen auf eine neue Wasserstrasse abzulenken; aber immerhin ist es sehwierig, die Verkehrszunahner richtig zu sehätzen. Jedorfalls bleibt zu hoffen, dass, wenn auch nieht in gleichem Maasse, so doch auch jetzt noch eine erhebliche Steigerung der Transportnengen und der gewerblichen Entwickelung die Folge der ungewöhnlichen Frachtkosten-Ermissigung sein wird.

Der Natur der Sache nach kann es sich mur um Schätzungen handeln, die um so ungewisser sind, als bisher Beispiele von solcher Ausdehung mud von so weitgreifendem Einflass wie beim Rhein-Elbe-Kanaf fehlen. Es ist daher wiebtig und gflustig, dass bereits der vorhandene Verkehr so bedeutend ist, dass er die nene Anlage ertragsfähig machen wird nud der erboffe Zuwachs um daza dienen soll, die Sicherheit des Erfolges zu erhöhen. Die neuen Verkehre haben vor den vorhandenen noch den besonderen Vorzug, dass sie meist keine Verschiebung, sondern eine Vermehrung des Absatzes bedeuten und dass sie dem Kanal Einnahmen verschaffen, ohne den Eisenbahnen solche zu entziehen, ja, dass sie im Gegentheil vielfach die Veranlassung werden, auch den Eisenbahnen neuer Transporte zuzuführen, die ohne sie gar nieltzt er ewarten gewesen wiren.

Die in den Eisenbahnverkehrsermittelungen nicht berücksiebtigten, aber doch zu erwartenden Kanalgitter lassen sich scheiden in solche, die bisher andere Verkehrswege eingeschlagen haben und in solche, welche überhaupt erst nen geweckt werden. Vielfach greifen beide Klassen ineinander: wonn nämlich durch die billige Transportzelegenheit eine andere VerwendungsVerhinderung der l'ebervölkerung und Auswanderung.

Wirthschaftlicher Aufschwung nach dem Ban der Eisenbahnen. art als die bisher übliehe ermöglicht wird, z. B. bei Holz, welches früher als Brennholz in der Nähe des Gewinnungsortes Verwendung fand, während es später als Natz- oder Grubenholz in entfernteren Gegenden verkauft werden kann.

Landwirthschaftliche Erzengnisse. Zu der ersten Klasse von Gütern gehören hauptsächlich landwirthschaftliche Erzeugnisse, Getreide, Kartoffeln, Zucker, Spiritus, Holz u. s. w. Diese
Güter gehen jetzt vielfach unter Benutzung der östlichen Ströme mech Hamlurg
und den Ostsechäfen, von da übers Meer nach Rotterdam und dann rheinaufwärts, um den Bedarf des Westens zu decken. Audere Sendungen gehen ins
Auslaud, während sie als Ersatz für freude Bezüge der westlichen Provinzen
dienen kömten. Nach den darüher erstatteten sachversfändigen Gutachten ist
es gering anzuschlagen, wenn man die aussergewöhnliche Verkehrszunahme in
westlicher Richtung nach Entwickelung des Kanalanfungsverkehrs

Getreide, Kartoffeln, Zucker, Spiritus. auf 250 000 t Getreide und Mühlenfabrikate,

auf 100 099 t Kartoffeln, Zneker jeder Art und Spiritus

schätzt.

Diese Zahlen erscheinen nicht zu hoch, gegenüber der Einführ von Holland und Belgien, welche 1894 lediglich in Getreide und Minheutabrikaten rd. 1800 000 t

betrug, sowie gegenüber der Ausführ gleicher Waaren deutscher Herkunft aus den Elh- und Ostsechäfen in Höhe von mehr als

400 000 t.

Hatz.

Ferner ist auf eine erhebliche Zufuhr von Nutz- und Gruhenholz aus den mittleren und östlichen Provinzen nach dem rheinisch-westfälischen Industriegebiet zu rechnen. Nimmt man au, dass der Bedarf im heutigen Umfange wie bisher zum grössten Theile aus Rheinland, Westfalen, Süddentschlund und den nächst gelegenen Provinzen gedeckt wird, so kann doch vorausgesetzt werden, dass für die mit der Kohlenförderung gleichen Schritt haltende Zunahme an Holzverbrauch andere Gegenden berangezogen werden müssen. Besteht dann der Rhein-Elbe-Kanal, so wird zweifellos fast der gesammte Mehrbedarf den am Kanal oder östlich davon belegenen Provinzen zufallen, Dieser Mehrbedarf seit 1892 93 beziffert sieh für die 11 000 000 t betragende Steigerung der Kohlenförderung im Ruhrgebiet his 1897 bereits auf mehr als 250000 Festmeter = 125000 t und wird bis 1908 wahrscheinlich rd. 500000 Festmeter oder 250 000 t Holz zu Nutz- und Grubenholz hetrugen. Diese mitssen, falls der Kanal nicht erhaut wird, zum grössten Theile wahrscheinlich aus Schweden, Finnland u. s. w. auf dem Seewege berangebracht werden. Nach dem Gutachten des Märkischen Forstvereins würde die Provinz Brandenburg allein im Stande sein, den Bedarf zu decken. Erheblichen Nutzen und Verkehr erwartet man auch nach dem Bericht des Oberpräsidenten von Hannover uns der Ausbentung der Torfmoore bei Vinte und im Kreise Gifhorn.

Torf.

Künstlicher Hünger.

Von besonderer Wiebtigkeit für die Landwirthschaft ist klusslicher Dünger, der in rehblich grösseren Mengen als jetzt verwendet werden kann. In Betraeht kommen an deutschen Erzengnissen hunptsiehlich Thomasschlack, Kalisalze und Mergel. Die Vermahlung der Thomasschlacke zu Phosphatmehl hat in den letzten 10 Jahren sehr grusse Fortschritte gemacht. Das Bestrehen der Fabrikanten und Landwirthe geht seh langer Zeit dahin, die Eisenbalmtarife zu ermässigen, um den Verbrauch auszudehnen. In weit höherem Maasse würden die niedrigen Kanadfrachten den Verbrauch steigen. Aehnlich liegen die Verhältnisse bei den Kalisalzen. Die vielfach in der Nähe des Rhein-Elbe-Kanals erholuten Kalilager haben so reiche Funde ergeben, dass demnächst mit dem Abban begonnen werden soll. Dadurch werden grosse Mengen Transportgitter zu gewinnen sein, wenn billige Frachten die Verbreitung hefendern. Mehr das neue Salbedefutere Kaliwerk in der Nähe von Hildeskenie.

Kalisalze.

wird auf eine Erzengung von jährlich 150 000 t gesehätzt. Endlich sind auch die in der Provinz Hannover und in anderen, dem Kanal benachharten Gegenden vorhandenen Mergellager einer Steigerung in der Ansbeute fähig. Lediglich auf dem Grubenfelde der Ilseder Hütte bei Peine werden jährlich 100 000 t Kalkmergel als unbenutzbar auf die Halde gestürzt, während sie bei hilligem Wasserversand ein sehr werthvolles Meliorationsmittel für die östlich von Lehrte belegenen kalkarmen Bezirke hilden würden. Es ist wohl nicht zu reichlich geschätzt, wenn man den durch billige Kanalfrachten veranlassten aussergewöhnlichen Verkehrszuwachs in Düngemitteln nach Entwickelung des Kanalaufangsverkehrs zu

rd. 300 000 t

auminunt Im Ganzen ist demnach die ausserordentliche, durch den Kanal erst zu erweckende oder von dem bisherigen Absatzwege abzulenkende Verkehrsmenge land- und forstwirthschaftlicher Erzengnisse und Bedürfnisse auf reichlich

1 000 000 t

zu sehätzen.

Betrachtet man nunmehr die Bergwerks- und Industriegüter, so ist zunächst ganz allgemein anzunehmen, dass der billigere Bezug von Kohle und Eisen einen erhöhten Verbranch zur Folge haben wird, der beim Eisenbahnverkehr trotz der auch hier vorhandenen regelmässigen Verkehrssteigerung nicht erreicht werden würde. Wahlfeile Kohle befördert die Ausdehnung alter und die Anlage neuer Fabriken, wodurch wiederum der Verkehr in Kohlen und Rohprodukten, die meist dem Kanal, sowie in Fabrikaten, die vielfach der Eisenbahn zufallen, erhöht wird. Eine zahlenmässige Schätzung anzustellen, ist nicht möglich, jedoch ist im Abschnitt I, C. und in der Anlage 10 eine genauere Beschreibung und Aufzählung der zumeist in Betracht kommenden Industrieen und Gewerbszweige gegeben.

Aus den eingegangenen Gutachten und sonstigen Erhebungen ist ferner Sonstige Bodenschätze. zu ersehen, dass vielfach auf die stärkere Gewinnung von Bodenschätzen gerechnet wird. Die westfälischen Gebirgszilge an der Porta und von Vlotho bis tief in den Kreis Lübbecke hinein enthalten reiche Lager von Sandsteinen, Eisensteinen und Kalk, die Ebeneu Thon zu Ziegeleien. In der Provinz Haunover ist für die Steinbräche des bekannten Piesberger Sandsteines eine bedeutende Ausdehmung nach Erbanung des Kanals zu erwarten; andere Sandsteinbrüche, deren vermehrte Ansbeute dem Kanal zufallen würde, finden sich am Gehnwalde, im Wiehengebirge, im Solling, am Deister und Süntel; Kalksteinbrüche im Ith und in den Sieben Bergen, Thon-, Kies- und Sandlager in den vom Kanal gekreuzten Flussthälern. Die Useder Hütte wird jährlich 100 000 t Hochofenschlacke als Wegebaumaterial auf den Kanal bringen, die bisher in der Umgegend ein nun nicht mehr aufnahmefähiges Absatzgebiet fanden, aber sehwer die hohen Eisenhahnfrachten auf weitere Entfernungen tragen könuten. Alle diese und viele andere Güter, welche jetzt wegen zu hoher Frachtkosten ein beschränktes Absatzgebiet haben, werden in erhöhtem Maasse gewonnen werden und dem Kanal bisher unberücksichtigte Verkehrsmengen zuführen. In wie viel grösserem Umfange hätten z. B. beim Bau des Kaiser-Wilhelm-Kanals dentsche Baustoffe Verwendung finden können, wenn durch eine billige Wasserstrasse die Zufuhr der natürlichen Steine Mitteldeutschlands erleichtert worden wäre. Ferner werden dem Kanal bedeutende Verkehre aus der Abfuhr von städtischen Abfallstoffen zufallen. Derartige Versendungen, die wegen der hohen Kosten auf der Eisenbahn ausgeschlossen sind, erfolgen in besonders ausgedehntem Maasse in dem kanalreichen Holland Den Groninger städtischen Abfallstöffen verdankt die Kolonisirung der Hochmoore am Stadskanal zum grossen Theil ihre blüthende Entwickelung, denn der zu Compost in besonderer städtischer Fabrik verarbeitete Abfall kann in den Sympher.

Anyserordentliche Steigerung des Gesammt verkehrs in landwirthschaftlichen Erzeugnissen und Bedürfnissen.

> Bergwerks- und Industriegüter.

leer zurückfahrenden Torfschiffen den Moorkolonisten als geeignetes Düngemittel billig zugeführt werden.

Wenn auch hinsichtlich der erst zu erweckenden Verkehre nur allgemeine Schätzungen möglich sind, so kann doch aus obigen Anfzählungen und Beispielen so viel ersehen werden, dass mit Sicherheit auf bedeutende Gütermengen gerechnet werden darf, welche den bereits vorhaudenen Verkehr wahrscheinlich um mehrere Millionen Tonnen steigern und die Ertragsfähigkeit des Kanals erhöhen werden, ohne den Eisenhahneinnahmen Abbruch zu thum.

# 3. Der Einfluss auf einzelne grosse Gewerbe und Wirthschaftsgebiete.

Der Rhein-Elbe-Kanal, welcher im Allgemeinen durch Verbilligung. Förderung und Erweckung des Verkehrs nutzbringend nicht nur für die nächstbetheiligten Städte, Kreise und Provinzen, sondern für ganz Deutschland wirken wird, macht im Einzelnen auf gewisse grosse Gewerbe und Wirthschaftsgebiete einen besonderen Einfluss geltend, der auch vielfach als ein nachtheiliger angeschen und bezeichnet wird. Die Nachtheile werden sogar in letzter Zeit vielfach so stark betont, dass unter der Menge der von den verschiedensten Seiten vorgebrachten Bedenken die großen allgemeinen Vorzüge der Kanalanlage zu verschwinden drohen. Die Bedeutung des neuen Verkehrsweges wird von einem Theil derienigen, welche meist in Wahrung bestimmter Interessen dem Kanal als Gegner gegenüberstehen, sehr heruntergesetzt; es wird vorhergesagt, dass nur wenige Güter sich von der Eisenbahn ab- und dem Wasserwege zowenden würden. Dann aber werden oft von derselhen Seite die den ührigen Erwerbsgebieten drohenden Schäden so stark ausgemalt, dass nothwendiger Weise auf grosse Benutzung des Kanals durch die von der Anlage begünstigten Concurrenten geschlossen werden muss. Es wird Aufgabe der gesetzgebeuden Factoren sein, die Berechtigung der vorgebrachten Klagen und den Umfang der zu erwartenden Schäden zu pritfen. Soweit sieh indess übersehen lässt, sind die wirthschaftlichen Nachtheile in keinem der in Betracht kommenden Einzelfälle so einschneidend und so hedeutend, dass ihnen gegenüber auf die Vorzüge der ganzen Anlage verziehtet werden müsste,

# a) Land- und Forstwirthschaft.

In den Kreisen der Landwirthe macht sieh eine weitgreifende Abneigung gegen Wasserbauten bemerkbar. Der Grund ist, abgesehen von Verstimmungen über Schäden, welche den Flassregulirungen zumeist mit Unrecht zur Last gelegt werden, hauptsächlich in den bentigen niedrigen Getreidebreisen zu suchen. Bei genauer Untersnehung der Ursachen für das Sinken der Preise gelangte man geben anderen, allerdings viel wichtigeren Ergebnissen auch zu der Ueberzengung, dass viel fremdes Getreide den Weg über die natürlichen Wasserstrassen in's Inland findet, ohne dass es möglich ist, auf diesen mit deutschem Gelde ausgebauten Strömen von jenen fremden Verkehren wenigstens die Erstattung der genochten Anslagen zurückzufordern. Hier liegt in der That ein Missverhältniss vor, dessen nachtheilige Folgen zu beseitigen, nach Möglichkeit versucht werden sollte. Insbesondere treten die dadurch hervorgerufenen handelspolitischen Nachtheile an den Mündungen der Elbe und hanptsächlich des Rheins auf; diese können mit gewissem Recht "Einfallthore für fremdes Getreide" genannt werden. Beiläufig hemerkt, wird indess der Einfluss der Ströme auf die Bildung der Getreidepreise erheblich überschätzt: Selbst in soust sehr beachtenswerthen Veröffentlichungen wird der Regulirung der Wasserstrassen eine Ver-

Einfuhr fremden Getreides auf den natürlichen Wasserstrassen. billigung von rd. 50 M. für eine Tonne\*) beigemessen. Thatsächlich beträgt z. B. die Eisenbahrfracht für Getreide von Hamburg nach Magdeburg (251 km) 12,50 M/t, von Rotterdan nach Duisburg (215 km) 7,50 M/t und von Kotterdan nach Mannheim (499 km) 18,40 M/t, während für Wasserfracht durrhschnittlich etwa 3,00 hezw. 2,00 hezw. 4,00 M/t bezahlt wird. Die durch die Wasserstrasse herheigeführte Transportermässigung beziffert sich daher in den angeführten Fällen nur auf rd. 5 his 15 M/t, ist daher in allen Fällen erheblich niedriger als der z. Zt. geltende Getreidezoll von 35 M/t, der also selbst durch die leistungsfähigste deutsehe Binnenwasserstrasse, den Rhein, nur zum geringen Theil illusorisch gemacht wird. Dieser Nachweis dürfte für die Würdigung der als Einfallthore verrufenen grossen Ströne, die der Landwirthsehaft übrigens bei der Ausfuhr von Zucker, Einfahr von Futtermitteln u.dergl, mich wesentlichen Nutzen gewähren, von nicht unerheblicher Bedentung sein.

### a. Einfuhr ausländischen Getreides und Holzes.

Wenn in der oben bezeichneten Hinsieht den Klagen der Landwirthe über nachtheilige Folgen der in die See mündenden Ströme in gewissem Umfange beigestimmt werden muss, so wird doch, wie die angeführten Zahlen beweisen, die Wirkung der wasserwärtigen Einfuhr ausländischen Getreides auf die Preishildung wesentlich überschätzt. Ferner würde das vorgesehlagene Mittel, durch Ablehanng des Rhein-Elbe-Kanals weiterem Uebel vorzubengen, das Gegentheil von dem erreichen, was von jener Seite erstreht wird. Es ist nicht die Absieht und, wie weiter unten nachgewiesen werden wird, auch nicht der Erfolg des Rhein-Elbe-Kanals, dass ansländisches Getreide noch weiter in Dentschland hineindringt, sondern der Kanal bietet gerade den dentschen, hauptsächlich den ostelbischen Feldfrüchten ein Mittel, dem durch Wasserstrassen begunstigten Wettbewerh fremden Getreides mit gleichen Waffen zu begegnen. Betrachtet man den als Anlage 2 beigegebenen Uebersichtsplan der deutschen Wasserstrassen, so steht der Rhein-Elbe-Kanal an seinen beiden Enden mit den gefürchtetsten Einfallthoren ausländischen Getreides, dem Rhein und der Elbe, in Verbindung. Soll der Kanal der fremden Getreideeinfinhr nützen, so muss diese nothwendig auf dem Wege über einen jener Ströme oder über die Weser erfolgen; letztere spielt in Bezug auf Getreide indess hisher eine unwesentliche Rolle. Ist nun anzunehmen, dass ansländischer Weizen oder Roggen die Elbe hinaufgeht, in den Kanal eintritt und in den von diesem berührten rein landwirthschaftlichen Gegenden bei Wolmirstedt. Nenhaldensleben, Oebisfelde, Fallersleben, Lehrte verkauft wird? Eine derartige Möglichkeit erscheint völlig ausgeschlossen, dem jene Gegenden haben selbst Veberschuss an Brodfrucht, welche sie auch heute unter vorheriger Aufwendung von Transportkosten gegen den ausländischen Wettbewerb anderweit absetzen müssen. Höchstens wird soviel in durchans berechtigter Weise eingeführt, als zur Vermischung behufs Erzielung backfähigen Mehls erwünseht ist. Das von der Elbe in den Kanal eingedrungene ausländische Getreide muss also wenigstens bis nach Hannover gelangen, um endlich einen halbwegs aufnahmefähigen Markt zu finden. Hierhin kann es aber bereits jetzt über die Weser oder auf dem schr viel kürzeren und deshalb trotz der hohen Eisenbahntarife nicht wesentlich theureren Wege über Bremen gelangen, ohne davon nennenswerthen Gebranch zu machen. Der Mittellandkanal ist also in der That kein Hülfsmittel, nm ausländischem Getreile den Eingang über die Elbe in aufnahmefähige Gebiete zu erleichtern.

") Es liegt bier ein auffälliges Missverstehen einer Angabe Uirlehs in "Staatsvien-bahnen, Staatswasserstrassen und die deutsehe Wirthschaftspolitik" vor, wo auf Seite 36 nicht von der seit 1871 durch Verbesserung der deutschen Wasserstrassen, sondern von der durch Ermässigung der überseeischen Frachten herbeigeführten Preissvermideung des Getrößes die Robe ist.

Der Rhein-Elhe-Kannl keln Einfallthor für fremdes Getreide!

Mittellandkanal.

Dortmund Rhein Kanal.

Nur wenig auders gestalten sieh die Verhältnisse au Rhein. Hier ermässigt der Dortmund-Rhein-Kanal die Transportkosten in das Hamptverbrauehsgebiet, das Rheinisch-Westfälische Industrierwier allerdings, aber nur um einen verschwindenden Betrag. Der bisherige billigste und meist beuutzte Weg für die Einfahr ausländischen Getreides (im Jahre 1892 gingen 1070 000 t auf dem Rhein, 50 000 t auf der Eisenbahn aus Holland und Belgien in Deutschland ein) ist der über die Rhein-Rührhäfen, Duisburg und Rahrort. Besonders in Duisburg ist der Sitz der bedeutendsten, westlichen Getreideimportfirmen. Abgeschen von Umlade- und Speicherkosten, welche in den meisten Fällen die gleichen bleihen wirden, ob das Getreide zunächst in Duisburg ausgeladen oder ob es sofort auf dem Kanal ins Industriegebiet gefahren und der aufgespeichert wird, stellen sieh die Beförderungskosten für 1 Tonne Getreide auf Eisenbahn und Wasserweg bei einer durchschnittlichen Transportkinge von 30 km ab Rhein-Ruhräffen:

| Eisenbahn-Spezialtarif 1                                                                                                                             |       |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|
| Eisenbahn, Spezialtarif I                                                                                                                            |       | 200 | Pf. |
| Hafengebühr in Duisburg                                                                                                                              |       |     | **  |
| zusa                                                                                                                                                 | munen | 203 | Pf. |
| Wasserweg, Tarifklasse 1                                                                                                                             |       |     |     |
| Transportkosten (lediglich Strecken-<br>kosten) nach den Schifffahrtskosten<br>eines 600-t-Rheinschiffes berechnet<br>39 km oder einschl. Schleusen- |       |     |     |
| aufenthalt 42 Tarifkilometer 42                                                                                                                      |       |     | Pf. |
|                                                                                                                                                      | 0.2   | 60  | 23  |
| Hafengebühr im Kanalhafen                                                                                                                            |       | 15  | 7*  |
| Versicherung der Ladung                                                                                                                              |       | 10  | **  |
| Mehrkosten dafür, dass die Kanal-<br>schiffe nur 600, Rheinschiffe bis<br>Duisburg aber 1 000 und mehr                                               |       |     |     |
| Tonnen laden*)                                                                                                                                       |       | 25  | *1  |
| zusammen                                                                                                                                             |       | 129 | Pf. |

Die Ersparniss auf dem Wasserwege beträgt demnach, wenn der Bedarfsort mmittelbar am Kanal liegt und das Getreide sogleich an die Verbranchsstelle abgefahren werden kann, nicht einmal 1 M<sub>e</sub>(t. In der Regel treten aber noch Kosten für mochmalige Abfahr aus dem Getreidespeicher oder Eisenbalmansehlussfrachten hinzu, so dass der Gewinn bei Beuntzung des Wasserweges gerade für Getreide erheblich vermindert wird. Aber selbst der höchste Nutzen von kaum 1 M<sub>e</sub>(t oder 10 Pf. für 100 kg. ist ganz unbedeutend.

Weser-Kanalisira n.

Einen etwas grüsseren Frachtmehlass gewährt die Weserkanalisirung dem eingehenden Getreide. Eine Versendung von Bremen nach dem Rheinische Westfallischen Industriegebiet würde allerdings eine Ermässigung der zeitigen Frachten nicht herbeiführen, deum der Eingaug über den Rhein und den Dortmund-Eins-Kaunl wird immer billiger sein als über Bremen. Nach den Berechungen im Anhang 1 zu Anlage 16 wirde die Wasserfracht Bremen - Herne (oder Dortmund) rd. 6,80 M<sub>e</sub>/t kösten, während der Weg über den Rhein und den Dortnund-Rhein-Kaund nur rd. 3,40 Met, mit Bemutzung der Bahn ah

<sup>\*)</sup> Ein Umschlag von den grossen Rheinschiffen auf Kanalschiffe oder umgekehrt, wird fast nie vorkommen, denn die dadurch hervorgerufenen Ausgaben sind zu besteutend. Sie aetzen sich aus den Umladeko-ten, der Halengebilhr für zwei Schiffe und den Aufenhaltskosten für zwei Schiffe zussammen und betragen, je mach der Art der geladenen Güter rif 1,70—2,490 M.1. Der Kanal-Rheinverkehr wird daher durchweg durch Schiffe von solcher Grösse bewirkt werden, dass sie den Kanal Sefahren k\u00fcmen.

Duisburg rd. 4.50 M./t erfordert. Dagegen wird im Verkehr nach Hannover und Hildesheim eine Erwässigung der jetzt 6,70 M./t bezw. 8,40 M./t betragenden Fracht auf rd. 3,90 bezw. 4,30 M./t herbeigeführt werden. Die durchschnittliche Herabsetzung ist duher auf rd. 3.50 M./t oder 35 Pf. für 100 kg. zu bemessen. Aber selbst diese höchste Begitnstigung erscheint merheblich gegenüber dem Getreidezoll von 35 M./t.

Abgesehen davon ist aber die Weser als Einbruchsstelle für fremdes Getreide nicht von erheblicher Bedeutung, wie denn auch in der Ertragsberechnung der Weserkanalisirung auf eine höhere als die übliche 3 prozentige jährliche Steigerung des Getreideverkehrs nicht gerücksichtigt ist,

Zu bewerken ist ansserdem, dass das eingeführte Getreide fast ausschliesslich zur Mischung beim Mahlen benutzt wird und dass, wenn ein lebhaftes Bedürfniss zur Einfuhr von Mahlgetreide in die Wesergegend vorhanden gewesen wäre, auch die nur wenige Mark theureren Eisenbahnfrachten schon heute grosse Mengen ausländischen Weizens und Roggens in's Land gebracht haben würden. Ferner sei darauf hingewiesen, dass die durch die Fulda scheinbar bewirkte Einfuhr fremden Getreides nach Kassel fast lediglich Mais umfasst, welcher der Landwirthschaft als Viehfutter dient. Genau denselben Gewinn wie die Einfuhr hat übrigens auch die Ansfuhr landwirthschaftlicher Erzengnisse, namentlich des Zuckers, welcher sich voraussiehtlich über Bremen einen zweiten stark benutzten Ausweg schaffen wird.

Endlich sei bemerkt, dass die Anlieger von der Kanalisirung der Weser erhebliche Vortheile durch die dauernde Erhöhung der Niedrigwasserstände erwarten.

Nach den obigen Ausführungen sollten die Bedenken der Landwirthschaft gegen die Eigenschaft des Kanals, als Einfallthor für fremdes Getreide zu dienen, fallen gelassen werden. Dies geschicht auch in der That bereits vielfach, denn es ist nach Darlegung des wirklichen Sachverhalts nicht zu verkennen, dass die in dieser Hinsicht gehegten Befürchtungen theilweis nicht zutreffen, theilweis durch geeignete Kanalabgabentarife in der Hanptsache zu beseitigen sind.

Was hier über Getreide gesagt ist, gilt in ähnlicher Weise von der Einfuhr ansländischen Holzes, insbesondere Grubenholzes. Auch für dieses bietet der Rhein-Elbe-Kanal keine oder höchstens stellenweis sehr geringe Vortheile,

# b. Getreide der östlichen Provinzen,

Steht die gesammte dentsche Landwirthschaft zusammen in ihrer Abwehr ausländischen Getreides, so erzeugt die Brleichterung der Zufuhr ostdeutscher landwirthschaftlicher Erzeugnisse, als Weizen, Roggen, Kartoffeln etc. naturgemäss einen gewissen Gegensatz zwischen Osten und Westen der Monarchie, Die westlichen Provinzen befürehten durch das erleichterte Auftreten östlicher Bodenprodukte einen Preisdruck. In geringem Maasse wird der letztere viel- westlichen Laudwirthe. leicht statthuben, jedoch wahrscheinlich nicht erheblich, da der Verkauf in den westlichen Provinzen vom Weltmarktpreis abhängt und es für diesen ziemlich nnwesentlich ist, oh einige Hunderttausend Tonnen ostelbischen Getreides ihr Absatzgebiet verändern. Das Interesse des östlichen Grundbesitzes wird auch seinerseits mitwirken, dass die Ersparniss an Transportkosten wesentlich diesem selbst zu Gute kommt und nicht dazu dient, die Gefreidepreise noch mehr zu drijeken. Ein grosser Theil der Landwirthe in den Provinzen Rheinland und Westfalen sieht daher auch davon ab, dem Kanalbau Schwierigkeiten in den Weg zu legen. Man erkennt sehr wohl, dass überwiegende Vortheile auf anderen Gebieten den Kanal erfordern, und dass die blühende Industrie auch den Landwirthen ganz bedeutende Vortheile bringt durch Absatz der Viehzuchtprodukte. Land- und Gartenfrüchte, durch vortheilhaften Verkauf von Ländereien zu industriellen Zwecken und dergl.

Widersproch der

Widerspruch der östlichen Landwirthe.

I'm so morklärlicher ist der Widerstand, welchen der Kanalban bisher bei den Landwirthen derjenigen Provinzen gefunden hat, welche am Verkauf von Getreide angewiesen sind, und denen der Rhein-Elhe-Kanal daza einen Weg und so niedrige Frachtsätze bietet, wie die Eisenbahn mit Staffeltarifen nie hötte gewähren können. Trotzdem hesitzt der Kanal nicht die Nachtheile der Staffeltarife für weite handwirthschaftliche Bezirke des Westens und Südwestens, weid der Einfluss hei Getreidetransporten nur in der Nähe des Wasserweges, also hauptsächlich im Industriegebiet voll zur Geltung kommt. Das Industriegebiet ist aber in der Lage, die den Rhein-Elbe-Kanal zufallenden Getreidenungen fast völlig im sich aufgmehmen.

Getreide aus Westpreussen und Posen.

In einer unter dem Vorsitz des Oberpräsidenten von Gossler im Juli 1895 zu Danzig abgehaltenen Versammlung westpreussischer Kanfleute, Landwirthe und Industriellen wurde angeregt, die Transportverhältnisse für östliches Getreide und Hölz einer zahlenmässigen Untersuchung zu nuterwerfen. Das Ergebniss der letzteren ist in der Anlage 17 mitgetheilt. Danach zeigt sich, dass die Versendung von Getreide, welches sich in Danzig befindet, nach dem Ruhrgebiet am billigsten über See geht und zwar reichlich so billig über Emden und den bald fertig gestellten Dortmund-Ems-Kanal wie über Rotterdam und den Rhein. Diese Sendungen würden also dem Rhein-Elhe-Kanal nicht zufallen. Dagegen ist für Getreide, welches sich in Bromberg befindet, der binnenländische Wasserweg sehon erheblich billiger als derjenige über See. Es ist ungefähr auzunehmen, dass alles Getreide der Ostprovinzen Westprenssen. Ostpreussen und Posen, welches nach Bromberg 2,50 M. weniger Eisenbahnfracht zu zahlen hat als nach Dauzig, den Rhein-Elbe-Kanal mit Vortheil aufsuchen wird. Westlich von Bromberg nicht zu weit vom Kanal belegene Gegenden werden denselben ebenfalls bestimmt für Getreidetransporte beuntzen,

Frachtberechnungen für Getreide aus Westpreussen und Posen.

Getreide aus Pommeru.

Eine ähnliche Berechnung wie für den Versand von Getreide und Holz aus Westpreussen und Posen ist auf Veranlassung des Oberpräsidenten von Puttkamer auch für Pommern aufgestellt und ehenfalls in Aulage 17 entbalten.

Frachtbereehnungen für Getreide aus Pommern.

Hier treten an Stelle von Danzig und Bromberg als Vergleichsorte Stettin und Oderberg. Nach den ursprünglich angestellten Ernitelungen, bei welchen mit dem Vorhandensein des nur flur kleine Schiffe benutzbaren Einow-Kanals gerechnet werden musste, würde Getreide, welches an der Mündung des Finow-Kanals in die Oder bei Oderberg lagerte, oder mugefähr ebenso billig dorthin wie uneh Stettin gebracht werden könnte, den Binnenwasserweg dem Seewege vorgezogen haben, zumal auf letzteren mehrfache Umbadungen und Zollschwierigkeiten vorkommen. Der zeitige geringe Unterschied der Kornpreise in Pommern und Rheinland würde ullerdings, wie mit Recht seitens der Pommerschen Landwirthe hervorgehoben wurde, einen lebhaften Absatz von Getreide mach dem Westen ausgeschlossen haben. Auch hildete der Seeweg für alle nach Stettin gebrachten Getreidemengen die billigere Versandstrusse nach den westlieben Provinze.

Umban des Finowkanuls,

Ganz anders gestalten sich aber die Verhältnisse, sohald der EinowKanal in den Abmessungen des Rhein-Elbe-Kanals umgebaut oder ein ganz
nener Ostkanal bergestellt wird. Dann ergeben sich für den Rimenwasserweg
die in Anlage 17 unter B aufgeführten Transportkosten von 8,20-8,50 M/t ab
Oderberg bezw. Stettin mech Herne: Stettin und Oderberg werden
damit den Industriegebeit betzulglich der Transportkosten so nahe
gerückt, wie Minden bei den hentigen Eisenhahnfrachtsätzen.
Damit gewinnt der Mittellandkmal für Pommern und alle ähulich gelegenen
landwirtbschaftlichen Geliche eine ausserordenliche Bedenung; die weite
Entfernung vom Osten zum Westen versehwindet; die Möglichkeit, denmächst
ästlichen Roggen und dem Kanal zum Industriegebiet schwimmen zu sehen,
wird zur Gewissheit.

Augenblicklich haben billige Transportkosten nach Westdeutschland Einfluss der Aufhebung allerdings für die gesammte östliche Landwirthschaft nicht den Anreiz, wie vor des Identitätsnachweises. Aufhebung des Identitätsnachweises. Diese Aufhebung hat für die Ausfuhr deutschen Getreides genau die Wirkung einer Ausfuhrprämie fast in voller Höhe des Zolles gehabt. Da nun die Transportkosten nach England und Scandinavien den für kleberarmen Weizen stets willigen Absatzgebieten Ostpreussens, erheblich niedriger sind, als nach dem deutschen Westen, so haben die Ostprovinzen angenblicklich hinsichtlich des Westens hauptsächlich Interesse an der Ausfuhr nach England und den nordischen Ländern. Sie erhalten dort, zuzüglich der ihnen in Deutschland gezahlten Ausführvergütung in Form von Einführscheinen, einen chenso hohen Preis wie in Westdeutschland, haben aber geringere Transportkosten zu tragen. Dies kann sieh schon wesentlich durch den Rhein-Elbe-Kanal ändern, denn dieser setzt die Fracht für eine Tonne Getreide von Bromberg his Herne von 38,30 auf 13,70 M., also um 25 M. herab. Noch werthvoller wird aber der Kanal dann für die östliche Landwirthschuft werden, wenn über Zoll und Identitätsnachweis einmal andere Ausichten herrschen, als heute, Beide sind menschliche Einrichtungen, die abhängig sind von Ansichten, welche in unserer schnelllebigen Zeit schon oft gewechselt haben und wahrseheinlich auch später manchem Wechsel unterworfen sein werden. Denkt man sich nur den vor ganz kurzer Zeit erst anfgehobenen Identitätsnachweis wieder hergestellt oder die Einführung landwirthschaftlicher Schutzzölle in Eugland mit einseitiger Begunstigung seiner Kolonieen, so wird der Osten wieder auf den Absatz nach dem deutsehen Westen angewiesen sein. Welcher Werth beruht dann in dem hente geplanten Wasserwege, der Jahrhunderte während, fast wie ein natürlicher Strong alle wirthschaftlichen Versuche und Ausehaumigen überdauert, und unbeirrt durch Tagesmeimungen jahruus, jahrein dem einheimischen Verkehr seine billigen Dienste darbietet!

# c) Getreide aus der Provinz Sachsen.

Endlich erührigen noch einige Worte über die Bedenken mancher Landwirthe, namentlich aus der Provinz Sachsen, hinsichtlich des Preisdruckes, der in den vom Kanal durchzogenen Provinzen durch das vom Osten kommende deutsehe Getreide erzeugt werden soll. Es gilt hier ungefähr dasselhe, was von dem auslündischen Getreide gesagt wurde, welches von der Elbe aus in den Rhein-Elbe-Kanal eintritt. Das ostdentsche Getreide wird nicht in dem vom Kanal berührten Theile Sachsens bleiben; es ist bestimmt, den Bedarf im Ruhrgebiet und am Rhein zu decken und was in Brandenburg, Sachsen und Hannover an Getreideüberschuss vorhanden ist und ehenfalls im Ruhrgebiet seinen Markt sucht, wird sieh den östlichen Transportgütern auschliessen und mit denselben den Vorzug des billigen Verkehrsweges geniessen.

Der Kanal wirkt für die mittleren Provinzen anders und zwar günstiger als Staffeltarife der Eisenbahnen. Letztere sind für weite Entfernungen von verhältnissmässig viel grösserem Nutzen als für nahe Transportlängen und haben deshalb in den in der Mitte zwischen Osten und Westen belegenen Provinzen, besonders auch in Sachsen, lebhaften Widerspruch gefunden. Der Kanal wird zwar für weite Entfernungen alle Vortheile der Stäffeltarife, nämlich eine sehr starke Herabsetzung der jetzigen Transportkosten, mit sich bringen, diesen Nutzen aber in annähernd gleichem Verhältniss auch bei geringeren Entfernungen bieten, denn die Bildung des Wasserstrassenfrachtsatzes entspricht in der Trennung nach festen einmaligen Liegekosten und für jeden Kilometer in gleicher Höhe hinzutretenden Streckenkosten genau der Bildnug der gewöhnlichen Eisenbahntarife und nicht derjenigen der Staffeltarife. Dies trifft zu, obgleich jene theoretische Scheidung in Liege- und Streekenkosten bei der Vereinbarung der Schiffsfrachtsätze nicht in Erscheinung tritt.

# b) Düngemittel.

Der Rhein-Elbe-Kanal wird wahrscheinlich auf den Verbrauch und die Preisbildung knustlicher Düngemittel einen erhehlichen Einfluss ausüben, der sieh augenblicklich kann übersehen lässt. Thatsache ist, dass die Verwendung künstlicher Dünger sieh seit 30 Jahren ganz ansserordentlich gehöben und dadurch weite Landflächen überhaupt erst geeignet gemacht hat, untzbringendere Frucht zu tragen. Das bervorragendste Beispiel ist in dieser Beziehung der Zuckerrübenban, den man früher auf die Provinz Sachsen und einige wenige gleichbegünstigte Gegenden dauernd beschränkt glaubte, während hente fast in allen Theilen Preussens zahlreiche Zuckerfahriken bestehen. Die Möglichkeit dazu haben in hervorragendem Maasse die künstlichen Düngemittel geboten. In welchem Umfange die Verwendung der letzteren neuerdings zugenommen hat, zeigt die Statistik der Güterbewegung auf dentschen Eisenbahnen. Danach be-Steigerung in der Ver- trug der gesammte Verkehr mit Düngemitteln (meist künstlichen)

wendung künstlicher Düngemittel.

Ausland.

im Jahre 1884 1 569 000 t

1894 4 034 000 t

Davon wurden von Deutschland, aussehl. Seehäfen versandt, also auch dort hergestellt

> nach dem In- nach dem Auslande, ausschl, laude, einschl. Zasammen deutsche See- deutsche Seehiifen häfen 1 193 000 t 84 000 t 1 277 000 t

im Jahre 1884 . 1894 . 3 144 000 t 268 000 t 3 412 000 t

Deutschlaud empfing vom Auslande, einschliesslich der deutschen Sechäfen

1884 289 000 t 1894 588 000 t.

Der Verkehr in Düngemitteln, und zwar meist künstlicher deutscher, ist demnach in den letzten zehn Jahren um 2 500 000 Tonnen oder auf das

21/a fache

gestiegen.

Es kann mit Sicherheit angenommen werden, dass Erzeugung und Verwendung erst in der Entwicklung begriffen sind und dass der Aufschluss neuer Kalilager in Braunschweig und Hannover, sowie die vermehrte Gewinnung und Mahlung der Thomasschlacke das Angebot steigern, den Preis erniedrigen und unterstützt durch eine ganz Deutschland durchziehende Wasserstrasse, den Verbrauch ganz ausserordentlich erhöhen werden. Welcher Vortheil dadurch für die Allgemeinheit entsteht, dass die landwirthschaftliebe Produktion gesteigert und das Inlandsbedürfniss durch eigenes Wachstlum in erhöltem Maasse gedeckt werden kann, bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung. Der Einfluss des Rhein-Elbe-Kanals wird hierbei nicht auf die von ihm unmittelbar berührten Gegenden beschränkt, dem die vielen anschliessenden Wasserstrassen, namentlich östlich der Elbe, führen meist in landwirthschaftliche Bezirke, die sämmtlich rur künstliche Düngemittel noch sehr aufnahmefähig sind. An geeigneten

Lager von Düngemitteln Punkten aller dieser Flüsse und Kanäle werden sich Lager bilden, die ihren an Wisserstrassen zum Bedarf im Grossen mit Schiffen beziehen und in kleineren Theilen dem Land-Kleinverkauf und Weiter- wirthe auf kurzem und daher nicht theuerem Eisenbahnwege zuführen. versand.

Gegenüber diesem allgemeinen Nutzen darf es nicht in Betracht kommen, wenn Vertreter der sächsischen Landwirthschaft gelegentlich bedauert haben. dass durch den billigen Wasserweg ihre Kalisalze auch anderen Landestheilen Ausführ von Düngemitteln zugeführt würden. Beachtenswerther sehon ist der Einwand, der aus ähnlichen in das getreideerzengende Kreisen gemacht ist, dass der Kanal geeignet wäre, die Ausfuhr deutscher Düngemittel nach denjenigen ausländischen Staaten zu beginstigen, welche mit

ihren Erzengnissen in Wettbewerh gegen unsere eigene L audwirtbebaft steben

Mit Recht ist darauf allerdings erwidert worden, dass die heutigen Honptkalilager bei Stassfurt so nahe an der Elbe liegen, dass für sie die Ansfuhr über Hamburg durch den Kanal nicht begünstigt werden würde. Ebenso ist es mit der etwaigen Ausfuhr von Thomasmehl, welches zum grossen Theil in Hochofenwerken gewonnen wird, die unmittelbar oder nahe am Rhein liegen. Die Ausfuhr von Stassfurter Salzen und Thomasmehl nach läudern, welche die deutsche Landwirthsehaft auf dem heimischen Markt bekämpfen, ist übrigens bisher nicht sehr bedeutend. Sie betrug insgesammt aus Deutschland mech der "Statisfik des Deutschen Reichs, Neue Folge. Band 80°, im Jahre 1894

| an | Abraumsalzen (s | og. Sta | nssfurter) |     |    |     |    |      |      | 229 000  | 1 |
|----|-----------------|---------|------------|-----|----|-----|----|------|------|----------|---|
| an | Thomasschlacke  | tohne   | Angabe     | des | Zw | eek | 8) |      |      | 86 000   | 1 |
|    |                 |         |            |     |    |     | Zu | 2469 | <br> | 315 (00) | 7 |

und war meist nach enropäischen Ländern, namentlich Belgien, Grossbritannien, den Niederlanden und Schweden gerichtet.

Nach Hauptkornländern des Weltmarktes gingen und zwar

|                                          | Abranusalze | Thomasseldacke |
|------------------------------------------|-------------|----------------|
| nach Russland                            | 6 000 t     | 4 000 t        |
| nach den Vereinigten Staaten von Amerika | 99 000 t    | 400 t          |
| noch Duit Australian                     | 800 +       |                |

Von Bedeutung ist die Ausfuhr von Stassfurter Salzen also nur nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika, und hierhin bietet sehon die Elbe die beste Gelegenheit zu billigem Wassertransport.

#### c) Einheimische Forstwirthschaft.

Was über landwirthschaftliche Erzeugnisse gesagt ist, gilt in ühnlicher Weise von den Produkten der Forstwirthschaft. Nur werden die Vorheile, welche die leztere vom Kanatbau haben wird, in Ost- und Mitteldentschland rückhaltslos anerkannt. Nachtheile fürchten nur die Waldbesitzer Rheinlands. Westfalens und zum Theil der Provinz Hessen-Nassau.

Nach den Ermittelungen des vorhandenen Eisenbahnverkehrs wiltrden von den nach Westen gerichteten Holztransporten des Jahres 1892

#### rd. 70 000 t

auf den Kanal übergegangen sein. Dieses Gewicht steigt durch die natürliche Verkehrszunahme bis 1918 auf

wird sich voraussichtlich aber fin Folge der billigen Transportkosten und, weil in obigen Zahlen die jetzigen Versendungen über See nicht enthalten sind, erheblich vermehren.

Eine besondere Benehtung verdient die zukunftige Versorgung des Rubrreviers mit Grubenholz. Auf diesem Gebiete liegen hauptsächlich die Befürchtungen der westfalischen, rheinischen und eines Theils der hessennassunischen Waldbesitzer, welche sich, im Gegensatz zu vielen anderen Gegenden,
in der glücklichen Lage befinden, ihr Holz nicht zu Breunholz, sondern zu höher
bezahlten Grubenholz aufarteiten zu Köumen. Sie erwarten von dem Kanal mit
Recht einen stärkeren Wettbewerb der östlicher gelegenen Landestheile. Thatsache ist aber auch, dass sie den bentigen, fast 700 000 Festmeter betragenden
Jahresverbauche sämmtlicher Bergwerke Rüchlands und Westfalens nur reichlich zur Hälfle \*) zu decken vermögen, viel weniger den gesteigerten Bedarf der
Zukunft. Fast alle nahe geung gelegenen Theile Deutschlands steuern deshalb
bei, aber ungeheure Mengen Hölzer der östlichen Proxizen können wegen hoher

\*) Antrag der Grübenholzhändler Westfalens an den Minister der öffentlichen Arbeiten von 12. November 1894, betr. Ermässigung der Eisenbahnfrachtsätze für Grübenholz. Sympher.
16

Grubenhalz

Preisunterschied des Holzes in West- und Ostdentschland.

Frachtkosten nicht nach dem Ruhrrevier gelangen. Da jedoch der Bedarf gedeckt werden muss, wird bereits gelegentlich russisches und schwedisches Holz bezogen. Der Preis für kiefernes Grubenholz beträgt un der Verwendungsstelle 15-18 M. für 1 Festmeter, im rheinisch-westfälischen Walde je nach der Belegenheit 10-12 M. Da gleiche Waare in den Provinzen östlich der Oder als Brennholz häulig mit etwa 3 M., in Pommern mit 5-6 M. im Walde bezahlt wird, verbleibt für günstig gelegene Forstreviere ein so grosser Spielraum (6-12 M. für 1 cbm = 12-24 M. für 1 t entborkten, trockenen Holzes\*) zwischen dem Verkaufspreis im Ruhrrevier und dem heutigen Brennholzpreise der Ostprovinzen, dass er für Wasserfracht und erhebliche Steigerung des Holzpreises im Walde ausreicht. In der Anlage 17 sind auch die Kanalfrachten für Hölzer berechnet; danach werden weite Landstriche nach Erbanung des Rhein-Elbe-Kanals Grubenholz nach Rheinland-Westfalen absetzen können. Was von den Provinzen östlich der Oder gilt, ist nuch für Brandenburg, Sachsen und Hannover in erhöhtem Maasse zutreffend, wenn auch hier die Waldpreise höher sind. Die Frachtermässigung, welche dem Grubenholz erneute Absatzgebiete erschliesst, wird das Gleiche für alles sonstige Nutzholz zur Folge haben.

Eine Bestätigung dafür, dass bereits jetzt das Bedürfniss vorhanden ist, aber wegen der hohen Eisenbahntnrife nicht genügend befriedigt werden kann, Holz und insbesondere Grübenholz auf weite Entfermungen aus den östlichen Provinzen nach dem Ruhrgebiet zu schaffen, bietet die Vorlage des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten au den Landeseisenbahnrath, betreffend die Einführung eines ermäßiglien Eisenbahntarfis für Grübenholz, vom 22. Mai 1895. In dieser wird u. A. eine Augabe gemacht über die zunehmende Betheiligung der östlichen Provinzen au der Versorgung des Ruhrkohleureviers mit Grübenholz. Es beisst dort:

Ermässigte Eisenbahntarife für Grubenholz.

Herkunft des für das Ruhrgebiet bestimmten Grubenholzes. Ans der Verkehrsstatistik geht ferner hervor, dass der Empfang an Holz des Spezialtarifs III (also vorzugsweise Grubenholz) bezüglich der Herkunft des Holzes in den letzten Jahren nicht unerhebliche Ver-

| semeningen   | ern | 11116 | .11 | mart. | • | 178 | 18  | ivui | rre | . A IC. | r nau erna | anen von             |
|--------------|-----|-------|-----|-------|---|-----|-----|------|-----|---------|------------|----------------------|
|              |     |       |     |       |   |     |     |      |     |         | 1890       | 1893                 |
| Mecklenburg  |     |       |     |       |   |     |     |      |     |         | 2 700 t    | 9 700 t + 7 000 t    |
| Brandenburg  |     |       |     |       |   |     |     |      |     |         | 400 t      | 17800t+17400t        |
| Sachsen      |     |       |     |       |   |     |     |      |     |         | 8 350 t    | 36500t+28150t        |
| Elb- und We  | ser | häfe  | en  |       |   |     |     |      |     |         |            | 4750t + 4750t        |
| Rheinprovinz |     |       |     |       |   |     |     |      |     |         | 65 000 t   | 68 500 t + 3 500 t   |
| Rheinhäfen . |     |       |     |       |   |     |     |      |     |         | 26 500 t   | 35 000 t + 8 500 t   |
| Hessen-Nassa | n.  |       |     |       |   |     |     |      |     |         | 33 800 t   | 47 500 t + 13 700 t  |
| Hannover ,   |     |       |     |       |   |     |     |      |     |         | 82 000 t   | 94 000 t + 12 000 t  |
| Westfalen .  |     |       |     |       |   |     |     |      |     |         | 306 000 t  | 252 000 t - 54 000 t |
|              |     |       |     |       |   |     | 111 | erl  | aa  | pt      | 591 000 t  | 612 000 t + 21 000 t |

Durch diese Ziffern, sowie durch den Umstand, dass nach dem Vorantgeführten anschnliche Mengen Grubenholz aus entfernteren Versandgebieten bezogen worden sind, scheint die Richtigkeit der Angabe der Grubenholzhändler, dass zur Deckung des in Folge stärkerer Kohlenforderung vermehrten Bedarfs die entfernteren Produktionsstätten immer mehr herangezogen werden milssen, Bestätigung zu finden.

Im Gauzen betrug unch der gleichen Quelle die Eisenbahnzufuhr von Grubenholz im Jahre 1893–654 000 t. von denen 37 000 t. über die Sechäfen und Rheinhäfen kannen. In wieweit diese Mengen aus ausländischen Hölzern bestanden haben, war nicht festzustellen.

 $<sup>^{\</sup>circ})$ l Festueter in entborktem, lufttrockenen Zustande ist zu 0,5 t zu rechnen, nach anderer Angabe 1,7—1,8 Festueter auf 1 t.

Noch deutlicher spricht für die wachsende Heranziehung entfernt wachsender Hölzer ein Vergleich des neuesten Eisenbahnhetriebsjahres 1897 mit dem Jahre 1892. welch letzteres den allgemeinen Verkehrsermittelnugen zu Grunde lag. Danach sind allein an Grubenholz, Brennholz und Eisenbahnschwellen (d. h. überwiegend Grubenholz) in den Verkehrsbezirken 22 und 23 (Ruhrgebiet Westfalens und Rheinlands) eingegangen:

|                                                                                                                                                                           | 1892      | 1897       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Von                                                                                                                                                                       | t         | t          |
| Pommern                                                                                                                                                                   | 100       | 6 000      |
| Mecklenburg                                                                                                                                                               | 7 000     | 24 000     |
| Schleswig-Holstein                                                                                                                                                        | 1 000     | 10 000     |
| Elbhäfen                                                                                                                                                                  | 200       | 10 000     |
| Provinz Hannover, Oldenburg .                                                                                                                                             | 97 000    | 122 000    |
| Provinz Brandenburg                                                                                                                                                       | 7 000     | 44 000     |
| Proving Sachsen und Anhalt .                                                                                                                                              | 33 000    | 71 000     |
| Rheinhafenstationen                                                                                                                                                       | 25 000    | 73 000     |
| Bayern Also Einfuhr von allen ent-<br>fernteren Gegenden in steigen-<br>dem Maasse, dagegen von den<br>nächstgelegenen Landestheilen<br>eher in abnehmendem Um-<br>fange: | 1 000     | 43 000     |
| Hessen-Nassau und Oberhessen                                                                                                                                              | 51 000    | 48 000     |
| Ruhrrevier                                                                                                                                                                | 125 000   | 118 000    |
| Provinz Westfalen, Lippe                                                                                                                                                  | 271 000   | 253 000    |
| Rheinprovinz, rechts des Rheins                                                                                                                                           | 47 000    | 38 000     |
| Rheinprovinz, links des Rheins                                                                                                                                            | 33 000    | 30 000     |
| Insgesammt rd.                                                                                                                                                            | 700 000 t | 900 000 t. |

Aus den obigen Zahlen ist ersichtlich, in wie gesteigertem Maasse Zauehmender Antheil der Meeklenburg, Brandenburg und Sachsen sich an den Gruhenholzlieferungen für Rheinland -Westfafen betheiligt haben. Gerade gegen die erhebliebe Zunahme aus der Provinz Sachsen von 28 000 bezw. 38 000 t in drei bezw. filmf Jahren fällt der einzige, von dort gemachte Einwurf nicht ins Gewicht, dass die billigen Kanal-Kohlenfrachten den Preis des Brennholzes drücken würden. Soweit der verbilligende Einfluss des Kanals reicht, wird es auch möglich sein, die bisherige Verwerthung zu Brennholz einzusehränken und zu dem lohnenderen Einschlag von Grubenholz überzugehen. Ein Raubbau, wie gelegentlich geäussert, ist darin nicht zu erkennen, vielmehr wird der höhere Erlös zu grösseren Aufforstungen Anreiz bieten.

Die Eisenhahnstatistik zählt indess nicht alle stattgehabten Versendungen auf, oder lässt wenigstens die wirkliche Herkunft nicht überall richtig erkennen, dem die westfälischen Grubenholzhändler bedienen sich zum Theil des Seeweges, zum Theil eines eigenthumlich zusammengesetzten Wasser-Eisenbahutrausportes. Besondere billige Trans-So giebt zum Beispiel ein grosser Holzhändler aus Gelsenkirchen in einem Schreiben an den Oberlandforstmeister Donner vom 18. Januar 1895 an, dass er im Jahre 1894 14 000 t Grubenholz zumeist aus dem Warthe- und Netzegehiet zu Wasser nach Harburg und von da mit der Eisenbahn nach dem Ruhrrevier verfrachtet hat. Im Jahre 1895 würden auf diesem Wege wahrscheinlich 22 000 t versandt werden. Die Transportkosten betrugen auf diesem Wege 13 M./t von Landsberg a, Warthe bis Gelsenkirchen, werden sich aber bei Vorhandensein einer ununterbrochenen Wasserstrasse nach diesseitiger Berechnung auf etwa 10 M./t, ja nach Annahme des Holzhäudlers gar auf 6 M./t ermässigen. Bei letzterer Zahl ist allerdings die 2.20 M./t betragende Abgabe auf dem Rheiu-Elbe-Kanal nicht berücksichtigt.

östlichen Gegenden an der Versorgung mit Grubenholz.

portwege östlichen Grubenholzes.

. 1918 . 750 000

Bedenkt man endlich, dass beim Anhalten der seit mehr als 20 Jahren beebaehteten Steigerung der Rahrkohlenförderung um jährlich etwa 1300 000 t bis zur etwaigen Kanaleröffnung im Jahre 1908 jährlich rd. 2000 000 t und im Jahre 1918 rd. 30 000 000 t Kohlen mehr gewonnen werden als 1892 rechnet unan ferner, dass nach Angabe des Landforstmeisters Dr. Danckelmann 1 t Steinkohlen etwa  $V_{46}$  Festmeter Holz, davon etwa  $V_{46}$  Festmeter Grubenholz erfordert, so steigt der jährliche Bedarf des Ruhrgebiets

Steigerung des Grubenholzbedarfs.

bis 1908 nm 500 000 Festmeter = 250 000 t Holz und

= 375000 t ...

davon etwa <sup>3</sup>/<sub>3</sub> Gruhenholz, welche die nüchstgelegenen Provinzen nicht zu liefern vermägen. Hierdurch gewinnt man ein ungefähres Bild von der Bedeutung des Rhein-Elhe-Kanals für die mittlere und östliche Forstwirthsehaft. Mag auch die Gewissheit der stetigen Steigerung in der Kohlenförderung nicht völlig verburgt werden können, so wird doch der hillige Wasserweg dazu beitragen, die Möglichkeit zur Wahrscheinlichkeit zu machen. Vielleicht übertrifft die Eintwickelung die Voransberechnung.

Die obigen Darlegungen lassen demnach die Hoffnungen, welche fast die gesammte Forstwirthschaft der in Mittel- und Ostdeutschland gelegenen, vom Rhein-Elhe-Kanal beeinflussten Gegenden an das Zustandekommen des neuen Wasserweges kultift, als berechtigt erscheinen.

# j) Sonstige Verhältnisse.

Die thatsichliehen Umstände bieten für föstliches Getreide und Holz keinen Grund zu Befürchtungen, dass der Rhein-Elbe-Kanal nachtheiligen Einfluss ansüben wird. Gerade das Gegentheil ist der Fall, wenn auch mit Recht von manchen Gegenden, ja sogar von ganzen Provinzen behauptet werden kann, dass der Kanal für die Landwirthsehalt von geringen Nutzen sein und lediglich aus dieser Verantassung nicht bauwtrdig sein wurde. Die Grunde, welche die grosse Mehrzahl der Landwirthe oder doch der landwirthschaftlichen Vereine bisher bewogen haben, gegen den Rhein-Elbe-Kanal Stellung zu nehmen, erscheinen bei zahlenmässiger Prüfung daher theilweise nicht mehr zutreffend. Es sind indess noch eine Beihe von anderen Ursachen vorhanden, welche weite Kreise der Landwirthschaft bewegen, dem Kanalban zum Theil völlig ablehnend, zum Theil abwartend gegentberzustehen. Diese Gründe, welche meist allgemeiner Natur sind, lassen sich etwa wie folgt zusammenfassen:

Sonstige Gründe der Landwirthschaft gegen den Kanalban.

- Die Landwirthschaft hofft, wie viele andere Gewerhszweige, auf eine baldige starke Herabsetzung der Eisenbahntarife, welche alsdam nicht nur den vom Kanal beeinflussten Gegenden, sondern allen Landestheilen zu Gute kommen wirde.
- In Folge der Hernbsetzung der Eisenhahntarife gelten die Voranssetzungen nicht mehr, unter denen die Verkehrsberechnungen für den Kanal vorgenommen sind; der Vorzug des Wasserweges vor den Eisenbahnen versehwindet abslamn.
- Die Bankosten des Kanals sind so hoch, dass die Ziusen durch die Abgaben nicht gedeckt werden, somlern von dem ganzen Lande getragen werden mitssen.
- 4. Der Kanalban und die dadurch hervorgerufene grössere industrielle Entwickelung entziehen der östlichen Landwirthschaft noch mehr Arbeitskräfte, als es zum grossen Schaden des Landes schon jetzt der Fall ist.
- 5. Die Wasserstrassen sind im Winter zugefroren und fehlen der Landwirthsehaft gerade nach Beendigung der Ernte; auch ist die Bef\(\tilde{\text{b}}\)effertening auf Kan\(\tilde{\text{d}}\)en Lissen eine so langsmue, dass meist die Eisenhahn vorgezogen wird.
- Wenn der Staat so grosse Smmmen, wie 2 bis 300 Millionen Mark.
   hir Kanalbanten ausgeben will, so soll er lieber Eisenhahnen und namentlich

auch Kleinbahnen erbauen, die der Landwirthschaft weit allgemeiner und besser nützen, als die Kanäle, auf denen nur grosse Ladungen auf einmal versandt werden können.

Dazu tritt

7. Die Befürchtung, dass durch Versumpfung oder Trockenlegung Nach- Mängel in Folge technitheile für die anliegenden Ländereien bervorgerufen werden. In wie weit diese scher Einrichtungen. Befürchtung durch einzelne Vorkommnisse an den bisherigen Kanalhauten gerechtfertigt ist, bleiht Sache der technischen Erörterungen. Jedenfalls bieten Tausende von Kilometern ausgeführter Kanäle die Gewähr, dass vereinzelte Uebelstände zu beseitigen und nicht geeignet sind, als Grund gegen fernere Aulagen verallgemeinert zu werden.

Zum Theil sind die sonstigen Bedenken, namentlich finanzieller Natur, bereits erörtert und durch möglichst zuverlässige Berechnungen auch zu widerlegen versucht. Dass dabei die vorhandenen Eisenbahntarife als Grundlage genommen werden mussten, war durch die Verhältnisse geboten. Eine Herabsetzung der Tarife würde allerdings die Kanaleinnahmen ungünstig beeinflussen; es ist aber nichtzuerwarten, dass die etwa möglichen Frachtermässigungen soerheblich sein könnten, wie es von vielen Betheiligten angenommen wird. Endlich zeigt die Uebernahme der Garantieverpflichtungen durch die Betheiligten in einem so hohen Betrage, dass die Provinzen dem Staate nöthigenfalls etwa die Hälfte aller Ausgaben erstatten müssen, dass das Unternehmen als ein leistnugsfähiges und ertragreiches angesehen wird, welches dem Stante in erheblichem Umfange wahrscheinlich nicht zur Last fallen wird.

Der Einwand, dass dem Osten weitere Arbeitskräfte entzogen werden, ist als in gewissen Grenzen zutreffend anznerkennen.

Indess werden doch vielfach Befürchtungen gehegt, welche nach den Erfahrungen, die bei den bisherigen grossen Kanalbauten, namentlich am Kaiser-Wilhelm- und am Dortmund-Ems-Kanal gemacht sind, übertriehen erscheinen. Insbesondere werden den vom Kanal durchschnittenen Landestheilen ländliche Arbeitskrüfte nur in beschränktem Umfange entzogen. Der landwirthschaftliche Arbeiter ist in der Regel weder geeignet noch gewillt, mit den Berufserdarbeitern in Concurrenz zu treten. Meist werden daher Letztere von den grösseren Unternehmern verwendet, während zuverlässige Ortsbewohner in beschränktem Umfange Verwendung in besseren Stellungen als Messgehülfen, Boten, Fährleute u. dergl. finden. Nöthigenfalls stehen auch geübte Ausländer in hinreichender Auzahl jederzeit zur Verfügung, wenn Arbeitermangel zu befürehten sein sollte.

Das Zufrieren der Wasserstrassen tritt in der Regel so spät ein, dass ein grosser Theil der Ernte noch vor dem Winter befördert werden kann. Was dann noch zurückhleibt und auf dem Wasserwege verschickt werden soll, muss allerdings bis zum Frühjahr warten; unter dem gleichen l'ebelstande leidet aber auch die ansländische Zufuhr; trotzdem weist der Rhein gerade im Frühjahr häufig einen sehr lebhaften Verkehr mit Getreide der vorjährigen Erute auf. Der gemachte Einwurf ist daher zwar zutreffend und setzt den Werth der Wasserstrassen mit Recht herab, aber doch nur in gewissen Grenzen, dem der Verkehr sieh anzupassen bereits gelernt hat.

Der Wunsch der Landwirthschaft nach Eisenbahnen, besonders nach Kleinbahnen, ist wohl verständlich und berechtigt. Es ist auch unbedingt der Ansicht zuzustimmen, dass der Werth von Kleinbahuen im Allgemeinen für die Landwirthschaft grösser ist, als der von Schifffahrtskanälen. Käme die Landwirtbsehaft allein in Betracht, so würden die erheblichen Aufwendungen für den Rhein-Elbe-Kanal allerdings nicht gemacht werden dürfen. Die Herstellung des Kanals schliesst aber den Ban weiterer für den Verkehr nothwendiger Eisenbahnen in den nächsten Jahren keineswegs aus. Was in der letzteren Beziehung in den vergangenen 10 Jahren hereits geleistet ist, und zwar nach dem Aushan der Haupthahnen zum grössten Theil für ländliche Bezirke mit geringer industrieller

Herabsetzung der Eisenbahntarife.

> Entrichmer von Arbeitskräften.

Zufrieren der Wasserstrassen.

Wunseh nach Neben- und Kleinbahnen. Bisherige Aufwendungen für Nebenhahnen.

oder bergbaulicher Thäthigkeit, geht ans der im Reichseisenbahnamt bearbeiteten "Statistik der im Betriebe befindlichen Eisenbahnen Deutschslands" hervor. Danach sind in Preussen vom 1. April 1885 bis zum 1. April 1895 an normalspurigen Eisenhahnen eröffnet worden:

rd. 4 900 km, davon

rd. 4 400 km von untergeordneter

Bedeutung. Die neuerbauten Strecken sind fast durchweg Stantshahnen. Das Anlagekapital vermehrte sieh in derselben Zeit um

rund 1 000 000 000 M.

d. h. jährlich um

stark zurlicktreten.

rund 100 000 000 M

In dieser Summe sind die Kosten für Umbauten und Ergänzungen bestehender Linien enthalten; nicht gerechnet sind darin die bis 1894/95 noch nicht sehr entwickelten und meist von Privaten oder Kommunalverbänden gebanten Schmalsparbahnen.

Verhältniss der jährlichen zu den Kosten des Rhein-Elbe-Kanals.

Der preussische Staat wendet also seit langer Zeit jährlich den grösseren Ausgaben für Nebenbahnen Theil von 100 000 000 M. zur Aulage von Nebenhahnen in meist ländlichen Gegenden auf, eine Summe, gegen welche die auf 10 Jahre vertheilten Baukosten des Rhein-Elbe-Kanals mit jährlich

rd. 26 000 000 M.

Zweek von Kleinbuhnen and Kanälen.

In gleicher Weise, wie die Neben- und Kleinbahuen ein für landwirthschaftliche Verhältnisse besonders geeignetes Transportmittel sind, ist der Rhein-Elbe-Kanal zweckmässig und nothwendig für die gewaltigen Massen grober und billiger Erzengnisse der Berg- und Hütten-Industrie. Wenn daher für iene jährlich ganz bedeutende Mittel bei verhältnissmässig geringem Verkehr ansgegeben werden, so erscheint es billig, dass auch der Industrie mit wesentlich geringeren Kosten ein billiger Transportweg für ihre Gütermassen gesehaffen wird. Wenn dabei der Stant als Gemeinschaft Aller den grössten Theil des Risikos mangelnder Ertragsfähigkeit übernimmt, und die Landwirthschaft au dieser Garantie naturgemäss mitbetheiligt ist, so sind die in Betraeht kommenden Sammen doch erheblich geringer als bei den Nebenbahnen, für deren keine wohl je eine so wahrscheinliche Ertragsberechnung aufgestellt werden konnte, wie für den Rhein-Elbe-Kanal. Für die Verzinsung der Nebeubahnen muss aber die rheinisch-westfällische Industrie nicht nur ebenfalls mit eintreten, sondern sie trägt sogar durch die von ihr veranlassten hoheu Eisenbahneinnahmen hauptsächlich dazu bei, dass die Fehlbeträge der wenig ertragsfühigen Nebenbahnen gedeckt werden.

Zusammengehen von Landbuhuen und Kanälen.

Einen Gegensatz zwischen Industrie und Landwirthschaft hinsichtlich der wirthschaft und Industrie Erbauung von Verkehrswegen aufzustellen, dürfte daher unzweckmässig und zur Erlangung von Klein- statt dessen zu befürworten sein, dass beiderseitig die Befriedigung der besonderen Bedürfnisse Unterstützung findet: die Landwirthschaft beim Bau von Klein- und Nebenbahnen, die Massen-Judnstrie bei Herstellung und Verbesserung von Wasserstrassen.

# b) Kohlenindustrie.

Vortheile für die Kohlen-

Der grosse Gewinn, den der Koldenbergbau des Ruhrgebiets durch industrie des Ruhrgebiets Herabsetzung der Transportkosten und Ausdehnung des Absatzes im In- und Auslande, namentlich unter Verdräugung ausländischer Brennstoffe, von dem Rhein-Elbe-Kanal erhofft, ist so bekannt und als einer der Hauptbeweggründe des Kanulbaues anzusehen, dass er nicht nochmals eingehend dargelegt zu werden Nachtheile für die Köhlen, braucht. Dagegen ist es nöthig, den wahrscheinlich ungunstigen Einfluss zu industrie der übrigen Ge-nutersuchen, welchen der erleichterte Wettbewerh der Ruhrkohle auf die übrigen Kohlenreviere Deutschlands ausüben wird. Dabei kommen besonders der Brannkohlenbergbau der Provinzen Sachsen und Brandenburg sowie der Steinkohlen-

hiele

bergbau Ober- und Niederschlesiens in Betracht. Zwar wird auch der Absatz der Saargruben durch die Herstellung des Dortmund-Rhein-Kanals ungunstig berührt werden, allein der hier geubte nachtheilige Einfluss ist nicht so erheblich, dass er die lohnende Verwerthung der Saarkohle stark beeinträchtigen könnte. Mit einem heftigen Wettbewerb des Ruhrgebiets hat das Saarrevier in gewissen Gegenden ohnehin schon jetzt zu rechnen.

Um von der Bedeutung der meist betneungen vonnungen Umfange, gleichende Uebersicht zu gewinnen, ist in Aulage 18 ein Bild von dem Umfange, gleichende Uebersicht zu gewinnen des Kohlenbergbaues Um von der Bedeutung der meist betheiligten Kohlengebiete eine ver- Grösse und Entwickelung Deutschlands gegehen, welches ausser Angaben über die Gesammterzeugung noch solche über die Einzelgebiete der Ruhr, Niederschlesiens, Oberschlesiens sowie der Provinzen Sachsen und Brandenburg enthält. Danach ist die Stein- Steinkohlengewinnung. kohlengewinnung in 30 Jahren von 1864 bis 1894 von

Deutschlands.

19000000 auf 77000000 t,

d, h. auf ungefähr das Vierfache gestiegen mit einem Werth von Der Gruhenpreis einer Tonne Steinkohlen betrug

101000000 bezw. 509000000 M.

Werth.

Preix einer Tonne

1864 5.18 M., 1894 6,63 ,, ,

hat aber innerhalb dieser Zeit erhebliche Schwankungen durchgemacht. beschäftigte Arbeiterzahl betrug

Arbeiterzahl.

99,000 bezw. 300,000.

vermehrte sich also auf das Dreifache. Danach ist die durchschnittliche Leistung trotz der mit tieferem Abbau wachsenden Schwierigkeiten und trotz der zunehmenden Arbeit bei der besseren Aufbereitung der Kohlen gegen 1864 um etwa ein Drittel gestiegen.

Die Braunkohlengewinnung hat von 1864 bis 1894 von

Brannkohlengewinnung.

6200000 t auf 22000000 t.

d. h. auf das 31/a fache, also nicht ganz so stark wie die Steinkohlenförderung zugenommen. Der Brennwerth der in Deutschland gewonnenen Braunköhlen ist nur etwa 1/3 desjenigen der Steinkohle, derselbe entsprach daher in den Jahren 1864 und 1894 einem solchen von

rd. 2100000 bezw. 7300000 t

Heizwerth.

Werth.

Steinkohlen. Dem angemessen ist auch der Preis der Braunkohle ein geringerer und betrug insgesammt

im Jahre 1864 18000000 M.,

1894 53000000 ,..

Die Bedeutung der Braunkohlengewinnung Deutschlands verhält sich demnach zu derjeuigen der Steinkohlenförderung wie

1:10.

ist aber, absolut genommen, trotzdem sehr erheblich.

Der Werth einer Tome Braunkohlen betrug

1864 2.83 M.,

1894 2,41 ...

ist also entgegengesetzt dem Steinkohlenpreise gefallen, obgleich in den siebziger Jahren ebenfalls eine erhebliche Steigerung stattgefunden hatte. Die Arbeiterzahl stieg von 22000 im Jahre 1864 auf

36000 " 1894; die durchschnittliche Leistung eines Mannes hat sich also trotz der inzwischen eingerichteten Gewinnung von Nebenerzengnissen ungefähr verdoppelt.

Preis einer Tonne,

Arbeiterzahl.

|                      | 128                                                                                                                       |                   |                   |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| Einzelgebiete.       | Betrachtet man nun die einzeln<br>Fördermengen:                                                                           |                   |                   |  |  |  |  |
|                      | 1864                                                                                                                      | 18                |                   |  |  |  |  |
| Fördermengen.        | <ol> <li>Rahrgebiet, Steinkohle 8 000 000 t</li> <li>Niederschlesien, Stein-</li> </ol>                                   | 40 700            |                   |  |  |  |  |
|                      | kohle 1 100 000<br>3. Oberschlesieu, Stein-                                                                               | 3 700             |                   |  |  |  |  |
|                      | kohle 3 900 000<br>4. Provinz Sachsen,                                                                                    | 17 200            | 1                 |  |  |  |  |
|                      | Braunkohle , 3 600 000 t<br>(mit einem Steinkohlen-                                                                       | 10 500            |                   |  |  |  |  |
|                      | brennwerth von) , , (1 200 000 ")<br>5. Provinz Brandenburg,                                                              | (3 500)           |                   |  |  |  |  |
|                      | Braunkohle 700 000 .   4 900 000 t   5 200 000 ,   17 500 000 t   (mit einem Steinkohlen-   (1 600 000 t)   (5 800 000 t) |                   |                   |  |  |  |  |
|                      | brennwerth von) , . (200 000 ")<br>6. Anhalt und Braun-,                                                                  | (1700             |                   |  |  |  |  |
|                      | schweig, Braunkohle . 600 000 .<br>(mit einem Steinkohlen-                                                                | 1 800             |                   |  |  |  |  |
|                      | brennwerth von) (200 000)                                                                                                 | (600              | 000 ") ]          |  |  |  |  |
| Werth der Förderung. | Die Kohlengewinnung stellte der Gruben) dar:                                                                              |                   |                   |  |  |  |  |
|                      | 1864<br>1. Ruhrgebiet, Stein-                                                                                             | 189               | 94                |  |  |  |  |
|                      | kohle 36000000 M.                                                                                                         | 2590000           | 000 M.            |  |  |  |  |
|                      | Steinkohle 6000000 3. Obersehlesien.                                                                                      | 26 000            | 000 "             |  |  |  |  |
|                      | Steinkohle 14000000 94000000                                                                                              |                   |                   |  |  |  |  |
|                      | Brannkohle 10000000                                                                                                       | 27000             |                   |  |  |  |  |
|                      | burg, Brannkohle . 2000000 14<br>6. Anhalt and Brann-                                                                     | 000000 M. 10000   | 000 " 42000000 M. |  |  |  |  |
|                      | schweig, Braunkohle 2000000 "                                                                                             | 5000              | 000               |  |  |  |  |
| Preis einer Tonne.   | Der Werth einer Tom                                                                                                       | ne Kahlen hetrug: |                   |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                           | 1864              | 1894              |  |  |  |  |
|                      | 1. Ruhrgebiet, Steinkohle                                                                                                 | 4,51 M.           | 6.36 M.           |  |  |  |  |
|                      | 2. Niederschlesieu, "                                                                                                     | 5.56 "            | 7,06              |  |  |  |  |
|                      | 3. Oherschlesien,                                                                                                         | 3.58 "            | 5.45 "            |  |  |  |  |
|                      | 4. Provinz Sachsen, Brannkohle                                                                                            |                   | 2.57 "            |  |  |  |  |
|                      | 5. " Brandenburg                                                                                                          | 2,81 . 2.77 M.    |                   |  |  |  |  |
|                      | 6. Anhalt u. Braunschweig, Braunkehle                                                                                     | 2,77              | 2,96 "            |  |  |  |  |
| Arbeiterzahl.        | Die Zahl der Arbeiter                                                                                                     |                   |                   |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                           | 1864              | 1894              |  |  |  |  |
|                      | 1. Ruhrgebiet, Steinkohle                                                                                                 | 38 000            | 153 000           |  |  |  |  |
|                      | 2. Niederschlesien                                                                                                        | 5 000             | 18 000            |  |  |  |  |
|                      | 3. Oberschlesien " · · · · ·                                                                                              | 17 000            | 54 000            |  |  |  |  |
|                      | 4. Provinz Sachsen, Braunkohle .                                                                                          | 9 000 }           | 16 000            |  |  |  |  |
|                      | 5. Brandenburg,                                                                                                           | 2 000 12 000      | 8 000 26 000      |  |  |  |  |
|                      | 6. Auhalt u. Braunschweig, Brannkoble                                                                                     |                   | 2 000             |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                           |                   |                   |  |  |  |  |

Ein ungefähres Verhältniss der verschiedenen Bezirke nach Werth der Verhältniss der Bedentung Erzeugung und Anzahl der beschäftigten Arbeiter lässt sich in folgenden Zahlen der einzelnen Bezirke. ansdrücken:

| 1. | Ruhrgebiet, Steinkohle                   |    | 9   |      |
|----|------------------------------------------|----|-----|------|
| 2. | Niederschlesien "                        |    | 1   |      |
| 3. | Oherschlesien, "                         |    | 3   |      |
| 4. | Provinz Sachsen, Braunkohle              |    | 1   |      |
| 5. | Provinz Sachsen, Braunkohle Brandenburg, |    | 1/2 | 11/2 |
| 6. | Anhalt u. Brannschweig, Brannkob         | le | -   |      |

Das Ruhrrevier überwiegt demuach an Bedeutung alle anderen, in Betracht kommenden Gebiete um beinahe das Doppelte; die sächsische Braunkohlengewinnung ist an Werth und Arbeitsleistung etwa gleich der Steinkohlenförderung Niederschlesiens,

Im Uebrigen zeigen die obigen Augaben, dass sämmtliche Bezirke sich seit 30 Jahren in einem lebhaften Aufsehwunge befinden, der beim Ruhrgebiet etwas über, bei Niederschlesien und dem Braunkohlengebiet etwas unter dem Mittel liegt. Die Steinkohleneinheitspreise der in Betracht kommenden Reviere sind durchweg erheblich, im Durchschnitt etwa 40%, gestiegen, die der Brannkohlen nngefähr 12% gefallen.

### a) Braunkohlen.

Die Braunkohlengrubenbesitzer der Provinz Sachsen, Anhalts und Braunschweigs -- in geringerem Maasse auch Brandenburgs -- befürchten von dem Rhein-Elbe-Kanal eine derartige Schädigung durch Einsehränkung des Befürehtungen der Braun-Absatzgebietes und Herabsetzung des Verkaufspreises, dass sie den Kanalbau kohlengrubenbesitzer. auf das Lebhafteste bekämpfen. Die Abneigung oder Furcht vor dem nachtheiligen Einfluss ist so gross, dass seitens der berufenen Vertreter des Deutschen Braunkohlen-Industrie-Vereins und des Magdeburger Braunkohlenbergbau-Vereins als einzige Rettung der Ankauf sämmtlicher Brannkohlengruben durch den Staat empfohlen und jeder andere Ausgleich, etwa durch Ermässigung von Eisenbahntarifen, als unzureichend bezeichnet wird. Der völlige, ja selbst der vorwiegende Untergang des Braunkohlenbergbaues mit seiner Rückwirkung auf die zahlreichen, sich stets vermehrenden Fabriken würde allerdings einen sehwerwiegenden Grund gegen den Rhein-Elbe-Kanal bilden. Es ist deshalb von grosser Wichtigkeit, die Verhältnisse genauer zu prüfen,

Ankanf der Gruben durch den Staat.

Die Braunkohlen finden ihren Hauptabsatz im eigenen Gebiet, sie Hauptabsatz der Braungelangen nicht zur Hälfte auf die Eisenbahn; da sie wegen ihres geringen Werthes hohe Transportkosten nicht vertragen, siedelt sieh die Braunkohlen verbrauehende, sehr mannigfaltige Industrie unmittelbar im Revier selbst an, ist auch zum Theil örtlich an dasselbe gebunden, wie z. B. die Zuekerfabriken, welche 34% aller geförderten Braunkohlen verwenden. Die Gewinnung ist in Braunkohlengewinnung. der Regel eine sehr einfache in zum Theil grossartigen Tagebauten, welche Flötze von 10, 20, ja bis zu 40 m Mächtigkeit ausbeuten. Erhebliche Kosten verursacht hauptsäehlich die Beseitigung des Abraumes, der bei manchen Tagebauten die Höhe der Flötzstärke besitzt. Liegt die Kohle noch tiefer unter der Erdoberfläche, so geschieht der Abbau unter Tage. Viele Braunkohlengruben sind mit Einrichtungen zur Verarbeitung der Braunkohle und zur Verwerthung der in ihr enthaltenen Nebenbestandtheile versehen. So werden ausser den letzteren (Paraffin, Mineralöl und Grudecoke) aus der Rohkohle Nasspresssteine und namentlich in immer steigendem Maasse Briketts hergestellt, die sich vorzüglich zu Hausbrand, aber auch zu Industriezwecken, namentlich in Form von kleinen Witrfeln (Industriebriketts) eignen,

kohlen.

Nebenerzenguisse.

Nasspresssteine.

Briketts.

Im Jahre 1894 wurden in den Provinzen

Sachsen rd. 460 Millionen Stuck Nasspresssteine aus 840 000 t

Brandenburg etwa 50 Millionen Stück Nasspresssteine ans 90000 t Rohkohle,

und ferner in

Sachsen rd, 800 000 t Briketts ans 2 100 000 t Rohkohle,

Brandenburg rd. 1 000 000 t Briketts aus 3 300 000 t Rohkohle

hergestellt. Der Preis von Tansend Stück Nasspressteinen war durebschnittlich 9,000 M., der einer Tonne Briketts 8,40 M. Zu einer Tonne Briketts werden einschliesslich der dabei verbrauchten Danapfkesselheizung 32 bis 44, im Durehsehnitt 38 hl = rd. 2,8 t Braunkohle verwendet,\*) Einzelne Werke arbeiten aber auch günstiger und gehen in ihrem Verbrauch auf 28 hl = rd. 1,9 t Robkolde himmter.

Damit deutsche Rohbraunkohlegegen westfälische Steinkohle sich behannten kann, durfen die Transportkosten der ersteren wegen des geringen Heizwerthes hächstens ein Drittel derjenigen der letzteren betragen.

Dadurch wird die Versandfähigkeit der Braunkohle in rohem Zustande sehr beschränkt, und es ist aus diesem Grunde sehwer, für die durch den Kanalbau entzogenen Absatzgebiete der Rohkohle rinen passenden Ersatz zu fünden.

Absatzverlust durch den Rhein-Elbe-Kanal.

Das Oberbergannt Halle hält hauptsüehlich den Braunkohlenberghan des Regierungsbezirks Magdeburg durch die westfälische Kohle bedroht, wenn der Ikhein-Elbe-Kanal ausgehant wird. Der Rückgang im Absatz wird anf ½7 der Förderung im Regierungsbezirk oder auf 500 000 t gesehätzt. Auf die Braunkohlenreviere des Regierungsbezirks Merseburg ist ausserdem ein gewisser Preisdruck zu erwarten, weil der aus seinem bisherigen Absatzgebiet zum Theil verdrängte Regierungsbezirk Magdeburg in die Verkaufsplätze der übrigen Werke einzundringen suehen wird. Allgemein wird auch insofern ein Preisruckgang statfinden, als die westfälische Kohle später die gemeinsamen Absatzgebiete, insbesondere Berlin und Magdeburg billiger erreichen kann. Wie man sieht, drohen dem Braunkohlenbergbau Gefahren; sie werden aber von den Betheligten ausserordentlich vergrößsert. So wird eine einzige Zusammenstellung den Nachweis liefern, dass ein Absatzverlust von 500 000 t, selbst wenn er sich vervielfachte, nicht in der Lage ist, die Braunkohlen-Industrie Sachsens zum Erliegen oder auch nur zu nureszelzichen Verhaten zu bringen.

Zunahme des Brikettabsatzes in Berlin.

Jage 19.

Nach einer durch ein Mitglied der Aeltesten der Kaufmannschaft gefertigten Zusammenstellung des Kohlenverbrauchs in Berlin hat der Absatz 9° deutscher Braunkohlen und Braunkohlen-Briketts — welch letztere ohne Ausnahme aus dem Bezirk des Oberbergants Halle, jedoch meist aus Braudenburg stammen — von 46 000 t im Jahre 1875 auf 780 000 t, darunter 760 000 t Briketts, im Jahre 1894 zugenommen. Die Zunahme von rd. 730 000 betrifft nur Briketts und entspricht einer Braunkohlenmenge von 2,8 · 730 000 = rd, 2 000 000 t. Diesen bedeutenden Markt einer einzigen grossen Stadt, die viermal so viel gebraucht, als der Verlust in Folge des Rhein-Elbe-Kanals amtlich geschätzt ist, hat die Braunkohle innerhalb zwanzig Jahren aus geringen Anfängen ernbert

In ühnlicher Weise werden die Braunkohlenbriketts auch noch andere Absatzgebiete gewinnen, denn wie das Beispiel von Berlin zeigt, sind sie wegen ihrer handlichen Form, Reinlichkeit und leichten Verbrauchskontrole sehnell ein ausserordentlich beliebter Hansbrandstoff geworden. Es ist nazumehnen und zu wünsehen, dass die Vorzüge der Briketts in immer weiteren

<sup>\*)</sup> Bericht des deutschen Braunkohlen-Industrie-Vereins über das Geschäftsjahr vom 1. April 1894 bis 31. Marz 1895. Anlage A.

Kreisen bekannt werden und zur Einführung, namentlich in grossen Städten, Veranlassung geben.

Der Anfang hiermit ist bereits in Hannover gemacht worden. Diese Ausdehnung des Brikett-Stadt leidet unter dem Uebelstande starken Russes, namentlich im Winter, wenn absatzes in Hannover zu dem Kohlenverbrauch der Industrie derjenige des Hausbrandes kommt, Es ist daher das Bestreben, thunlichst Abhülfe zu schaffen, und man erblickt ein Mittel dazu mit Recht in der ausgedehnteren Verwendung von Braunkohlenbriketts zur Stubenofenfeuerung. Während bis zum Jahre 1891 in Hannover und Linden fast gar keine Braunkohlen und Braunkohlenbriketts verbrangt wurden, betrug der Empfang der Eisenbahnstationen in Linden bereits 1894

und anderen Städten.

an ersteren fast 3 000 t, an letzteren fast 2 000 t.

Eine einzige grosse Lindener Kohlenfirma bezog im Jahre 1895 2 300 t Der Verbrauch ist noch einer ausserordentlichen Ausdehnung fähig und die grosse Zufriedenheit Derjenigen, die zur Braunkohlenbrikettfenerung übergegangen sind, wird nicht verfehlen, die weitere Verbreitung zu beschleunigen. Dabei wird der Rhein-Elbe-Kanal die Braunkohlenindustrie wesentlich unterstützen und die Briketts in Gegenden führen, die ihnen sonst wegen der hohen Eisenbahntarife unzugänglich waren.

Tritt demnach in der Verwendung der roben Braunkohle nach Fertigstellung des Rhein-Elbe-Kanals ein gewisser Rückschlag ein, so hieten sich doch auch wieder Aussichten auf einen Ausgleich durch Erweiterung des Absatzes von Briketts. Es ist dabei allerdings Voraussetzung, dass den letzteren möglichst der Markt erhalten bleibt, den sie sich bereits erobert haben, also hauptsächlich derienige Berlins und Magdeburgs.

Die ferner ausgesprochene Befürehtung, dass Kohlen von Osten aus in den Kanal eintreten und dort der sächsischen Braun- und westfälischen Steinkohle Konkurrenz machen werden, ist nicht von sehr grosser Bedeutung; es ist gegebenenfalls zu erwägen, ob man diesem Wettbewerb durch Versetzung der Kohle, welche von Osten in den Kanal eintritt, in eine höhere Tarifklasse begegnen kann.

Aus diesen Ueberlegungen ersieht man die Bedeutung der richtigen und dem wirthschaftlichen Bedürfniss angepassten Abgabenfestsetzung, welche die gleiche Beachtung verdient, wie die Tarifgestaltung auf den Eisenbahnen, Damit geben sich auch Mittel an die Hand, die Nuchtheile des Rhein-Elbe-Kanals für die sächsische Braunkoble abzuschwächen und namentlich den für alle deutschen Kohlenreviere schädlichen Wettbewerb ausländischer Brennstoffe, so weit einzusehränken, wie es den an niedrigen Kunfpreisen interessirten Konsumenten gegenüber zulässig erscheint.

Einstweilen indess gewährt das Brannkohlengebiet der Provinz Sachsen .. mit seiner vielgestaltigen Industrie, die durch den billigen Brennstoff jährlich zu immer neuen Aulagen veranlasst wird, ein Bild so hoher wirthschaftlicher und finanziell günstiger Entwickelung, dass den neuen Verhältnissen ohne Furcht entgegengesehen werden kann.

#### b) Steinkohlen Nieder- und Oberschlesiens.

Der Steinkohlenbergbau Schlesiens fürchtet wie die Braunkohlenindustrie Sachsens, wenn auch nicht in gleichem Mansse, den erhöhten Wettbewerb der Ruhrkohlen. Geographisch kommen dabei zwei getrennte Gebiete in Betracht, das Niederschlesische oder Waldenburger und das Oberschlesische Revier. Um den Umfang der Verdrängung seblesischer Kohlen beurtheilen zu können, bedarf es der Kenntniss der Selbstkosten für 1 Tonne Steinkohlen in den versehiedenen Revieren, der Absatzmengen sehlesischer Kohle nach den bedrohten Gebieten und der jetzigen sowie später zu erwartenden Transportkosten,

Begünstigung englischer und böhmischer Kohlen durch den Rhein-Elbe-Kanal.

Günstige allgemeine Verhältnisse des Braunkohlengebiets

## Selbstkosten der Kohlen.

Das Niederschlesische Steinkohlenrevier hefindet sich wegen der hohen Gewinnungskosten in einer sehleehten Lage. Die Gestehung einer Tonne Kohlen, einschliesslich aller Nebenkosten und Abschreibungen, aber ohne Verzinsung des Anlagekanitals.

| ist | im Ruhrgehiet   | anf  | durchschnittlich |  |  | 7.00 | M. |
|-----|-----------------|------|------------------|--|--|------|----|
| in  | Oberschlesien   | 77   |                  |  |  | 5,30 | 22 |
| in  | Niederschlesien | - 77 |                  |  |  | 7.00 |    |

## zu schätzen

Die Angabe für das Ruhrgebiet ist aus versehiedenen Veröffentliehungen ernintelt. Zunächst berechnet der Bergwerks-Direktor E. Kleine zu Dortmund in einer Schrift: "Ueber Selbstkosten und Preise der westfälischen Kohlen" die durchschnittlichen Selbstkosten einer Tonne absatzfähiger Kohle, einschliesslich Mygaben, Abschreibungen u. s. w., aber ohne Veränsung des Aktienkapitals zu 7.00 M. Ferner ergiebt eine im "Glückauf" No. 20 vom 16 Mai 1896 veröffentlichte Zusammenstellung der Betriebsergelmisse von 11 grossen Bergwerksgesellschaften mit 7d. 11 200 000 t Fördermenge durchschnittliche Gestehungskosten für 1895 von 5,83 M. für eine Tonne geförderter Kohlen. Dazu treten
bei Zurückführung auf eine Tonne des wirklichen Absatzes und unter Hinzafügung der Abgaben, Abserpibungen u. s. w. noch reichlich 1,20 M/t, so dass
sieh auch so ein Einheitspreis von 7,00 M. ergiebt. Endlich weisen die Geschäftsberiehte zweier der grössten und ungefähr mittlere Verhältnisse darstellenden Aktienzesellschaften elenfalls Durchschnittskosten von fast genan 7,00 M/t auf.

Die Angabe für Obersehlesien ist amtlich gemacht und bezieht sieh auf die Verhältnisse der fiskalischen Grüben, einschliesslich der für Privatwerke unzurechnenden Beträge für Abschreibungen; die Zahl für Niederschlesien ist von sehlesischer Seite selbst angegeben.

Die Gitte der Kohlen mag ungefähr gleich gesetzt werden: Gas- und Industriekohlen Westfaleus und Niederschlesiens haben im Allgemeinen einen etwas grösseren Werth als diejenigen Oberschlesiens, während für Hausbrand oberschlesisches Produkt bevorzugt wird.

#### Absatzgebiete.

Das Waldenburger Revier findet seinen Absatz hauptsächlich in den den Gruben nahe gelegenen Theilen der Provinzen Sehlesien und Brandenhurg, im ästlichen Theile des Königreichs Saeltsen und in Böhmen. Obersehlesische Kohle beherrseht einen grossen Theil Schlesiens, Brandenburgs, Pommerns, Ost- und Westpeenssens sowie ganz Posen: endlich geht sie nach Russland, Oesterreich und den Donauländern, gelangt anch bis zur Elbe oherhalb Magdeburg und in verhältnissnässig unerheblichen Mengen nach anderen Gegenden.

Nach der Statistik der Deutschen Eisenbahnen, meh Gutachten, welche von den Handelskammern zu Breslau und Oppeln, sowie von dem Verein für die Bergbunlichen Interessen Niederschließens an den Oberprisidienten von Sehlesien, Fürsten v. Haztfeld-Trachenberg erstattet sind, vertheilte sich der Eisenbahn-Kohlenabsatz Nieder- und Oberschlesiens im Jahre 1894 auf folgende Hauptgebiete:

|      |                |     |                             |           | on        |
|------|----------------|-----|-----------------------------|-----------|-----------|
|      |                |     |                             | Nieder-   | Ober-     |
|      |                |     |                             | Schlesien | Schlesien |
|      |                |     |                             | t         | t,        |
| nach | Verkehrsbezirk | 1.  | Provinzen Ost- und West-    | un-       |           |
|      |                |     | preussen                    | bedeutend | 650 000   |
| **   | **             | 2.  | Ost- und Westpreussische    |           |           |
|      |                |     | Häfen                       | ,,        | 170 000   |
| **   | **             | 3,  | Provinz Pommern             | 10 000    | 210 000   |
| **   | 90             | 4.  | Pommersche Häfen            | 20 000    | 190 000   |
| **   | **             | 5.  | Grossherzogthum Mecklen-    | un-       |           |
|      |                |     | burg u. s. w                | bedentend | 30000**)  |
| 17   | **             |     | Provinz Posen               | 30 000    | 1 010 000 |
| 44   | **             |     | Regierungsbezirk Oppelu     | 20 000    | 2 240 000 |
| 22   | 77             | 14. | Stadt Breslau               | 90 000    | 1 480 000 |
| 27   | **             | 15. | Regierungsbezirke Breslau   |           |           |
|      |                |     | und Liegnitz                | 1 000 000 | 1 280 000 |
| **   | "              |     | Berlin                      | 220 000*) | 680 000   |
| **   | **             |     | Provinz Brandenburg         | 170 000   | 540 000   |
| 21   | **             | 18. | Regierungsbezirk Magdeburg  | un-       |           |
|      |                |     | und Anhalt                  | bedcutend | 50 000    |
| **   | **             | 19. | Regierungsbezirke Merseburg |           |           |
|      |                |     | und Erfurt; Thuringen       | ,,        | 80 000    |
| **   | **             |     | Königreich Sachsen          | 160 000   | 140 000   |
| **   | **             |     | Russland                    | unbedeut. | 20 000    |
| *1   | **             |     | Polen                       | 30 000    | 210 000   |
| **   | **             |     | Galizien u. s. w            | unbedeut. | 350 000   |
| **   | **             | 53. | Ungarn                      | ,,        | 450 000   |
| **   | **             | 54. | Böhmen                      | 840 000   | 400 000   |
| 7"   | **             | 55. | Uebrige Oesterreich         | 130 000   | 1 940 000 |
|      |                |     | Gesammter Versand           | 2 720 000 | 12120000  |
|      |                | day | on dem Wettbewerb des Ruhr- |           |           |
|      |                | geb | iets ausgesetzt             | 550 000   | 1490000   |
|      |                |     |                             |           | 1         |

In dem Eisenbahntrausport sind auch die in den Verkehrsbezirken 13, 14 und 15 auf den Wasserweg übergehenden niedersehleisehen und obersehlesisehen Kohlen enthalten; sie mufassten insgesammt in Jahre 1894 1 000 000 t. davon etwa 200 000 t aus Nieder- und 800 000 t aus Obersehlesien. Da auch ein Theil dieser Sendungen demnächst von der Ruhrkohle bedroht sein wird, erhöht sich der diesem Wettbewerb ausgesetzte Gesammtantheil

Niederschlesien Oberschlesien auf rd. . . . . . . 600 000 t bezw. 2 000 000 t.

Für das Niederschlesische Gebiet ist dabei die etwalig durch Ruhreokes zu befürchtende, aber nur durch aussergewöhnliche Mittel zu erreichende Verringerung des Cokesabsatzes nach Böhnen eingeschlossen.

<sup>\*)</sup> Die dem Wettbewerb des Ruhrkohlengebiets ausgesetzten Bezirke sind unterstrichen.

<sup>\*\*)</sup> Für den Versaud von Ruhr-Kohlen nach Mockleuburg bietet der Rhein-Elbe-Kanal keine Vorzüge gegenüber dem jetzigen Wege über Hamburg.

#### Frachtkosten.

In wie weit durch den rheinisch-westfälischen Wetthewerb ein wirklicher Ausfall im Kohlenverkauf Schlesiens stattfinden wird, lässt sich nur auf Grund genauer Frachtberechnungen feststellen, für welche die genauen Empfangsorte bekannt sein müssten. Ueberschläglich lässt sieh Folgendes ermitteln:

Absatzeehiet westlich der Elhe

Es kann hinsichtlich des Absatzes nach der Provinz Sachsen und Anhalt angenommen werden, dass die Ruhrkohlen die oberschlesische Kohle aus allen unmittelbar an der Elbe oder westlich derselben belegenen Orten verdrängen werden. Davon würden ungefähr 100 000 t (Verkehrsbezirke 18 und 19) betroffen werden. Niederschlesische Kohlen kommen dabei nicht in Betracht.

Absatz niederschlesischer reich Sachsen.

Hinsichtlich des Versandes nach dem Königreich Sachsen ist zu be-Kohlen nach dem König- merken, dass die niederschlesische Kohle meist nur nach dem östlichen Theile Sachsens versandt wird und wenig über die Elbe hinausgelangt. Nun beträgt die Eisenbahnfracht vom Waldenburger Revier (Dittersbach, Cäsargrube) bis Dresden rd. 5.70 M./t. dagegen die Schiffsfracht vom Ruhrgebiet nach Dresden kemäss Anlage 20 durchschnittlich rd. 7.50 M./t und hei den besten Elbwasserständen rd. 6.30 M./t. Die niederschlesische Kohle ist in Bezug auf die Fracht daher günstiger gestellt als die Ruhrkohle, und da die Gestehungskosten sowie der Nutzungswerth ungefähr die gleichen sind, so wird in Dresden ein Wettbewerh unter gewöhnlichen Umständen nicht stattfinden. Noch weniger kann es der Fall an Orten sein, die östlich der Elbe liegen und von der Ruhrkohle nur nach Umschlag auf die Eisenbahn erreicht werden können. Die Konkurrenten Niedersehlesiens im Königreich Sachsen werden nach wie vor die sächsische und oberschlesische Steinkohle sowie die böhmische Braunkohle sein.

Absatz oberschlesischer reich Sachsen.

Ob Oherschlesien erheblieh in seinem Besitzstaude im Königreich Sachsen geschädigt werden wird, lässt sieh nicht so bestimmt sagen; indess ist anzunchmen, dass östlich der Elbe kaum eine Aenderung eintritt, da die nieder-Kohlen nach dem König- schlesische Kohle auch später billiger sein wird als die etwa neu hinzutretende Ruhrkohle. Da der hanptsächlichste Absatz oberschlesischer Kohle in Sachsen ebenfalls östlich der Elbe liegt, so kann der Verlust auf nicht nicht als etwa ein Drittel des Gesammtabsatzes, also auf 50 000 t gesehützt werden.

Einer besonders genauen Untersuchung bedarf der Wettbewerb auf dem Berliner Markte und in der Provinz Brandenburg, denn hier kommt der Absatz grösserer Mengen schlesischer Kohlen in Frage. Zunächst möge Berlin betrachtet werden.

Wie ans der Anlage 19 bervorgeht, wurden im Jahre 1894 in Berlin abgesetzt:

Die in Berlin verbrannten Kohlen nach Menge und Herkunft.

Der Berliner Markt.

960 000 t oberschlesische Steinkohle, 210 000 t niederschlesische 80 000 t westfälische 10 000 t sächsische 190 000 t englische 130 000 t böhnische Braunkohle. 20 000 t sächsische

590 000 t deutsche Braunkohlen-Briketts.

Wird augenommen, dass der Besitzstand der Braunkohlen unberührt bleibt, trotzdem böltmische Braunkohle voraussichtlich eine Abnahme erfahren wird, so treten die vom Rhein-Elbe-Kanal zu erwartenden Verschiebungen innerhalb des insgesammt rd. 1500 000 t betragenden Steinkohlenbedarfs auf. Zunächst werden nach der begründeten Ansicht der Aeltesten der Berliner Kaufmannschaft\*) die englischen Kohlen ganz ans Berlin verdrängt werden, was durchaus erwünscht ist.

<sup>\*)</sup> Korrespondenz der Aeltesten der Kaufmannschaft von Berlin, 18. Jahrgang, No. 6 vom 16. Juli 1895, Seite 78 und fide,

Hinsichtlich des Wettbewerbs deutscher Kohlen auf dem Berliner Markt ist Folgendes zu beachten:

Erstrebenswerth ist, dass die etwa im Jahre 1894 vorhandene und für Schlesien als befriedigend zu bezeichnende Absatzvertheilung nicht zu Ungunsten Schlesiens verändert wird. Dies würde indess nach Erbauung des Rhein-Elbe-Kanals doch in erheblichem Umfange erfolgen, wenn nicht seit 1895 Umstände eingetreten wären und ferner bis zur Eröffnung des Rhein-Elbe-Kanals noch weiter wirken würden, welche die Wetthewerbsfähigkeit Schlesiens auf dem Berliner Markte erhöhen. Diese Umstände sind:

- die Fertigstellung der Kanalisirung der oberen Oder und
- die Ausdehnung des Rohstofftarifs auf Kohlen.

Letztere Thatsache begünstigt zwar das Rnhrgebiet gegen Niederschlesien so lange, als der grösste Theil der westfällischen Kohlen mit der Eisenbahn nach Berlin gelangt. Mit zunehmender Benutzung des gemischten Eisenbahnwasserweges über Hamburg, Elbe und Havel und namentlich mit Eröffung des Rhein-Elbe-Kanals wird aber die dem niederschlesischen Kohlenrevier in Folge der Ausdehnung des Rohstofftarifs gewährte Frachtermässigung von grossem Nutzen für die niederschlesische Steinkohle sein.

Es wird nun erforderlich sein, zu untersuchen;

- Wie standen die Frachten von den verschiedenen Kohlenrevieren nach Berlin im Jahre 1894?
- 2. Wie stehen sie jetzt?
- 3. Wie werden sie nach Eröffnung des Rhein-Elbe-Kanals sich stellen?

### Zusammenstellung 1.

 Stand der Kohlenfrachten 1804.

| Nach Berlin<br>von                                | Eisen-<br>bahn-<br>Transport<br>M./t | Gemisehter Eisenbahn- und<br>Wassertransport<br>M./t | Bemerkungen<br>zu dem Wasse-<br>transport |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Herne (Ruhrgebiet)                                | 11,30                                | 5.60 + 0.50*) + 3.50 = 9.60                          | über Hamburg.                             |  |
| Königshütte<br>(Oberschlesien)                    | 11,65                                | 5.25 + 0.30*) $+ 4.00 = 9.55$                        | uber Breslau —<br>Pöpelwitz.              |  |
| Dittersbach,<br>Cäsargrube .<br>(Niederschlesien) | 7,75                                 | 3,25 + 0,30*) + 4,00= 7,55                           | über Breslau.                             |  |

Oberschlesien stand also 1894 sowohl in seinen Eisenbahn- wie Wassertrachten annähernd gleich mit Westfalen —, entsprechend der gleichen geographischen Entfernung — Niederschlesien dagegen um 3,55 M/t glustiger in Eisenbahn- und 2,05 M/t im gemischten Versande, der aber fast nie benutzt wurde.

Augenblicklich, December 1898, nach Fertigstellung der Kanalisirung 2. Staad der Kehlender oberen Oder und Ausdehnung des Rohstofftarifs auf Kohlen ergiebt sieh folgende Zusammenstellung:

<sup>\*)</sup> Nebenkosten für Umladen (Kippen) und Versicherung der Ladung.

### Zusammenstellung 2.

| Nach Berlin<br>von                                | Eisen-<br>bahn-<br>Transport<br>M./t | Gemischter Eisenbahn- und<br>Wassertransport<br>M.:t | Bemerkungen<br>zu dem Wasser-<br>transport         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Herne (Ruhrgebiet)                                | 10,30                                | 5.60 + 0.50 + 3.50 = 9.60                            | über Hamburg.                                      |
| Königshttte<br>(Obersehlesien)                    | 10.52                                | 4.75 + 0.30 + 3.50 *) = 8.55                         | Pöpelwitz,<br>schwankend von<br>7,45-10,75 M./t.   |
| desgl.                                            | -                                    | 2.18 + 0.30 + 5.70*) = rd. 8.20                      | tiber Cosel,<br>schwankend von<br>7,10-9,70 M./t.  |
| Dittershach,<br>Cäsargruhe .<br>(Niederschlesien) | 7,39                                 | 2.65 + 0.30 + 3.50* <sub>1</sub> = $6.45$            | über Breslau.<br>schwankend von<br>5,85—8,65 M.,t. |

Oberschlesien steht also augenblicklich in seinen Eisenbahnfrachten annähernd gleich mit Westfalen, die Wasserfracht über Cosel ist dagegen 1,40 M./t niedriger als der gemischte Versand vom Ruhrgebiet über Hamburg nach Berlin. In den Jahren 1897 und 1898 hat die gemischte Eisenhahn-Wasserfracht Cosel-Berlin geschwankt von 7.10 M. t bis 9.70 M./t. so dass dieselbe beim niedrigsten Stande 2.50 M. niedriger, beim höchsten Stande um ein Geringes theurer war als der Versand von Ruhrkohlen über Hamburg.

Niederschlesien ist z. Z. um rd. 2.90 M./t im Eisenbahn- und um 3.15 M./t im gemischten Versand günstiger gestellt als das Rubrgebiet; beim gemischten Versand schwankten die Gesammtkosten je nach dem Wasserstande der Oder und anderen Umständen in den Jahren 1897 und 1898 von

5.35 bis 8.65 M./t.

waren aber trotzdem stets und zwar von

4.25 bis 0.95 M./t

niedriger als die Kosten des gemischten Versandes von Ruhrkohlen über Hamburg. Nach Anlage 20 wird der Rhein-Elbe-Kanal die Wasserfracht von West-

3. Voraussichtlicher Stand Fertigstellung des Rhein-Elbe-Kanals im Jahre 1908.

der Kohlenfrachten nach falen nach Berlin von 9.60 M. auf 6.70 M./t, also nm 2.90 M./t heruntersetzen. Eine Verminderung der Oderschifflahrtskosten ist allerdings auch noch

zu erwarten und zwar dadurch, dass nach Fertigstellung der Kanalisirung der oberen Oder allmälig die kleineren Oderkähne verschwinden und durch Schiffe von durchschnittlich 400 t Tragfähigkeit ersetzt werden.

Für alle von Breslau ah verladenden Kohlenkähne wird diese Ersparniss mindestens 0.50 M./t betragen, wenn man berücksichtigt, dass die durchschnittliche Tragfähigkeit der zwischen Berlin und Breslau bisher verkehrenden Fahrzeuge kanm 200 t beträgt.

Erheblicher wird der Unterschied für die nach Cosel führenden Schiffe sein. Hier wirkt zunächst auch die zunehmende Grösse der Kähne begunstigend, und dazu kommt die Wahrscheinlichkeit, dass sieh der verhältnissmässig grosse Unterschied zwischen den Schiffsfrachten ab Cosel und ab Breslan noch allmälig vermindern wird. Dieser Unterschied (5,70 M. gegen 3,50 M./t) steht gar nicht im Verhältnisss zu den Transportlängen und ist wohl nur erklärlich durch wirkliehe oder vermeintliche Unbequemlichkeiten und Unsieherheiten, die mit der Befahrung der oberen Oder verbunden sind und die allmälig versehwinden oder, wo dies nicht ohne Weiteres zu erwarten ist, beseitigt werden mitssen. Die bis

<sup>\*)</sup> Nach den Frachtenberichten des Schiffervereins zu Breslan an den Oberpräsideuten von Schlesien im Durchschnitt der Jahre 1897 und 1898.

zur Vollendung des Mittellandkanals eintretende Ermässigung der Schiftsfracht Cosel—Berlin kann daher auf wenigstens 1,00 M./t geschätzt werden.

Hiernach ergiebt sich folgende Zusammenstellung der voraussichtlichen Frachten nach Vollendung des Mittellandkanals im Jahre 1908:

### Zusammenstellung 3.

| Nach Berlin<br>von                              | Eisen-<br>bahn-<br>Trans-<br>port<br>M./t | Gemischter Eisenbahn und<br>Wassertransport<br>M./t | Bemerkungen                                                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Herne<br>(Ruhrgebiet)                           | 10,30                                     | 6,70                                                | über Mittelland - Kanal.                                           |
| Königshütte<br>(Oberschlesien)                  | 10,52                                     | 4,75 + 0,30 + 3,00 = 8,05                           | über Breslau-Pöpelwitz,<br>schwankend von etwa<br>7,00-10,50 M./t. |
| desgl.                                          | 1                                         | 2,18 + 0,30 + 4.70 = rd.  7,20                      | über Cosel, schwankend<br>von etwa 6,00—8,50 M./t.                 |
| Dittersbach,<br>Cäsargrube<br>(Niederschlesien) | 7,39                                      | 2,65 + 0,30 + 3,00 = 5,95                           | über Breslau,<br>schwankend von etwa<br>5,00—8,50 M./t.            |

Oberschlesien hat dann über Cosel durchschnittlich eine um 0,50 M./t höhere, Niederschlesien über Breslau eine um 0,75 M./t niedrigere Wasserfracht als Herne.

Die von 1894 his 1908 eintretende Verschiebung in den Frachten und Selbstkosten der Kohlen lässt sich übersichtlich aus Folgendem erschen:

4. Verschiebung zu Ungunsten Schlesiens.

### Zusammenstellung 4.

|                                                 | Kanalis                                           | v                      | hre 1894<br>or<br>der ober<br>Ausdehn | on Oder,             | Erbann                    | n a                    |                    | -Etbe-               |                                                                                                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nach Berlin<br>von                              | Gestehungskosten ausschl.  Korzinsung des Anlage- | Billigste Transportart | Zu-<br>sam-<br>men                    | Gegentiber dem Bezug | Gestehungskosten ausschl. | Billigste Transportart | Zu-<br>sam-<br>men | Gegeniiber dem Bezug | Verschiebung<br>zu Ungunster<br>Schlesiens<br>gegenüber<br>dem<br>Ruhrgebiet<br>(Spalte 5 – 9) |
| 1.                                              | 2.                                                | 3.                     | 4.                                    | 5.                   | 6.                        | 7.                     | 8.                 | 9.                   | 10.                                                                                            |
| Herne<br>(Ruhrgebiet)                           | 7,00                                              | 9,60                   | 16.60*)                               |                      | 7,00                      | 6,70                   | 13,70              |                      |                                                                                                |
| Königshütte<br>(Oberschlesien)                  | 5,30                                              | 9,55                   | 14,85                                 | weniger<br>1,75      | 5,30                      | 7,20                   | 12,50              | weniger<br>1,20      | 0,55                                                                                           |
| Dittersbach,<br>Cäsargrube<br>(Niederschlesien) | 7,00                                              | 7,55                   | 14,55                                 | weniger<br>2,05      | 7,00                      | 5,95                   | 12,95              | webiger<br>0,75      | 1,30                                                                                           |

<sup>\*)</sup> Die Verkaufspreise weichen von diesen Zahlen ab und sind h\u00fcher, da f\u00e4ir die Preisbildung noch andere Nebeukosten, als Ausladen, Abfahren u. s. w. mitsprechen, auch der erzielte Gewinn nicht berifeksichtigt ist.

Ans dieser Gegenüberstellung ist zu entnehmen:

1. Die von 1894 bis 1908 eintretende Frachtermässigung wird für Kohlen, welche auf dem Wasserwege bezogen werden, betragen;

| a)   | für | Ruhrkohle       |      |      |  |  | 2,90 | M./t. |
|------|-----|-----------------|------|------|--|--|------|-------|
| h)   | für | oberschlesische | Koh  | le   |  |  | 2.35 | M./t. |
| 40.5 | Oi- | windorablasical | o Ka | del. |  |  | 1.00 | 34 14 |

- c) fitr niederschlesische Kohle . .
- 2. Die Wasser-Transportkosten von Oberschlesien nach Berlin, welche früher etwa mit denen vom Ruhrgebiet gleichstanden, werden später um 0,50 M./t höher sein, als vom Ruhrgebiet,
- 3. Die Wasser-Transportkosten von Niederschlesien nach Berlin, welche früher um rd. 2,00 M./t niedriger waren als vom Ruhrgebiet, werden später nur noch 0,75 M./t niedriger sein.
- 4. Die geringsten Selbstkosten einer Tonne Kohlen, also Gestehungs-+ Wasser-Transportkosten, welche in Oher- bezw. Niederschlesien früher um 1.75 bezw. 2.05 M.,t niedriger waren als diejenigen im Ruhrgebiet, werden auch später niedriger sein, aber nur noch 1,20 hezw, 0,75 M./t,
  - 5. Die Verschiebung wird betragen zu Ungunsten

Ohersehlesiens . . . . . 0,55 M./t, . . . . . 1,30 M./t. Niederschlesiens

Bei niedrigen Oderwasserständen werden die Verhältnisse für Sehlesien ungünstiger, bei guten Oderwasserständen günstiger, jedoch ist dabei zu beachten, dass bei niedrigen Wasserständen weniger Güter befördert werden als bei höheren, und dass sich an der Oder ebenso wie am Rhein für grosse Bezüge durchsehnittliche Jahresfrachten berausbilden werden,

Aus diesen Verhältnissen muss beurtheilt werden, welchen Verlust Schlesien hinsichtlich seines Kohlenabsatzes gegenüber dem Bestande von 1894 zu befürelnen haben wird. Andere Gründe für oder gegen den Verlust lassen sich mit irgend welcher Sicherheit nicht nachweisen.

Zu trennen sind

### 1. der Eisenbahnahsatz und

#### 2. der Wasserstrassenabsatz,

Der Eisenbahnabsatz als solcher ist nicht gefährdet, denn eine Verschiebung von einem Revier zum anderen tritt in demselben nicht ein. Nur mittelbar ist ein Einfluss dadurch möglich, dass in Folge der Ermässigung der Wasserstrassenfrachten eine Verringerung des Eisenbahnbezuges eintreten kann. Bemerkbar ist eine solche von 1894 bis 1897 allerdings nicht, trotzdem in diesen Zeitraum die Fertigstellung der Kanalisirung der oberen Oder fällt und im Jahre 1897 niedrige Schiffsfrachtsätze verzeichnet sind. Die Ansdehnung des Robstofftarifs auf Kohlen hat augenscheinlich einen sonst vielleicht eingetretenen Rückgang im Eisenbahnversand verbindert. Voraussichtlich wird auch ferner der bisherige Eisenbahnbezug Berlins nicht erheblich eingeschränkt werden, weil für viele nicht am Wasser liegende Fabriken und Lager die Abfuhr von dem Wasserwege thenrer ist als von der Bahn, zumal viele Fabriken mit Eisenbahnauschluss versehen sind. In erhöhterem Maasse wird der Zuwachsverkehr sich dem Wasserwege zuwenden, denn grössere, neu zu erbanende oder aus dem Stadtinnern zu verlegende Fahrikbetriebe werden sich, nachdem ein leistungsfähiger Wasserweg geschaffen, mit Vorliebe an letzterem ausiedeln. Nimmt man nun in L'ehereinstimmung mit den für den Mittellandkanal angestellten Verkehrsermittelungen an, dass 20% des Eisenbahnverkehrs wegen des Winterbedarfs etc. auf jeden Fall unberührt bleiben, so kann noch eine Verschiebung eintreten bei

$$\frac{4}{75}$$
 · 680 000 = 540 000 t oberschlesischen und  $\frac{4}{75}$  · 220 000 = 180 000 t niederschlesischen

Kohlen.

1. Beeinflussung des

Eisenbahnahsatzes.

Niederschlesien wird vom Eisenbahnabsatz verhältnissmässig wenig ver- a) Niederschlesische Kohle. lieren, weil der Frachtsatz von 7,39 M./t ab Dittersbach (Cäsargrube) von dem Wasserstrassenfrachtsatz Herne-Berlin (6.70 M./t) nur mm rd. 9 Prozent unterboten wird und - zumal die Gestehungskosten im Ruhr- und Niederschlesischen Revier hei gleicher Qualität gleich sind - ein Uebergung von der Eisenbahn zum Wasserwege nach den allgemein gemachten und im bisherigen Berliner Verkehr bestätigten Aunahmen nur zu erwarten ist, wenn die durch die Wasserstrasse gebotene Frachtermässigung mindestens 15 Prozent der Eisenbuhnfracht beträgt.

Die später zu erwartende niedrige Oderfracht unterbietet mit 5,95 M./t die jetzige Eisenbahnfracht allerdings um fast 20 Prozent, sodass ein Theil der jetzt fast ausschliesslich mit der Bahn unch Berlin gelangenden niederschlesischen Kohlen vielleicht veranlasst werden wird, den Wasserweg aufzusnehen, dann wird ihm der durch die bevorzugten Eigenschaften des Eisenbahutransports bisher gewährte Schutz verloren gehen. Es könnte alsdunn eine Untersuchung darüber erforderlich werden, ob unter diesen veränderten Verhältnissen eine Konkurrenz der Ruhrkohle möglich sei. Eigentlich kann man diese Frage sofort verneinen, da der niederschlesiehen Kohle der Eisenbahnweg wieder offen steht aber trotzdem mag, um alle für Schlesien ungünstigen Möglichkeiten zu erörtern augenommen werden, dass später die Hälfte von den noch in Betracht kommenden 180 000 t. also

#### 90 000 t

Kohlen auf den Wasserweg übergeben und sieh damit der Gefahr des westfälischen Wettbewerbs aussetzen.

Eine Abnahme des Eisenbahmversandes von Oberschlesien nach Berlin b) Oberschlesische Kohle. hat, wie benerkt, von 1894 bis 1897 nicht stattgefunden; die durch den Rhein-Elbe-Kanal und die Anwendung grösserer Schiffe auf der Oder noch ferner bervorzurufende Ermässigning der Wasserfracht gegen die heutigen Verhältnisse von 2,90 hezw. 1,00 M./t kann aber trotzdem einen gewissen Rückgang im Eisenbahnverkehr und eine dementsprechende Zunahme des Wasserverkehrs herbeiführen. Für die auf diese Weise der Schifffahrt zufallenden Kohlen kann alsdann eine Ablenkung in Frage kommen. Bemisst man den Uebergang von der Eisenbahn zum Wasserwege indess äusserstenfalls mit der Hälfte des noch in Frage stehenden Eisenbahnverkehrs von 540 000 t, so ist zunächst eine Uebertragung auf den Wasserweg und demnächstige weitere Untersuchung bei

### 270 000 t obersehlesischer Kohle

vorzunehmen.

Der Wasserstrassenabsatz Schlesiens in Berlin ist in seinem ganzen 2. Beeinflussung des Umfange dem Wettbewerb der zu Wasser nach Berlin kommenden westfälischen Wasserstrassenabsatzes, Kohle ausgesetzt.

90 000 t

Zur Zeit kann der Berliner Absatz niederschlesischer Kohle zu Wasser a) Niederschlesische Kohle. als unbedeutend vernachlässigt werden. Wie oben indess schätzungsweise ermittelt, gehen von dem Eisenbahnabsatz des Jahres 1894 demnächst vielleicht

anf den Wasserweg über.

Dass diese an Westfalen verloren werden, ist trotz der in Folge des Rhein-Elbe-Kanals zu Ungunsten Niederschlesiens eintretenden Verschiebung kamm anzunehmen, dem bei mittleren Oderfrachtsätzen betragen die Gesammt-Selbstkosten für niederschlesische Kohle 0,75 M./t weniger als für die gleichwerthige Ruhrkohle. Da nach den Frachtberichten des Breslaner Schiffervereins von 1897 und 1898 von 162 Frachtnotirnngen Breslau-Berlin um 50 über dem arithmetischen uml hier als Durchschnittsfrachtsatz angenommenen Mittel liegen and bei den niedrigen Frachtsätzen durchschuittlich mehr Güter per Kahn geladen werden als bei den höheren Sätzen, so wird höchstens ein Viertel jener 90 000 t

18\*

zu einem hüheren als dem mittleren Frachtsatze gefahren. Ninnut man an, dass hei letzterem die niederschlesische Kohle nicht in Gefahr ist hescitigt zu werden, so verbleihen als gefährlet mur

rd. 23 000 t

oder rd. 10%, des Berliner Absatzes von 1894. Diese Zahl mag indess, damit keineswegs eine Unterschätzung des Verlustes stattfindet, auf die Hälfte jeuer 90 000 t. also auf

nl. 50 000 t

erhöht werden.

Diese 50 000 t könnten zwar bei steigenden Schiffsfrachten sieh von der Oder abwenden und wieder zur Eisenbahn zurlickkehren; es kann aber trotzdem möglich sein, dass eine geringe Menge niederschlesischer Kohle ihren Absatz in Berlin verliert und deshalb mögen die obigen 50 000 t als wirklicher Verlust am Verkehr des Jahres 1894 angesehen werden.

b) Oberschlesische Kohle

In Frage steht der im Jahre 1894 stattgehabte Wasserbezug Berlins und der auf den Wasserweg denmächst übergehende Autheil des jetzigen Eisenbahnuransportes. Letztgenannter Autheil ist oben zu

270 000 t

ermittelt.

Die Grüsse des Wasserbezuges Berlins an oberschlesischen Kohlen ist für 1894 nicht genau zu ermitteln, weil die Augahen darüber abweichen. Sie schwanken zwischen 280 000 und 360 000 t. Um anf keinen Fall zu niedrig zu rrechnen, werde der Bezug für 1897 nach einer vom Gebeimen Baurath Garbe im Centralblatt der Bauverwaltung gemachten Angabe zu 390 000 t angenommen, welche zusammen mit obigen 270 000 t eine Menge von

660 000 t

ergeben, die dem Wettbewerb der auf dem Rhein-Elbe-Kanal ankommenden westfälischen Kohlen ausgesetzt sind.

Aus Zusammenstellung 4 ist zu ersehen, dass bei mittlerem Oderfrachtstzt deumächst die Gesammtselbstkosten oberschlesischer Kohlen um 1,20 M, tudelriger siud als ditjenigen westfälischer Kohlen. Hierbei durften die ersteren nicht gefährlet sein. Nach den mehr erwähnten Frachtberichten lag die bezahlte Fracht bei 152 Notrungen umr 49 Mal über dem arithmetischen Mittel. Anch hier kann daher augenommen werden, dass uur ein Viertel aller Kohlen zu einem höheren als dem der Betrachtung zu Grunde liegenden Durchschnittssatze gefahren und daher vielheicht vom Wettbewerb des Ruhrgebietes gefährdet ist. Dieses Viertel entsvielkt einer Menge von

rd. 170 000 t.

Wollte man indess annehmen, dass der ganze im Wasserstrassenverkehr 1894 bestandene Frachtunterschied bestehen bleiben muss, damit dem Absatz oberschlesischer Köhle ein Abbrach nicht geschieht, so müsste man alle Verschiffungen als verloren betrachten, die mehr als 6.65 M/t Fracht ah Königsbitte oder mehr als 4,15 M/t reine Wasserfracht Cosel—Berlin zu zahlen haben. Dies wiltrele unter Berlicksichtigung dessen, dass die Kohlenfrachten spüter 1,00 M/t billiger sein werden, als jetzt, bei etwa Dreiviertel aller Schiffsendungen der Fall sein, so dass danach Oberschlesien einen Absatzverlust von

rd. 490 000 t

erleiden würde.

Diese Annahme geht entschieden zu weit; soll aber eine recht hoch bemessene Greuze ermittelt werden, über welche eine Absatzverschiebung nach aller Wahrscheinlichkeit nicht hinausgehen kann, so mag vielleicht die Schätzung zutreffen, dass höchstens die Hällte des in Betracht gezogenen Wasserverkehrs von 660 000 t im Betrage von

330 000 t

Oberschlesien verloren gehen kann.

Der mögliche Gesammtverlust Schlesiens auf dem Berliner Kohlenmarkt beziffert sich daher

Vor Eröffnung der Schifffahrt auf der kanalisirten oberen Oder und vor Ermässigung der Eisenbahn-Kohlenlrachten nach Berlin und den Oderumschlagsplätzen wurde der Verhust in Uchereinstimunng mit cluer Schätzung der Achtesten der Berliner Kauhnannschaft erheblich höher, unnentlich für Niederschlesien, geschätzt. Es konnte aber sehon dannals daraul hingewiesen werden, dass eine geringe Ernässigung der Eisenbahnfrachten und die Vervollkommung der Schifflährtseinrichtungen auf der Oder die Gefahr bedeutend vermindern würde.

Schätzt man endlich den Absatzverlust nach der Provinz Brandenburg verhältnissmässig cheuso, wie denjenigen nach Berlin, da anzunehmen ist, dass der Markt in der westlich von Berlin belegenen Provinzbälte Schlesien meist verloren gehen, in der östlichen Hällte aber erhalten bleiben wird, so beträgt der Verlust an Eisenbahnversand nach der genannten Provinz

> lttr Niederschlesien etwa 50 000 t "Oberschlesien " 120 000 t.

Eine Verminderung des Wassertransportes, der ohnehin nicht sehr hedeutend ist, ist kaum zu befürchten, da nach einer Angabe der Breslaner
Handelskammer 1894 nur 6900 t oberschlesische Kohle zu Schiff westlich über
Berlin hinausgingen. Die Verlustzahlen sind gewiss reichlich gegriffen, denn die
oben berechnete Ermässigung au Frachtkosten gilt hinsichtlich der Inhrkohlen
mer litt solche Orte, welche unmittelhar am Wasser belegen sind. Sobald ein
Umschlag zur Eisenbahn erforderlich wird, vermindert sich der durch den RheinElbe-Kanal gebotene Vortheil, namentlich gegenüher Niederschlesien, welchen
neben dem Wasserwege der verhältnissmässig kurze und daher nicht theuere
Eisenbahntransport zur Verfügung steht.

#### Gesammtabsatzverlust.

Werden die gesammten Absatzverluste nochmals zusammengestellt, so ergeben sie sich, wie lolgt:

für Niederschlesien Oberschlesien

 nach Regierungsbezirk Magdeburg, Mersehurg und Anhalt
 —
 100 000 t

 hurg und Anhalt
 —
 50 000

 nach K\u00fcnigreich Sachsen
 —
 50 000

 Berlin
 50 000
 330 000

 "Provinz Braudenburg
 50 000
 120 000

 zusmmen
 100 000 t
 600 000 t

Gesammtabsatzverinst.

Der Verlust wird von den Benachtheiligten allerdings höher gesehätzt, jedoch in der Weise, dass alle hedrohten Gebiete auch hereits als verloren bezeichnet werden, was nach den obigen Nachweisen Indess keinewegs der Fall ist. Der wirkliche Verlust wird nur einen geringen Bruchtheil der Gesammterzeugnag (3—4 2%) und deren Zunahme in den letzten 10 oder gar 20 Jahren betragen. Immerhin wird es erwitnseht sein, namentlich von dem mit hohen Selbstkosten arbeitenden Niederschlesischen Revier eine Verminderung der Produktion abzuhalten, da abslamn die Gelahr einer Steigerung der Gewinnungskosten zu belürchten ist. Sollte daher wider Erwarten die Verbesserung der Fahrwasserverhältnisse der Oder eine Befestigung sehlesischer Kohle anf dem Berliner Markte nieht zur Folge haben, und sollte daher thatsächlich nach Eröffnung des Blein-Elbe-Kanals eine erheblicher Absatzverschiehung, als

Absatzverlust nach der Provinz Brandenburg aussehl- Berlin oben geschätzt wurde, zu Ungunsten Schlesiens eintreten können, so wird zu erwägen sein, wie einer Gefährdung des oberschlesischen Kohle zu begegnen sit. Zu einer lebhaften Benurnhigung ist aber z. Zt. ein Grund nicht vorhanden und so möge es auch als zulässig erachtet werden, wenn auf eine Erürterung der von Schlesien in Vorschlag gebrachten Abhillsmittel au dieser Stelle verzichtet werden soll.

#### c) Eisenindustrie.

In ähnlicher Weise wie der billigere Bezag der Kohle auf die Eatwickelung der Gesannstindustrie von Nutzen und auch für den einzelnen Verbraucher von Hausbrandkohle vortheilhaft sein wird, kann auch die wohlfeilere Herstellung des Eisens in jeglicher Gestalt im Allgemeinen nur als ein volkswirthschaftlicher Gewinn und Fortschritt betrachtet werden. Dies tritt hauptsächlich dort herver, wo deutsehe Waare mit englischer, belgischer und nordamerikanischer in Wettbewerb tritt, also an unseren Küsten und im Auslande.

Nichtsdestoweniger steht diesem erwäusehten Nutzen der Nachtheil gegenüber, dass die am Kanal belegenen Eisenindustriegebiete einen einseitigen Vorsprung vor den nicht berührten gewinnen und dadurch eine Verschiebung hervorgerulen wird, die hauptsächlich auf dem heimischen Markte von den nicht begünstigten Werken nachtheilig empfunden werden wird. Befürchtungen in dieser Hinsicht hegt besonders Oberschlesien gegen das bevorzugte Ruhrgebiet und die gemeinsan verwalteten Werke "Ilseder Hütte" und "Preiner Walzwerk".

Befürchtungen Oberschlesiens

Entwickelung der Eisenindustrie Deutschlands.

MAKE

Um die in Frage stehenden Interessen unch ihrer Bedeutung beurtheilen zu können, ist zunächst in Anlage 21 ein Bild der "Entwickelung der Eisen-Industrie in Deutschland und in den vom Rhein-Elhe-Kanal hauptsäellich beeinflussten Einzelgebieten" gegeben. Danach ist in allen in Betracht kommenden Industrie-bezirken eine erhebliche Steigerung der Eisenerzengung festzustellen. Leider waren die bezüglichen Zahlen in der ewfunstelnen Oblständigkeit nicht durchweg mehr zu beschuffen, trotzdem das Statistische Annt des Deutschen Reiches.

das Oberbergant zu Dortmund und die betheiligten berg- und hittenmännischen Vereine sich bereitwilligst grosser Mühe unterzogen haben.
Die Eisenerzf
örderung der jetzt zu Deutschland geh
örigen Gebiete

Eisenerzförderung Dentschlands.

Robeisenerzengung Deutschlands. auf 12 400 000 t , , , 1894.
d. h. auf das Funffache gestiegen. Zugleich wuchs die Robeisenerzengung von 900 000 t ,

auf 5 400 000 t.

also auf das Sechsfache,

Eisenfabrikate Beutschlands, In ähnlicher Weise nahm auch die Herstellung von Fabrikaten zu, denn fast alles im Inlande erzengte Robeisen wird auch daselbst weiter verarbeitet. Für die in Vergleich gezogenen Jahre 1864 und 1874 fehlen die Zahlen, jedoch ist auch von 1884 mit

> 3 500 000 t bis 1894 mit 5 900 000 t

eine erhebliehe Steigerung in der Herstellung von Gusswaaren erster und zweiter Schmelzung, sowie von Halbfabrikaten und Fabrikaten der Schweisselsen- und Eisenindustriearbeiter Flusseisenwerke zu erkennen. Die Summe sämmtlieher im Eisenerzbergebau und

Deutschlands.

im Eisenhüttenbetrieb beschäftigten Arbeiter stieg von 194 000 im Jahre 1884 auf

233 000 .. .. 1894

Werth der Eisenerzeugung und der Werth der Erzeugung im gleichen Zeitraum von Dentschlands. 510 000 000 M. auf

rd. 700 000 000 M.

Während die Herstellung von Schweisseisen zurückgegaugen ist, hat die Gewinnung von Flusseisen ausserordentliche Fortschritte gemacht.

Vergleicht man nun die drei hier hauptsächlich in Betracht kommenden Entwickelung der Eisen-Industriebezirke

Ruhrgebiet, Peine (und Ilsede), Oberschlesien. industrie in den Einzelgebieten an der Ruhr, in Peine und in Oberschlesien.

so ergiebt sieh zun

niehtet, dass das Ruhrgebiet an Erzeugung jeder Art bei weitem 
überwiegt. Peine tritt am meisten zurtlek, hat aber in Folge seiner eigenartig 
günstigen, noch n

näher zu besprechenden Verh

ältnisse eine grosse Bedeutung 
hinsichtlieb des Wettbewerbs mit Oberschlesien.

| An Roheisen wurden erzeugt:          |       |      |      |     |               |             | Robeisenerzeugung der                            |
|--------------------------------------|-------|------|------|-----|---------------|-------------|--------------------------------------------------|
|                                      |       |      |      |     | 1864          | 1894        | Einzelgebiete.                                   |
| im Ruhrgebiet                        |       |      |      |     | 250 000 t     | 2 070 000 t |                                                  |
| in Peine (Ilseder Hütte).            |       |      |      |     | 14 000 t      | 150 000 t   |                                                  |
| in Oberschlesien                     | ٠.    |      |      |     | 120 000 t     | 510 000 t   |                                                  |
| an Gusswaaren I. and H. Schmelzung:  |       |      |      |     |               |             | Gusswaaren der Einzel-                           |
|                                      |       |      |      |     | 1864          | 1884        | gebiete.                                         |
| im Ruhrgebiet                        |       |      |      |     | 40 000 t      | 300 000 t   |                                                  |
| in Peine                             |       |      |      |     | -             | -           |                                                  |
| in Oberschlesien                     |       |      |      |     | 10 000 t      | 40 000 t    |                                                  |
| und an Fabrikaten und verkauften Hal | bfabi | rika | ten  | de  | r Schweiss    | und Fluss-  | Fabrikate der Schweiss<br>und Flusseisenwerke is |
|                                      |       |      |      |     | 1864          | 1894        | den Einzelgebieten.                              |
| im Rnhrgebiet                        |       |      |      |     | 260 000 t     | 2 500 000 t |                                                  |
|                                      |       |      |      |     | im Jahre 1884 |             |                                                  |
| in Peine*)                           |       |      |      | ٠,  | 40 000 t      | 140 000 t   |                                                  |
| in Oberschlesien                     |       |      |      |     | 80 000 t      | 490 00J t   |                                                  |
| Die Arbeiterzahl des Eisenhütten     | hetri | ehe  | s (c | hn  | e Erzbergba   | u) betrug:  | Arbeiterzahl in den                              |
|                                      |       |      | ,    |     | 1864          | 1894        | Einzelgebieten.                                  |
| im Ruhrgebiet                        |       |      |      |     | 29 000        | 81 000      |                                                  |
|                                      |       |      |      |     | im Jahre 1874 |             |                                                  |
| in Peine (und Ilseder Hütt           | te) . |      |      | . ( | 600           | 3 300       |                                                  |
| in Oberschlesien                     |       |      |      |     | 9 000         | 19 000      |                                                  |

Die Durchschnittsjahreslöhne für sämmtliche im Hochofenbetrieb und Durchschnittsjahreslöhne der Eisenverarbeitung beschäftigten Arbeiter, einschliesslich der jugendlichen, in den Einzelgebieten. hatten folgende Höhe:

|                              | 1884            | 1894    |
|------------------------------|-----------------|---------|
| im Ruhrgebiet                | (im Jahre 1886) | 1073 M. |
| in Peine (und Ilseder Hütte) |                 | 942     |
| in Oberschlesien             | 642             | 744     |

Leider geben zuverlässige Aufzeichnungen über die Eisenindustrie nicht in allen Bezirken bis 1874 oder gar 1864 zurück; indess lässt sich bereits aus den nicht ganz vollständigen Augaben entuchnen, dass alle drei betrachteten Gebiete in starker Entwickelung begriffen sind, wobei allerdings Oberschlesien in letzter Reihe steht. Der Grund hierfür ist in dem Nachlassen der eigenen Erzförderung und in der ungünstigen geographischen Lage zu suchen, welche die Erzeugungskosten erhöht und die Absatzgelegenheit vermindert.

Im Wettbewerb der Kohlen hatte Oberschlesien vor den übrigen Bezirken die niedrigen Gestelnungskosten voraus; beim Eisen fällt dieser Vortheil indess fort.

<sup>\*)</sup> im Jahre 1864 bestand das Peiner Walzwerk noch nicht, es wurde erst 1873 in Betrieb gesetzt, das Stahlwerk 1884.

#### Produktionsverhältnisse der Einzelgebiete.

Es erscheint nothwendig, die Produktionsverhältnisse der verschiedenen Bezirke etwas näher zu untersuchen. Nur Giessereiroheisen und Gusswaaren brauehen nicht betrachtet zu werden, da hierin für Überschlesien eine erhebliche Beeinträchtigung in Folge des Kanalbanes nicht erwortet wird. Nach durchans

Selbstkosten des Robeisens, zuverlässigen und eingehenden, im Johre 1895 augestellten Erhebungen kann angenommen werden, dass die auf gleicher Grundlage bestimmten Selbstkosten für Thomas- und Puddelroheisen ohne Abschreibungen und Verzinsung, aber unter Rückrechnung des meist unbedeutenden Gewinnes aus Nebenprodukten

| im Ruhrgebiet .  |       |    |  | 44-   | -48    | M./t. | im | Mittel | 46 | M./t |
|------------------|-------|----|--|-------|--------|-------|----|--------|----|------|
| in Peine (Hseder | Hatte | •) |  | 30    | 32     | - 11  | *  | **     | 31 | **   |
| in Oberschlesien |       |    |  | 50.5- | -53.fr |       | ** | **     | 52 | **   |

betragen.

#### Zusammensetzung der Selbstkosten.

Diese Zahlen setzen sich angefähr wie folgt zusammen, wobei aus einer Reihe von Möllern mittlere Werthe gebildet sind

|    | Rubr                                                                          | gebiet | Peine<br>(Ilseder Hütte | Ober-<br>sehleslen |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------------------|
|    | Erzeinsatz                                                                    | 27,50  | 8,00                    | 30.50              |
|    | Kohlen und Cokes                                                              | 12.00  | 16,50                   | 14,00              |
| 4. | Löhne für Arbeiter, einsehl Ingenieure.<br>Generalkosten, Materialien und Re- |        |                         |                    |
|    | paraturen                                                                     | 6.50   | 6.50                    | 7.50               |
|    |                                                                               | 46.00  | 31,00                   | 52.00 M./t.        |

Thomasroheisen wird im Allgemeinen in Oberschlesien um einige Mark billiger erblasen als Puddelroheisen; im Ruhrgebiet ist das Umgekehrte der Fall; Peine erzeugt fast nur Thomaseisen. Im Einzelnen weichen die Selbstkosten vielfach ab; für die hier nothwendigen Frachtvergleichungen sind die angegebenen mittleren Werthe indess am besten zu verwerthen. Ans der obigen Zusammenstellung ist zu ersehen, worin die Hauptkosten bestehen und an welchen Punkten

#### Robeisenselbstkosten des Ruhrgebiets.

die Bestrebungen zur Herabsetzung der Ausgaben ausetzen müssen. Im Ruhrgebiet bilden die Kosten für Erz und Zuschläge die bedeutendsten Posten, während Kohlen bezw, Cokes verhältnissmässig billig sind,

#### Kobeisenselbstkosten der Hseder Hütte.

Die Hseder Hütte hat einen so billigen Einsatz ohne jeden Zusehlag, dass dieser ihr, so lange das Thomasverfahren durch andere Herstellungsarten an Wohlfeilheit nicht übertroffen wird, danernd ein grosses Uebergewicht verleihen wird. Hoch sind dagegen wegen der grossen Entfernung der Steinkoblenbezirke die Kosten für das Schmelzmaterial trotz des verhältnissmässig geringen Verbrauchs und der vollständigen Ansnutzung der von den Hochöfen selbst hervorgebrachten Heizgase. Die geringen Erzengungskosten der Ilseder Hütte weisen eben so sehr auf gitostige örtliche Verhältnisse wie auf eine sachgemässe Ausnutzung aller Umstände und technischen Vervollkommnungen hin.

#### Roheisenselbstkosten Oberschlexiens

In Oberschlesien zeigen alle Einzelbeträge sehr hohe Zahlen. Erzbeschiekung und Zuschläge sind ansserordentlich thener. Der Grund liegt darin, dass das oberschlesische Eisenerz (meist Branneisenerz) nicht in genttgenden Mengen und nicht in hinzeichender Gitte gewonnen wird, um allein verhüttet Oberschlesiehes Eisenerz, zu werden. Der Eisengehalt beträgt in haldenfenehtem Zustande 25 %, bei

100° Cels, getrocknet 32 %. Die Hochöfen sind daher auf den Bezug von Obersehlesischer Möller, fremden Erzen in hohem Maasse angewiesen. Der Möller eines sehr grossen Höchofenwerkes zeigte z. B. im Jahre 1894 durchschnittlich folgende Zusammensetzung für Thomasroheisen:

27 0 , Oberschlesische Erze,

21 % Schlacken, überall zusammengekauft, mit etwa 48 % Eisengehalt,

23 % Schwedische Magnete aus Grängesberg mit etwa 60 % Eisengehalt,

25 % Spathe aus Ungarn mit etwa 50% Eisengehalt im gerösteten Zustande,

4 % verschiedene Erze.

Hierdurch wird das Ausbringen, welches hei alleiniger Verwendung oberschlesischen Erzes höchstens 30 % hetragen wurde, auf etwa 45 % erhöht.

In immer steigendem Maasse werden schwedische Erze nach Ober- Schwedisches Eisenerz. schlesien gebracht\*) trotz des hohen Preises, der nach glaubwürdiger Angabe im Jahre 1894 für 60 prozentiges Grängesberger Eisenerz mit 1 % Phosphorgehalt 13 M./t frei Waggon Centralbahnhof Stettin betrug. Dazu treten (auf Grund eines sehr niedrigen Tarifes, dessen Sätze gleich denen für oberschlesische Kohlen nach Stettin sind) 7.53 M./t Eisenbalmfracht einsehl. Anrückegehühr oder rd. 7.60 M./t. so dass der Gesammtpreis für 60 prozentiges sehwedisches Erz sich frei Hütte auf etwa 20,60 M./t stellt gegen 14,85 M./t in Duisburg und etwa 17.00 M./t in Dortmund. Trotz dieses ganz ausserordentlich hohen Preises erscheint die Verwendung neben den sonst verfügbaren Erzsorten zweckmässig und ist es deshalb erklärlich, wenn die Kosten der Erzbeschickung in Obersehlesien so ausserordentlich gross sind.

Auch die Ausgaben für Cokes sind ziemlich hoch trotz des geringen Einheitspreises, den die obersehlesischen Werke für die von ihnen vielfach selbst gewonnene Kohle bezahlen oder sieh selbst berechnen. Endlich sind die Beträge für Löhne und Materialien höher als in den anderen Bezirken, was deshalb auffällig ist, weil der durchschnittliche Jahreslohn in Oberschlesien geringer ist als im Ruhrgebiet und in Peine. Ein Grund hierfür ist nach zuständiger Ansicht nur durin zu finden, dass die Leistungsfähigkeit der oberschlesischen Eisenarbeiter nicht so hoch ist wie in den Abrigen Bezirken. Dieselbe ist bei der starken Steigerung der Löhne nicht entsprechend gewachsen.

Filtr fertige Profil- und Trägereisen sind die Selbstkosten für 1 t etwa Selbstkosten für Profil-

Ruhrgebiet Peine Oberschlesien 1. Schweisseisen 100 M. 90 M. 105 M. 2. Flusseisen 88 M. 65 M.\*\*) 98 M.

Diese Angaben sind als Mittelwerthe anzusehen. Vergleicht man sie mit den Selbstkosten für Roheisen, so erkennt man, dass der Unterschied zwischen dem Ruhrgebiet sowie Peine einerseits und Oberschlesien audererseits sieh beim Schweisseisen nicht wesentlich verändert hat, dagegen beim Flusseisen noch erheblich ungünstiger für Oberschlesien geworden ist. Berücksichtigt man ferner dass der letztgenannte Bezirk auf gute Qualität des Schweisseisens stets grossen Werth gelegt hat und den Vortheil der billigen Kleinkohle dazu benutzt, um vielfach feinere Waaren wie Bandeisen, feinere Bleehe u. dergl. berzastellen. welche nicht in einer Hitze gewalzt werden können, so ist es verständlich, dass Oberschlesien trotz höherer Selbstkosten den Schweisseisen-Markt in Berlin behaupten kann, wenngleich es gleiche Transportkosten zu zuhlen hat wie das sehlesischen Puddeleisens. Ruhrgebiet und etwa 6 M./t mehr als Peine. Zu bemerken ist dabei, dass die Herstellung von Schweisseisenfabrikaten in Peine nur sehr gering ist und auf den grossen Markt kann einen Einfluss ausübt.

Anders ist es aber bei Walz-Flusseisen. Hierbei würde Peine sieh eines Wettbewerb Peiner Finssgrossen Theils des östlichen Absatzgebietes, einschließlich Oberschlesiens selbst, eisens in überschlesien bemächtigen können, wenn seine Erzeugung so bedeutend wäre, dass es den Bedarf decken könnte. Das ist indess zum Glück für die oberschlesische Eisenindustrie keineswegs der Fall, denn sonst witrde dieselbe, wie es gelegentlich jetzt schon geschieht, im eigenen Bezirke auf das schärfste bedrängt sein und kaum irgend wohin so billig liefern können wie Peine. Letzteres hat heute

and Trägereisen.

Werthschätzung ober-

sellist

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1892 kamen in Oberschlesien 90000 t Eisenerze mit der Eisenbahn ans pommerschen Häfen an; feiner wurden in Bieslan 20000 t Erze bergwärts angebracht, Diese 110 000 t waren zumeist schwedische Erze und für Oberschlesien bestimmt. Im Jahre 1894 hatten die Zahlen sich sehon auf 120 000 + 60 000 = 180 000 t erhöht.

<sup>\*\*)</sup> Die günstigen Verhältnisse des Peiner Walzwerks machen sich hauptsächlich bei Profil- und Trägereisen geitend. Finssstabeisen stellt sich z. B. 10 M. t theurer, während der Unterschied zwischen Träger- und Stabeisen in Oberschleslen ein geringerer ist.

Sympher.

nach Kattowitz eine Eisenbahnfracht für Eisen und Stahl des Spezialtarifs II von rd. 26 M./t; der Herstellungsunterschied für Thomaseisen-Träger ist aber 33.00 M./t. Das Peiner Walzwerk kann also schon jetzt in Kattowitz nm 7 M./t billiger anbieten als die nächstgelegenen oberschlesischen Werke,

Wettbewerb rheinisch-Flusseisens in Breslau.

In Breslau ist auch bereits das Ruhrgehiet in Flusseisen bewerbsfähig westfälischen und Peiner gegen Oberschlesien. Hierhin bezahlt Eisen des Spezialtarifs II

> von Herne\*) bei 781 km Entfernung rd. 29 M./t . 534 ..

Da von Königshütte his Breslau rd. 7 M./t bezahlt werden, so beträgt der Frachtvorsprung Oberschlesiens gegen das Ruhrgebiet 22 M./t. welchem eine Produktionsverthenerung von 10 M., t gegenübersteht. In Wirklichkeit stehen sowohl das Ruhrgebiet wie Peine noch günstiger da, weil sie theilweise gemischten Eisenbahu- und Wasserversand benutzen, und zwar Peine mit Umschlag in Magdeburg bei rd, 12 M./t Gesammtkosten, das Ruhrrevier dagegen über See his Stettin und von da oderaufwärts oder mit der Eisenbahn nach Hamburg und von da zu Wasser bis Breslau für 17 bis 18 M./t. Das Ruhrgebiet hat nach Breslau daher etwa 10 M./t höhere Frachtkosten als Oberschlesien und 10 M./t niedrigere Erzengungskosten, so dass beide Reviere in Breslan gleich günstig verkanfen können.

Wettbewerh in Berlin.

Nach Berlin endlich wird von Königshütte eine Fracht für Eisen des Spezialtarifs II von 16.50 M./t bezahlt gegen 15.70 M./t alt Herne und 10,30 M./t ah Peine\*\*). In Berlin kann sich demnach obersehlesisches Thomaseisen sehon heute nicht behanpten und nur Schweisseisen wird aus den hereits angegebenen Gründen trotz des höheren Preises abgesetzt. Westlieh von Berlin und an der Elbe werden die Verhältnisse für Oberschlesien noch unganstiger. In den Küstenprovinzen endlich tritt englisches und rheinisch-westfälisches Eisen mit dem oberschlesischen in Wettbewerb.

Wetthewerh an der Ostseckiiste.

Absatz der Einzelgebiete theilen.

Enter den oben geschilderten Umständen hat sich der Absatz Oberin den östlichen Landes schlesiens, des Rnhrgebiets, des Peiner Walzwerks sowie der Elb- und Ostseeprovinzen an fabrizirtem Eisen aller Art ohne Roheisen (Spalte 12 bis 19 der Eisenbahn-Güterbewegungsstatistik) nach den hauntsächlich beeinflussten Verkehrsgehieten im Jahre 1894, wie folgt, gestaltet, wobei der geringe Wasserversand auf der Oder unbertieksichtigt geblieben ist:

<sup>\*)</sup> Herne soll wie bei der Betrachtung fiber Kohlen auch jetzt als Mittelpunkt des Industriegebiets gedacht werden.

<sup>\*\*)</sup> Peine versendet hauptsächlich mit der Eisenbahn nach Berlin, gelegentlich aber auch auf dem gemischten Eisenbahn-Wasserwege mit Umschlag in Magdeburg für 8,00 M./t.

|    |      | Von                                                             |                  |      |     |     | Ober-<br>schle-<br>sien,<br>Ver-<br>kehrs-<br>bezirk<br>13 | Ruhr-<br>gebiet,<br>Ver-<br>kehrs-<br>bezirke<br>22, 23, 29 | Peine*) | Elb- un<br>Ostsee-<br>häfen,<br>Ver-<br>kehrs-<br>bezirke<br>2, 4, 8 |
|----|------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|-----|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| _  |      |                                                                 |                  |      | _   | _   | 1                                                          | 1                                                           | t       | t                                                                    |
| 1. | nach | Ost- und Westpreussen, einschl.                                 | Häfen,           |      |     |     |                                                            |                                                             |         |                                                                      |
|    |      |                                                                 | Verkehrsbezirke  | 1    | u   | 2   | 18 000                                                     | 12 000                                                      | 1.000   | 35 (xi0                                                              |
| 2. | 11   | Pommern, einscht. Häfen,                                        | 11               | 3    | u.  | 4   | 22 000                                                     | 13 000                                                      | 1.000   | 17.000                                                               |
| 3. | **   | Provinz Posen,                                                  | **               |      | 12  |     | 21 000                                                     | 5 000                                                       | 2 000   | 3 000                                                                |
| 4. | **   | Regierungsbezirk Oppeln,                                        | **               |      | 13  |     | 90 000                                                     | 1000                                                        | 1.000   | 1.000                                                                |
| 5  | 11   | Stadt u. RegBez Breslau u.                                      |                  |      |     |     |                                                            |                                                             |         |                                                                      |
|    |      | RegBez. Lieguitz,                                               | **               | 14   | 11. | 15  | 89 000                                                     | 19.000                                                      | 5 000   | 4.000                                                                |
| 6. | 19   | Berlin u. Provinz Brandenburg,                                  | **               | 16   | u.  | 17  | 41 000                                                     | 103 000                                                     | 33 000  | 7 000                                                                |
| 7. | **   | Provinz Sachsen, Anhalt und                                     |                  |      |     |     |                                                            |                                                             |         |                                                                      |
|    |      | Thüringen.                                                      | *1               | 18   | u.  | 19  | 9.000                                                      | 100,000                                                     | 12 000  | 5.000                                                                |
| s. | 11   | Königreich Sachsen,                                             | *1               | - 1  | 20  |     | 30 000                                                     | 43 000                                                      | 13 000  | 3 000                                                                |
|    |      | zusammen nach de                                                | n beeinflussten  | Geb  | iet | len | 320 000                                                    | 299 000                                                     | 68 (00) | 75 000                                                               |
| Ge |      | ateisenbahnversand Oberschlesiens<br>a der Elb- und Ostseehäfen | , des Ruhrgebiet | s, P | eiı | ies | 453 000                                                    | 1 939 000                                                   | 137 000 | 127 000                                                              |

Aus den obigen Zusammenstellungen erhellt, dass Oberschlesien in fast allen Verkehrsbezirken, einem erheblichen Wettbewerb des rheinisch-westfälischen und Peiner Eisens begegnet. Nur in den nächstgelegenen Landestheilen, in Schlesien und Posen überwiegt das obersehlesische Fabrikat,

Diese gesammten Darlegungen waren nöthig, um zu zeigen, dass die Eisenin Instrie Oberschlesiens schon heute einen harten Kampf mit dem Ruhrgebiet und dem Peiner Walzwerk zu führen hat.

Welchen Einfluss der Rhein-Elbe-Kanal auf den späteren Wettbewerh Einfluss des Rhein-Elbeansüben wird, lässt sich nur auf Grund vergleichender Frachtberechnungen Kanals auf die bestehenden Absatzverhällnisse des gegenübergestellt sind. Zum Vergleich wurden dabei als Verbrauchsorte Berlin, Breslan und Bromberg gewählt; die Verhältnisse dieser Städte werden ungefähre Schlüsse auf die gesammten, dem Wettbewerb hauptsächlich unterworfenen Landestheile zulassen. Dabei ergiebt sieh, dass das Rubrgebiet und Peine durch den Rhein-Elhe-Kanal durchweg einen Frachtgewinn nach allen in Frage kommenden Verkehrsgehieten erzielen werden, welchem der Vortheil nicht gleichkommt, der Oberschlesien durch die Kanalisirung der Oder inzwischen geboten ist. Das Ergebniss der angestellten Frachtberechnungen ist in der nuf Seite 148 folgenden Zusammenstellung enthalten.

Zur Erklärung dieser Zusammenstellung diene noch Folgendes.

Bisher hatte Oberschlesien die billigsten Frachtsätze nach Breslau und Bromberg, Peine nach Berlin.



19\*

<sup>\*)</sup> Die Angaben für Peine sind aus der Eisenbahngüterstatistik nicht getrennt zu entuehmen und daher von dem Peiner Walzwerk gemacht.

### Zusammenstellung

der im Jahre 1894 bestandenen und der später zu erwartenden Frachtkosten, welche auf den Wettbewerb fabrizirten Eisens Einfluss haben.

|                                                                | Bis               | herige Frach<br>(1894)                                  | tslitze                             | Später zu er-<br>wartende<br>Frachtsätze                                                      | Ermässigung<br>gegen den                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Verkehrsbezich ung                                             | Eisen-<br>bahnweg | Gemischter<br>Eisenbahn-<br>und<br>Binnen-<br>Wasserweg | Mit<br>Benutzung<br>des<br>Seeweges | mitBenutzung<br>des Rhein-<br>Elbe-Kanals<br>hezw, der<br>kanalishrten<br>oberen Oder         | niedrigsten<br>bisberigen<br>Satz in ab-<br>gerundeten<br>Zahlen<br>M./t |
|                                                                | M./t.             | M /t                                                    | M./t                                | M./t                                                                                          | м./t                                                                     |
| A. Ruhrgehiet.<br>1. Vom Ruhrgebiet nach Berlin, Eisen des     |                   |                                                         |                                     |                                                                                               |                                                                          |
| SpezTar. 11.                                                   | 15,70             | -                                                       |                                     | 8,00                                                                                          | 8,00                                                                     |
| 2. " " Breslau, Eisen des<br>SpezTar. II                       | 28,50             | über Hamburg<br>17,50                                   | über Stettin<br>17,00               | 14.00                                                                                         | 3,00                                                                     |
| 3. " " Bromberg, Eisen des SpezTar. II .                       | 25,30             |                                                         | über Dauzig<br>15,70                | 14,00                                                                                         | 2,00                                                                     |
| B. Peine.                                                      |                   |                                                         |                                     |                                                                                               |                                                                          |
| 1. Vom Ruhrgebiet nach Peine, Kohlen und                       |                   |                                                         |                                     |                                                                                               |                                                                          |
| Coke                                                           | 7,50°1            | -                                                       |                                     | 4,70                                                                                          | 3,00                                                                     |
| 2. Von Peine nach Berlin, Eisen des Spez.                      |                   |                                                         |                                     |                                                                                               |                                                                          |
| Tar. II                                                        | 10,30             | (S <sub>1</sub> 00)**)                                  |                                     | 4,50                                                                                          | 6,00                                                                     |
| 3. " " Breslau, Eisen des Spez. Tar. H                         | 19,50             | über Magdebg.<br>11,00                                  | _                                   | 10,00                                                                                         | 2,00                                                                     |
| i, ., "Bromberg, Eisen des<br>SpezTar. II                      | 21,90             | _                                                       |                                     | 10,00                                                                                         | 12,00                                                                    |
| C. Oberschlesien.  1. Von Oberschlesien nach Berlin, Eisen des |                   |                                                         |                                     |                                                                                               |                                                                          |
| SpezTar. 11                                                    | 16,50             |                                                         |                                     | 10,00                                                                                         | 6,00                                                                     |
| SpezTar. II                                                    | 7,20              |                                                         |                                     | 7,50                                                                                          |                                                                          |
| 3 ,, Bromberg, Eisen des SpezTar. II                           | 15,40***          | . –                                                     | -                                   | Wasserweg<br>13,80<br>Seit 1894 ein-<br>geführter er-<br>müssigter<br>Eisenbahntarif<br>12,50 | 3,00                                                                     |

<sup>\*)</sup> Diese Augabe ist höher als diejenige in Anlage 22 unter B. 1, weil 1894 der Rohstofftarif noch nicht auf Kohlen ausgedehnt war.

\*\*\*) Der billigere Frachtsatz von 12,50 M./t ist erst später erstellt.

<sup>\*\*)</sup> Der gemischte Elsenbahn-Wasserweg nach berlin wird von Peine nach Berlin zwar ebenso gelegentlich benutzt, wie von Oberschlesien nach Berlin; da aber die weit überwiegenden Mengen mit der Bahn befördert werden, üht der gemischte Versand auf die Preisbildung keinen Einfluss aus und ist deshalb absiehtlich unberücksichtigt geblieben.

Später wird Oberschlesien nur nach Breslan die geringsten Transportkosten haben. Peine aber nach Berlin und Bromberg. Da indess das Peiner Walzwerk nicht eine so grosse Erzeugung hat, dass es den Bedarf weiter Landestheile decken könnte und da es naturgemäss die ihm näher gelegenen Gebiete vornehmlich versorgen wird, so ist als Hauntgegner Oberschlesiens im Osten das Ruhrgebiet anzusehen. Letzteres hat später nach Berlin niedrigere, nach Bromberg und Breslau höhere Frachtsätze als Oberschlesien. Es kann also Oberschlesien bezitglich der Transportkosten nach dem bestrittenen Versandgebiet im Allgemeinen als ebenbürtig bezeichnet werden.

Wichtiger noch als die Kenntniss der absoluten Höhe der Transportkosten ist für die vorliegende Frage die Feststellung der gegen die heutigen Verhältnisse eintretenden Verschiebung in den Frachtsätzen. Auch hierüber giebt die Zusammenstellung Aufschlüsse.

Dabei sollen ebenso wie bei Kohle einerseits die Verhältnisse und Tarife von 1894 zu Grunde gelegt werden in der Annahme, dass zu dieser Zeit ein befriedigendes Verhältniss zwischen den verschiedenen Eisenerzengungsgebieten vorhanden war, und andererseits die voranssichtlichen Frachtsätze, wie sie sieh nach Vollendung des Rhein-Elbe-Kanals und vollständiger Ausuutzung der kanalisirten oberen Oder herausgebildet haben werden.

Der Gewinn, den das Ruhrgebiet und Peine von dem Rhein-Elbe-Kanal haben werden, setzt sich im Wesentlichen aus 2 Theilen zusammen:

- 1. aus dem billigeren Bezuge der zur Herstellung des Eisens erforderliehen Rohstoffe,
- 2. ans dem billigeren Versand der fertigen Erzeugnisse.

Der erste Punkt kommat für das Rubrgebiet hinsichtlich der über den Ermössigung der Her-Rhein eingeführten fremden Erze in Betracht. Die Frachtersparniss richtet sich stellungskosten im Ruhrnach dem Verhältnisse der im Möller enthaltenen ausländischen Eisensteine und wird für eine Tonne Fertigfabrikat durchschnittlich auf etwa 1,00 M. augeschlagen werden können. Peine hat einen grösseren Nutzen; es erspart an jeder Tonne Kohlen und Coke gegenüber dem Eisenbahntarife von 1894 3,00 M. (nach dem jetzt gültigen Rohstofftarif nur 2,00 M.) oder, da im Jahre 1894 zur Herstellung von 137 000 t Walzeisen 267 000 t Kohlen und Coke, d. h. für 1 t Fertigfabrikat 2 t Brennstoff bezogen wurden, 6,00 M. für 1 t fertigen Eisens. Unter Einfilgung dieser Zahlen kann man ans der letzten Zusammenstellung eine zweite entwickeln, welche die gesammte Kostenverschiebung darstellt, die der Rhein-Elbe-Kanal zu l'ugunsten Oberschlesiens, trotz des günstigen Entgegenwirkens der oheren Oder, zur Folge hat.

Verschiebung in den Frachtverhältnissen.

gehiet und in Peine.

Ermittelung der Gesammtverschiebung im Walzeisenpreis zu Ungunsten Oberschlesiens,

| 1.         | 2.                | 8                                               | 4.                                                                     | Б.    | 6                  | 7.                           | 8.                                   | 9,                                                                                                  | 10.                        | 11.            |  |
|------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--|
| Im Verkehr | mässig<br>Erzengu | istige Er-<br>nng der<br>ngskosten<br>Waizelsen | Demnächstige<br>Ernässigung der Transport-<br>kosten für 1 t Walzeisen |       |                    | Gesa                         | Demnächsti<br>mmlermäss<br>1 t Walze | Denmächstige<br>Verschiebung zu<br>Ungunsten Ober-<br>schiesiens für 1 t<br>Walzeisen zu<br>Gunsten |                            |                |  |
| nach       | Rahr-<br>gebiet   | Peine                                           |                                                                        | Pelne | Ober-<br>sehlesien | Ruhr-<br>gebiet<br>Sp. 2 + 4 | Peine<br>Sp. 8 + 5                   | Ober-<br>schlesien<br>Sp. 6                                                                         | Ruhr-<br>gebiet<br>Sp. 7—9 | Peine<br>Sp. 8 |  |
|            | M.                | M.                                              | M                                                                      | M.    | M                  | M                            | M.                                   | M.                                                                                                  | M.                         | М.             |  |
| Berlin     | 1.00              | 6.00                                            | 8.00                                                                   | 6,00  | 6,00               | 9.00                         | 12.00                                | 6.00                                                                                                | 3,00                       | 6.00           |  |
| Breslau    | 1.00              | 6.00                                            | 3.00                                                                   | 2.00  |                    | 4.00                         | 8.00                                 |                                                                                                     | 4.00                       | 8.00           |  |
| Bromberg . | 1,00              | 6,00                                            | 2.00                                                                   | 12.00 | 3,00               | 3,00                         | 18,00                                | 30,0                                                                                                |                            | 15,00          |  |

Oberschlesien wird also, mit 1894 vergliehen, demidehst durchschnittlich 2.00 M./t, nach Berlin aber 3.00 M./t schlechter stehen gegenüber dem Ruhrgebiet und 10,00 M./t bezw. 6.00 M. t gegenüber Peine. Die Verschiebung zu Gunsten Peines würde in Verbindung mit den ohnehin sehr niedrigen Herstellungskosten des Peiner Walzwerks für Oberschlesien sehr grosse Gefahren mit sich bringen, wenn Peine nicht lediglich auf Herstellung von Thomas-Flusseisen beschränkt wäre und wenn es über eine so grosse Erzeugung verfügte, dass es Oberschlesien wirklich verdrängen könnte, Namentlich der Versand nach Bromberg und den umliegenden Provinzen wird von Peine aus dauernd so gering sein, dass er kanm in Betracht gezogen zu werden braucht und der oben bereehnete Durchschnittsnutzen Peines zu hoch erscheint. Trotz des geringen Betrages ist daher die Verschiebung zu Gunsten des Ruhrgebietes namentlich in Berlin, einstweilen für Oberschlesien von grösserer Bedeutung.

kosten.

Es wäre wünschenswerth, wenn die Nachtheile für Oberschlesien ausgegliehen werden könnten. Das Grundtibel der hohen Eisenkosten Ober-Ermässigung der Möller- sehlesiens liegt, wie oben ausgeführt, in den beträchtlichen Möllerkosten. Eine Ermässigung der Eisenerztarife von Stettin ist nicht zu erwarten, nachdem diese bereits ausserordentlich niedrig gesetzt sind; zu hoffen ist aber, dass allmälig in Folge der Kanalisirung der oberen Oder die Schiffsfrachten von Stettin bis Cosel sich so billig gestulten werden, dass der gemischte Eisenbahnwassertransport sich allgemein lohnend und billiger als der Eisenbahn-Ansnahmefrachtsatz erweist. Dies wird um so mehr eintreten, wenn die Schiffe stets vollbeladen mit Kohle zu Thal sehwimmen und mit Erzen zurückkehren.

Bei den obigen Berechnungen ist ührigens zu beachten, dass die Verschiebung zu Ungunsten Oberschlesiens durchaus nicht für alle Gegenden der Ostprovinzen eintritt, sondern im Wesentlichen nur fitr solche Orte, welche auf dem Wasserwege zu erreichen sind. 1st von diesen noch ein Umschlag zur Eisenbahn erforderlich, so wird der Vortheil der westlichen Eisenbezirke vielfach völlig verschwinden.

#### d) Sonstige Industriezweige.

In den gegen den Rhein-Elbe-Kanal gerichteten Gutachten, namentlich in den von Oberschlesien erstatteten, wird noch auf die zu erwartende Benachtheiligung vieler anderer Industrieerzengnisse hingewiesen. Dazu gehören insbesondere Zink, Blei, Cement, Düngemüttel, Bau- und Pflastersteine, Steinmetzarbeiten, keramische Artikel, Mühlenfalerikate u. s. w. Der Raum erlanbt es nicht, auf alle diese, der Masse nach mehr zurücktretenden Gütergattungen einzugehen. Im Allgemeinen lässt sich aber sagen, dass ein Theil der vorgebrachten Befürchtungen seinen Grund in schoo bestehenden Verhältnissen hat, z. B. in dem Wettbewerb der ausländischen oder rheinisch-westfälischen Industrie in den Elb- und Ostsechäfen, an welchem Wettbewerbe durch den Rhein-Elbe-Kanal nichts geändert wird. Ferner kann man sich nicht ganz der Ansicht entschlagen, dass die erhobenen Klagen vielfach einseitig die Begünstigungen hervorheben, Ausdehnung des Absatzes welche der Westen von dem Kanal haben wird. Ungekehrt liessen sich aber ostdentscher Erzeugnisse auch sehr viele Frachtberechnungen aufstellen, welche zeigen, dass ostdentsche

nach Westen.

Erzengnisse nach Erbanning der nenen Wasserstrasse viel billiger als jetzt nach Westdeutsebland kommen und dort sich einen neuen Markt erobern können, Wenn dies nicht zugestanden werden sollte, so könnte die abweichende Ansicht nur dadurch begründet werden, dass die schlesische Industrie überhangt nicht auf so hoher Stufe stände und daher theurer arbeitete als die westdentsche. Das kann und wird aber durchans nicht allgemein augenommen werden dürfen. Gerade unter den angefichten Waaren linden sich viele, die den Wettbewerb nicht zu scheuen branchen und die sich daher vermöge des Rhein-Elbe-Kanals ein erweitertes Absatzgebiet nach Westen schaffen können, wenn ihnen die nahe Landesgrenze eine Ausdehnung nach Osten erschwert.

### V. Gesammtüberblick und Schlussbemerkungen.

Ueberblickt man zum Schluss nochmals die gesammten Umstände und Verhältnisse, unter welchen der Rhein-Elbe-Kanal ins Lebeu treten soll, so zeigt sich ein Bild, das in der Hauptsache alle Vorzitge eines neuen billigen Verkehrsweges in sich vereinigt, dem aber andererseits einige ungfinstige Beimischungen nicht fehlen.

Zunächst ergab die Betrachtung der Produktionssteigerung der wichtigsten Industriegüter, Kohle und Eisen, sowie der ausserordentlichen Verkehrszunahme Industrie und Verkehr. auf Eisenhahnen und Wasserstrassen, dass Deutschland sieh seit 30 Jahren in einem fast ununterbrochenen wirthschaftlichen Außehwunge befindet, der voraussichtlich seinen Abschluss noch nicht gefanden hat. Die weiteren Durlegungen zeigten, dass gerade die zwischen Rhein und Elbe belegenen Landestheile, insbesondere aber das rheinisch-westfälische Industriegebiet, alle Vorbedingungen für die gedeibliche Entwickelung einer neuen, leistungsfähigen und unerreicht billig hefördernden Wasserstrasse bieten.

Entwickelung von

In Uebereinstimmung damit haben dann auch die seitens der Eisenbahn- Gesieherte Ertragsfähigverwaltung angeordneten Ermittelungen ergeben, dass bereits die vorhandenen Verkehrsmengen, soweit sie dem Kanal bestimmt zufallen, genügen, um eine, lebhafte Schifffahrt bervorzurufen und mittelst angemessener Abgaben sowohl die Unterhaltungskosten zu decken, als auch das nufgewendete Bankapital zu verzinsen und zu tilgen. Die Vervollständigung des Dortmund-Ems-Kanals zu einem durchgehenden Rhein-Elbe-Kanal - wie sie von Anfang au geplant und vom Preussischen Landtage 1886 besonders betont worden war -- hat ferner die günstige Folge, dass jenem Theilstück grosse Einnahmen zufliessen, die neben den Unterhaltungskosten ebenfalls eine vollständige Verzinsung und Tilgung der Baukosten gewährleisten.

Viele durch die Kanalanlage erst zu weckende neue Verkehre in bisher nicht absatzfähigen Gütern, sowie endlich die allmälige natürliche Verkehrssteigerung lassen die Ertragsfähigkeit des Kanals in Zukunft noch weit günstiger erscheinen.

Die neuerdings in den Kanalplan aufgenommene Kanalisirung der Kanalisirung der Weser, Weser wird die Verkehrsmengen sehr vermehren und den zweiten grossen deutsehen Nordsechafen mit dem Binnenlande in gut schiffbare Verhindung bringen.

Die hohen Erträge an Kanalaligaben werden voraussichtlich gestatten, Anfängliche Zuschüsse dass die allgemeinen Staatsmittel nur in den ersten Betriebsjahren zur Zahlung von Staat und Pravinzen. von Zinsen herangezogen zu werden brauchen. Sehr bald werden sieh Ueberschüsse einstellen, welche die aufänglichen Fehlheträge übersteigen. Diese gunstige Entwickelung der eigenen Kanaleinnahmen hat ferner zur Folge, dass die von den zunächst betheiligten Provinzen und Kommunalverhänden für die Unterhaltungskosten und einen Theil der Baukostenzinsen zu leistende Garantieverpflichtung voraussichtlich nur in den ersten Jahren, während deren der Schiffsverkehr sich alhnälig entwickeln muss, in Auspruch genommen werden wird.

keit des Kanals.

Tilgung des Bankapitals.

Eine planmässige Tilgung des Bankapitals wird die von Staat und Provinzen übernommenen Zins- und Garantie-Verpflichtungen demnächst erfösehen

Ausfall an Eisenbahneinnahmen. Diesem ginstigen Ergebniss in der Ertragsberechnung stehen indess als fonanzieller und wirtbschaftlicher Nachtheil für den Staat die hohen Ausfälle entgegen, welche die Eisenbahmen an Roh- und Beineinmahmen erleiden werden, wenn ihnen vom Kanal grosse Giltermungen entzogen werden. Dabei hat sich unn glücklicherweise gezeigt, dass bei der nicht plötzlichen, sondern allmälligen Entwickelung der Kanalschilflahrt von einer eigentlichen Verkehrsahnahme auf den Eisenbahmen nur vorftbergebend während einiger Jahre gesprochen werden kann. Die fortwährende, seit mehr als 20 Jahren fast gleirhmissig beobnehtete Steigerung in der Vermehrung der Kohlenförderung des Ruhrgebiets und aller übrigen Industrieerzeugnisse gleicht den Verhest sehr sehnell wieder aus; ja, seibst eine zeitweilige Verminderung in der töllichen Eisenbahmerekhris-Zunahme wird wahrscheinlich vollständig durch die Gittermengen ausgeglichen werden, die in Folge der Erbauung des neuen Kanals mehr erzeugt und den Eisenbahmen zugefährt werden.

Transportkosten-Ersparniss,

Vermehrang der

Erwerbsthätigkeit.

Bietet auf diese Weise die Untersuchung der finanziellen Folgen des Kanalbaues ein allseitig befriedigendes Bild, so ist es nicht minder der Fall bei der Betrachtung der grossen Vortheile, welche der Allgemeinheit aus dem billigen Güteranstansch erwachsen. Zunächst erscheint die jährlich nach vielen Millionen zählende Ersparniss an Transportkosten als ein unmittelbarer wirthschaftlicher Gewing, der erlaubt, die eigenen Bedürfnisse, ohne den Produzenten zu srhaden, wohlfeiler zu befriedigen und andererseits das gesammte deutsche Erwerbsleben gegen den Wettbewerb des Anslandes zu unterstützen und zu kräftigen. In weiterer Fölge aber steigern billige Transportkösten für Robstöffe die Produktion, denn die ermässigten Herstellungskosten der Fabrikate erweitern das Absatzgehiet auf dem Weltmarkte. Dadurch bietet sich für das zwischen fremde Völker eingezwängte Deutschland die sehr erwünschte Möglichkeit, einer grösseren Einwohnerzahl Arbeit und Verdienst zu gewähren und die Auswanderung thunlichst zu besebränken. Unterstützt wird dieses Bestreben durch die Landwirthschaft, wenn sie durch billigen Bezug künstlicher Dungstoffe betähigt ist, höhere Erträge auf der gleichen Bodenfläche zu erzielen. Eine neue Belebung der Erwerbsthätigkeit auf vielen Gebieten und in weiten Landstrichen wird die Folge der

Erbauung des Rhein-Elbe-Kanals sein.

Sachtheile.

Trotz dieses im Allgemeinen günstigen Gesammtbildes fehlen demselben doch einige Schatten nicht. Diese zeigen sieh in der wirthschaftlichen Verschiebung, welche durch die Begünstigung einzelner Erwerbszweige und Gebietstheile hervorgerafen wird. Der überwiegende Theil der Landwirthschaft, der Brannkohlenbergban Mitteldentschlands, sowie eine Reihe von Imhustriezweigen Schlesiens erheben mit mehr oder weniger zutreffenden Gründen Einspruch gegen die einseitige Bevorzugung des ohnehin in höchster Entwickelung befindlichen Ruhrreviers, indem sie theils den Bau des Kanals überhaupt bekämpfen, theils aber Entschädigungsförderungen in Form von anderen Wasserstrassen, Eisenbalmtarifermässigungen oder gar baarem Geble stellen, welche vielfach unerfüllbar erscheinen. Ein starres Festhalten an diesen weitgehemlen Ausprüchen würde die Ausführung der dem allgemeinen Wohl nützliehen Anlage gefährden. Dies wäre um so bedauerlicher, als die Hoffnung berechtigt erscheint, dass die Befürehtungen sich nicht in einem Umfauge verwirklichen, welcher eine erhebliche Beeinträchtigung der bedrohten Erwerbszweige und Landestheile zur Folge haben würde. Daher ist das Verlangen wohl berechtigt, dass die weitere Entwickelung der Verhältnisse zunächst abgewartet werden muss; der Nutzen der Kanalisirung der oberen Oder, die dadurch verursachte Erneuerung und Vergrösserung der Oderschiffe, neue Erfindungen und neue Handelsverträge können bis zur Vollendung des Rhein-Elbe-Kanals das wirthschaftliche Gesammtbild so verschieben

dass die heute gewünsehten Abhülfmittel überflüssig erscheinen oder andere in Vorschlag zu bringen sind. Die von der Landwirthschaft gehegte Befürchtung, dass der Kanal ein Einfallthor für fremdes Getreide werden würde, hat sich nur in sehr geringen Unfange als zutreffend erwiesen. Der an vereinzelten Stellen verbleihenden geringen Begünstigung fremden Getreides kann dareh geeigunete Abgabentarife und andere Hülfsmittel möglichst entgegengewirkt werden. Die Nachtheile werden aber weit durch den Nutzen überwogen, den der billige Wasserweg den Erzeugnissen der Landwirthschaft im Austausch zwischen den östlichen und westlichen Provinzen des Staates und bei der Ausfuhr von Zucker gewährt.

Dem trotz mancher Einzelbedenken günstigen Gesammteindruck, welchen eine gennac Prüfung der einschlägigen Verhältnisse hinterlässt, entspricht auch der Inhalt des überwiegenden Theiles der zahlreichen Gutachten, welche um Erfordern der Staatsregierung von Behörden, Körpersehaften und Einzelpersonen erstattet sind. Alle die Vorzüge und Bedenken, denen in der vorstehenden Ablandlung Raum gegeben wurde, kehren auch in den Gutachten wieder, zum Theil noch erheblich weiter ausgeführt. Es ist dabei naturlich, dass die Nachteile hesonders lebhaft geschildert, die Vortheile für den Einzelnen vorsieltig berührt werden. Trotzdem überwiegt das Bewusstsein, dass die Kanalanlage, Alles in Allem betrachtet, dem gemeinen Wohle ausserordentlich nützlich und förderlich sein wird.

Bei der Hervorkehrung und Erörterung aller Einzelinteressen wird stets die Gefinhr entstehen, dass die grossen allgemeinen Gesichtspunkte verloren gehen, von denen aus eine so bedeutende Anlage wie der Rhein-Elbe-Kanal in der Hauptsache beurtheilt werden sollte. Es muss deshalb immer wieder hervorgehoben werden, dass durch den Kanal mehr als ein örtliches Bedürfniss befriedigt, dass vielmehr durch ihn die bisher getrennten deutschen Wasserstrassen zu einem gemeinsamen Wasserstrassennetze vereinigt werden. Von welch günstigem Einfluss dies auf die wirthschaftliche Entwickelung Deutschlands sein wird, ist oben näher dargelegt und wird ohne weiteres verständlich, wenn man sich vergegenwärtigt, wie wichtig und leistungsfähig die deutschen Wasserstrussen sich gerade in den letzten 20 Jahren erwiesen haben. Jedermann würde es heute für thöricht und kurzsichtig hulten, wenn man 2 Eisenbahmnetze von der Verkehrsdichte des Rheins, der Elbe oder der Oder nicht durch ein Zwischenglied mit einander in Verbindung setzen wollte. Alle jene aus Sonderinteressen hervorgegangenen Bedenken, die beim Eisenbahnban anfangs hemmend einwirkten, sollten sieh nicht wiederholen, nachdem die Entwickelung des Verkehrs gezeigt hat, wie das Bedürfniss über künstliche Hindernisse hinwegschreitet und für einzelne Schäden einen grossartigen allgemeinen Aufsehwung eintanscht. Der weit überwiegende Nutzen des Kanals vermag eigentlich nur vom Standpunkte des Auslandes, mit dem Deutschland in Wetthewerb steht, unbefangen beurtheilt zu werden. Für das Ausland treten die kleinen Einzelschäden zurück, es bleiht nur der Gesammteindruck, dass Deutschland sich rüstet, seine Stellung auf dem Weltmarkte durch eine ausserordentliche That zu befestigen, um die es allgemein beneidet und deren Erfolg mit Besorgniss betrachtet wird.

Hier möge noch bemerkt werden, wie der Kanal sowohl für den Fall fortschreitender wirthschaftlicher Entwickelung, als auch für die Zeit eines starken Rückganges gleich werthvolle Dienste zu leisten vermag. Im ersteren Falle besteht kein Zweifel darüber, dass Kanal und Eisenbahn vollbeschäftigt neben einander wirken können und sieh, um Transporte zu gewinnen, nieht zu befehden brauchen. Im zweiten Falle aber wird der Kanal eine wichtige Stütze der deutschen Industrie sein, und die letztere befähigen, sieh bei einem allegemeinen wirthschaftlichen Rückschlage und damit verbundenen Preisrückgange gegen den fremden Wettbewerb zu behaupten. Dann werden billige Transport.

Symphor.

Erstattete Gutachten.

Betonung der grossen Gesichtspunkte. wege im Innern Deutschland in den Stand setzen, wohlfeiler zu erzengen als andere Länder, deren Verkehrswege zu Zeiten des Aufschwunges nicht in gleich vollkommener Weise ausgestaltet wurden.

Bei Anlage eines neuen Verkehrsweges von der Bedeutung und dem Einfluss eines Rhein-Elbe-Kanals alle Schädigungen zu vermeiden, wird nie möglich sein, würde ein solcher Maassstab an jedes neue Unternehmen gelegt, so gäbe es keine Konkurrenz und keinen Fortschritt, welcher die natürliche Folge eines jeden Wetthewerbes ist. Mögen im Anfange auch Schwierigkeiten für einzelne Betriebsarten und Gegenden zu befürehten sein; die zehn Jahre, welche das Hente von der etwaigen Vollendung des ganzen Werkes trennen, werden zur Vorbereitung auf die nenen Verhältnisse Zeit lassen und, wenn trotzdem merträgliche Verluste an einzelnen Stellen drohen, werden in gerechter Ahwägung anch die Mittel zu vorübergehender oder danernder Abhülfe gegeben sein.

Jede neue Anlage ist zunächst Einem hauptsächlich von Nutzen, aber in natürlicher Wechselwirkung wird sie Veranlassung zu Verbesserungen, die

ihrerseits den jetzt nicht Berücksichtigten zu Gute kommen. Fasst man dies alles kurz zusammen, so erfüllt der Rhein-Elbe-Kanal

- alle die Forderungen, unter denen selbst grundsätzliche Gegner neue Kanalbanten zuzulassen geneigt sind: 1. Der Kanal deckt die aufgewendeten Kosten aus eigenen Einnahmen,
  - 2. Die Nächsthetheiligten werden durch Uebernahme grosser Garantieverpflichtungen zu erheblichen Leistungen herangezogen.
  - 3. Die Staatsfinanzen werden durch den anfänglichen Fortfall von Eisenhahneinnahmen nicht gefährdet.
  - 4. Der Kanal begilnstigt ansländische Produkte nur in geringem Maasse, fördert aber den Austausch eigener Erzeugnisse im eigenen Lande und festigt Deutschland im Wetthewerb auf dem Weltmarkte.
  - 5. Die mit dem Kanalhan verbundenen wirthschaftlichen Vortheile überwiegen bei weitem die vereinzelten Nachtheile,

Im Grossen und Ganzen genommen, stellt sich der Rhein-Elbe-Kanal demnach als ein Unternehmen dar, würdig eines Grossstaates wie Preussen und geeignet, die wirthschaftlichen Verhältnisse des Heimathlandes zu stärken, den Wettbewerb auf dem Weltmarkte zu erleichtern und endlich Deutschland zu befähigen, in sich allein alle Kräfte zu entwickeln, die es dauernd vom Auslande so weit unabhängig machen, wie es der eigene Wunsch und der eigene Nutzen für nothwendig erachten.

Schluss.

### Die

# wirthschaftliche Bedeutung

des

## Rhein-Elbe-Kanals.

Von

SYMPHER Regierungs- und Baurath

Band II.

Anlagen.

Mit Genehmigung des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten als Privatarbeit veröffentlicht.

4

BERLIN 1899. SIEMENROTH & TROSCHEL LCTZOWSTRASSE 106.



Druck: A. W. Hayn's Erben, Berlin SW 12. Zimmerstrasse 29,

### Inhaltsverzeichniss.

- Anlage 1. Karte des Verkehrs auf deutschen Wasserstrassen im Jahre 1895.
  - .. 2. Uebersiehtsplan des Rhein-Elbe-Kanals in Verbindung mit den Wasserstrassen Deutseblands
  - 3. Uebersichtsplan und Längenschnitt des Rhein-Elbe-Kanals.
  - Uebersichtslageplan des Dortmund-Rhein-Kanals (Laar-Herne).
  - .. 5. Uebersichtshöhenplan des Dortmund-Rhein-Kanals (Laar-Herne).
  - G. Uebersicht über örtliche Vertheilung und Fördermengen der Kohlenzechen des Rheinisch-Westfälischen Industriegebietes im Jahre 1898.
  - 7. Darstellung des Eisenbahnverkehrs im Rheinisch-Westfälischen Industriegebiet im Jahre 1892/93.
    - 8. Eutwicklung der Kohlenindustrie im Oberbergamtsbezirk Dortmund von 1840 bis 1897.
  - ... 9. Versand von Kohlen, Cokes und Brikets ans dem Oberbergamtsbezirk Dortmund im Jahr 1897.
  - Verzeichniss der Massengüter und Industrieen, welche vom Rhein-Elbe-Kanal als Verkehrsweg Nutzen ziehen werden.
  - Kohlen- und Eisenfrachten von den östlichen und westlichen Bezirken nach den Sechäfen.
  - Transportkosten für Massengüter auf Wasserstrassen, insbesondere auf dem Rhein-Elbe-Kanal.
  - .. 13. Darstellung der Frachtkosten für Massengüter auf Eisenbahnen und Wasserstrassen.
  - ., 14. Hauptzusammenstellungen des Verkehrs.
  - " 15. Die Leistungsfähigkeit des Rhein-Elbe-Kanals.
  - Die Kanalisirung der Weser, sowie deren Einfluss auf den Verkehr und die Ertragsfähigkeit des Rhein-Elbe-Kanals.
  - Ermittelung der für den Güterverkehr der Provinzen Westpreussen, Posen und Pommern mit dem Ruhrgebiet in Betracht kommenden Frachtkosten.
  - 48. Die Entwicklung des Kohlenbergbaues in Deutschland und in den vom Rhein-Elbe-Kanal bauntsächlich beeinflussten Einzelgebieten.
  - 19. Kohlen-Verkehr und -Preise Berlins von 1875-1897.
  - Berechnung von Wasserstrassenfrachtsätzen nach Orten, welche bei dem Wettbewerb zwischen den Steinkohlen des Ruhrgebiets und Schlesiens von Bedeutung sind.
  - Die Entwicklung der Eisenindustrie im Deutschland und in den vom Rhein-Elbe-Kanal hauptsächlich beeinflussten Einzelgebieten.
  - Berechnung von Frachtsätzen nach Orten, welche bei dem Wettbewerb des Eisens zwischen dem Ruhrgebiet, dem Peiner Walzwerk und Obersehlesien von Bedeutung sind.

## Karte des Verkehrs

auf

## Deutschen Wasserstrassen

im Jahre 1895.

Maassstab 1:5000000





## Uebersichtsplan

des

## Rhein-Elbe-Kanals

in Verbindung mit den

Wasserstrassen Deutschlands.

Maassstab 1:2000000.

## Uebersichtsplan

und

Längenschnitt

des

Rhein-Elbe-Kanals.

Maassstab 1:1000000.

THE 1 THE K
PUBLIC LIBRARY

## Verzeichniss

der

## Massengüter und Industrieen,

welche vom

Rhein-Elbe-Kanal

als Verkehrsweg

Nutzen ziehen werden.

### Auszug

ans dem

### Gutachten des Kanalvereins für Niedersachsen

über die

### wirthschaftliche Bedeutung des Rhein-Elbe-Kanals.

Steinkoblen am Niederrhein und in Westfalen, hei Ibbenbüren, an der Portawestfalien, bei Ohernkirchen und am Deister.

Braunkohlen: Herzogthum Braunschweig und Provinz Sachsen.

Sandsteine von der Ruhr, dem Teutoburger Walde, vom Piesberge, dem Wiehengebirge, der Porta, von Obernkirehen, dem Deister, Süntel, Solling und Harz, wie den nördlichen Ausläufern desselben. Basalte von Oberrhein, Oberweser und Oberelbe. Dolomite vom Oberrhein, aus dem Sauerlande, vom Ith und von den Alfelder Bergen. Kalk aus dem Sauerland, dem Munsterlande, dem Teutoburger Walde, den Weserbergen, dem Deister, dem Ith, den Alfelder Bergen, von Misburg, Lehrte und von den nördlichen Vorbergen des Harzes.

Mergel von Ibbenbüren, Leugerich, Porta, Wunstorf, Misburg, Lehrte und Ilsede. Kies von Rhein, Weser und Elbe.

Asphaltgräbereien bei Limmer.

Torf zu Heizzwecken (Anheizen) zu Streu- und Isolirzwecken aus den Mooren von Ibbenbüren und Gifhorn, wie aus dem unteren Ems- und Weser-Gebiet.

Ziegeleien und Thouwaaren-Fabriken: In allen auch den kleinen Flussthälern, letztere namentlich auch hei Neuhaldenslehen.

Salz: Rheine, Rothenfelde, Oeynhausen, Eilsen, Badenstedt, Salzhemmendorf. Kalisalz: Hildesheimer Wald, Harzrand, Stassfurt.

Eisenerze: Teutoburger Wald, Wiehengebirge, Wesergebirge, Harz; Rasenerze in der norddeutschen Tiefebene.

Eisenhütten und Stahlwerke, Walzwerke: Am Niederrhein, in Westfalen, hei Osnabrück, bei Bische-Peine.

Eisengiessereien: Am Niederrhein und in Westfalen, Hannover, Braunschweig, Magdeburg.

Thomasschlacken, Kunstdünger: Oberhausen, Schalke, Dortmund, Hörde, Hannover, Lehrte, Peine, Nienburg.

Eisenschlacken zum Wegebau: Rheinland-Westfalen, Osnabrück, Ilsede.

Kesselschmiede: Duisburg, Oberhausen, Essen, Bochum, Dortmund, Herne, Osnabrück, Hannover, Braunschweig, Magdeburg.

Brückenbauanstalten: Duisburg, Neumühl, Sterkrade, Essen, Dortmund, Hannover, Magdeburg.

Schiffswerfte: Duisburg, Ruhrort, Papenburg, Hameln, Magdeburg.

Maschinenfahriken: Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Dulmen, Rheine, Osnahrück, Linden, Hannover, Alfeld, Hildesheim, Braunschweig, Magdeburg.

Landwirthschaftliche Maschinen: Dulmen, Rheine, Hannover, Alfeld, Hildesheim, Magdeburg.

Mahlmühlen: Duisburg, Witten, Dortmund, Münster, Osnabrück, Hameln, Hannover, Sarstedt, Hildesheim, Braunschweig, Magdeburg.

Oelmühlen: Duishurg, Hannover, Magdeburg.

Sägewerke: Daisburg, Magdeburg, im Harz,

Holzschleifereien: Im Ilarz.

Papierfabriken: Münster, Lübbecke, an der Weser und Leine.

Spinnereien und Webereien: Duisburg, Mülheim, Dülmen. Münster, Warendorf, Borghorst, Burgsteinfurt, Coesfeld, Gronau, Ochtrup, Rheine, Osnabrück Linden, Hammorer, Döhren. Braunschweig. Bleiche. Magdeburg.

Glashütten: Schulke, Steele, Witten, Annen, Ibbenbüren, Bielefeld, Minden, Obernkirchen, Kirchhorsten, Stadthagen, Hannover, Nienburg, Freden, Gifforn.

Cementfabriken: Wiekede a. d. Ruhr, Beckum, Osuabrück, Porta, Wunstorf, Misburg, Lehrte, Lüneburg, Braunschweig.

Chemische Fabriken: Duisburg, Schalke, Minden, Linden, Hannover, Lehrte, Nienburg, Braunschweig, Magdeburg.

Gummifabriken: Linden und Hannover.

Bettfedernfabriken: Linden, Hannover.

Zuckerfabriken: Gr. Munzel, Gehrden, Weetzen, Linden, Sarstedt, Rethen, Sehude, Algermissen, Harsum, Hildesheim, Braunschweig, Meine, Fallersleben, Calvörde, Flechtingen, Neuhaldensleben, Barleben, Wolmirstedt, Magdeburg.

Brauereien: Dnisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Münster, Burgsteinfurt. Osnabrück, Lübbecke, Minden, Länden, Hannover, Hildesheim, Braunschweig, Magdeburg.

Brennereien und Spiritusfabriken: Hamm, Münster, Osnabrück, Hannover, Braunschweig, Calvörde, Magdeburg.

Dazu kommt noch eine ganze Reihe von kleineren Fabriken, die eine anschuliehe Zahl ausmachen, eine grosse gewerbliche den Wohlstand hebende Thätigkeit entwickeln, erhebliche Mengen Robstoffe wie Habltabrikate verarbeiten und aus ihnen Waaren aller Art herstellen. Auch sind Gasfabriken und Wasserwerke nicht besonders aufgeführt, weil ohne dieselben eine Stadt kaum noch zu denken ist. Jedenfalls wird man sich überall mit der Frage der Aulage sehon beschäftigen und nitt der Erbauung eines Gaswerks — oder auch Elektricitätswerks — dann ganz gewiss vorgehen, wenn auf dem Kanale Brennstoffe billiger herbeigeschaft werden können.

## Auszug

aus der

# "Verkehrs-Tafel für den binnenländischen Rhein-Elbe-Kanal" aufgestellt im Auftrage des Kanalvereins für Niedersachsen zu Hannover von Ingenieur Fritz Geck.

| N a m e n                                         | Güters<br>im Eta<br>18        | bahn-<br>erkehr<br>itsjahre       | Ce-  | Diin-  | Eisen-<br>erz  | (Roh-),<br>Elsen-                     | Eisen<br>und<br>Stahl,<br>Schie- | Ge-    | Kar- | Rund-         | Brenn-<br>und<br>Gru-            |                  | Braun- | Stein-         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------|--------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------|------|---------------|----------------------------------|------------------|--------|----------------|
| der<br>Bahnhöfe                                   | Ge-<br>sammt-<br>ver-<br>kehr | Wagen-<br>ladun-<br>gen<br>1000 t | ment | mittel | Erze<br>(rohe) | Stahl-<br>bruch<br>u. s. w.<br>1000 t | nen,<br>schwel-<br>len,<br>Drath | treide | fein | Nutz-<br>holz | ben-<br>bolz,<br>Schwel-<br>len, | Steine<br>1000 t | ien    | kohler<br>1000 |
| Duisburg-Ruhrort-Hoch-                            |                               |                                   |      |        |                |                                       |                                  |        |      |               |                                  |                  |        |                |
| feld und zum Rheine                               | 9872,1                        | 8560,0                            | 8,6  | 77,8   | 527,6          | 682,8                                 | 241,4                            | 296,1  | 9,8  | 181,1         | 39,1                             | 417.7            | _      | 6071.0         |
| Meiderich und Neumühl<br>Mülheim a. d. Ruhr mit   | 545,6                         | 539,2                             | 7    | -      | 17,8           | 46,0                                  | 48,1                             | 1,7    | 0,4  | 1,0           | 4,0                              | 17,2             | -      | 362,4          |
| Styrum und Heissen                                | 1568,1                        | 1532,0                            | 0,7  | 2,5    | 120,2          | 108,5                                 | 49,8                             | 4,1    | 2.4  | 3,2           | 6,4                              | 111,2            | _      | 907,0          |
| Oberhausen m. Frintrop,<br>Sterkrade, Bottrop und |                               |                                   |      |        |                |                                       |                                  |        |      |               |                                  |                  |        |                |
| Osterfeld                                         | 3666,6                        | 3837,0                            | 2,7  | 47,3   | 455,5          | 126,7                                 | 80,4                             | 8,0    | 6,8  | 14,2          | 55,9                             | 296,5            | -      | 2128,3         |
| Essen mit Rüttenscheld .                          | 3259,3                        | 3224,1                            | 4,8  | 16,9   | 9,2            | 259,9                                 | 139,9                            | 16,4   | 19,8 | 37,3          | 41,7                             | 105,1            |        | 2211,7         |
| Altenessen                                        | 1985,6                        | 1980,8                            | 0,9  | 0,8    | -              | 0,9                                   | 0,9                              | 1,7    | 1,8  | 5,0           | 35,3                             | 47,8             | -      | 1857,4         |
| Bergeborbeck u. Borbeck                           | 886,0                         | 881,0                             | 0,2  | 0,5    | 68,2           | 72,7                                  | 1,4                              | 4,7    | 2,4  | 0,6           | 16,8                             | 10,9             |        | 724.           |
| Gelsenkirchen                                     | 3320,1                        | 8297,7                            | 1,5  | 2,6    | 242,9          | 128,2                                 | 11,2                             | 4.2    | 10,3 | 10,9          | 48,4                             | 105,1            | _      | 2403;          |
| Schalke                                           | 1089,8                        | 1077,1                            | 0,6  | 3,9    | 4,6            | 35,0                                  | 38,9                             | 1,2    | 1,4  | 2,9           | 27,8                             | 17,5             |        | 842,           |
| Blamarck, Carnap, Buer<br>Wanne mit Bruch und     | 1992,6                        | 1987,0                            | -    | 0,3    | -              |                                       | 0,5                              | 1,1    | 0,2  | 0,7           | 12,5                             | 7,6              | -      | 1895,6         |
| Recklinghausen                                    | 2741,0                        | 2714,4                            | 1,9  | 8,9    | -              | 1,2                                   | 4,7                              | 7,2    | 3,2  | 8,6           | 68,5                             | 59,7             | -      | 2482,7         |
| dorf-Kray                                         | 2932,7                        | 2911,0                            | 1,0  | 5,1    | i —            | 9,1                                   | 2,8                              | 8,8    | 1,0  | 1,9           | 42,8                             | 44,1             | -      | 2820,          |
| Bochum                                            | 1818,6                        | 1252,7                            | 2,5  | 9,5    | 68,0           | 161,0                                 | 129,0                            | 13,4   | 11,9 | 11.4          | 8,5                              | 85,0             | . —    | 603,5          |
| Riemke                                            | 1000,8                        | 999,2                             |      | 0,4    | -              |                                       |                                  | 1,5    | 0,3  | 1,8           | 16,5                             | 18,2             | _      | 956,1          |
| Präsident                                         | 405,1                         | 404.2                             | -    | 0,2    | 148,5          | 24,7                                  | 7,1                              |        | 0,1  | 7,0           | 6,5                              | 17,6             | -      | 225,3          |
| Weitmar                                           | 425,4                         | 458,7                             |      | 0,2    |                | 0,3                                   | 0,3                              | 0,4    | 0,8  | 0,2           | 10,7                             | 5,6              | -      | 405,1          |
| Langendreer mit Lacr                              | 2298,1                        | 2290,5                            | 1,0  | 9,4    | 1,2            | 21,9                                  | 14,5                             | 6,1    | 1,7  | 2,4           | 48,1                             | 26,0             | -      | 2200,          |
| Witten                                            | 776,8                         | 748,2                             | 0,8  | 14,1   | 22,6           | 50,2                                  | 24,6                             | 29,7   | 8,7  | 7,1           | 13,8                             | 28,2             | -      | 434,7          |
| Herne                                             | 1648,4                        | 1689,4                            | 0,7  | 3,4    | -              | 5,4                                   | 1,4                              | 2,1    | 5,6  | 6,5           | 38,9                             | 29,7             | -      | 1481,4         |
| Ranxel-Castrop-Mengede,                           | 921,8                         | 914,4                             | 0,4  | 2,0    |                | 0,4                                   | 1,8                              | 8,6    | 0,9  | 2,4           | 25,5                             | 20,5             |        | 770,7          |
| Dortmund mit Dortmunder-                          |                               |                                   |      |        |                |                                       |                                  |        |      |               |                                  |                  |        |                |
| feld                                              | 2720,8                        | 2643,9                            | 4,2  | 67,8   | 222,2          | 818,7                                 | 153,3                            | 82,5   | 10,9 | 29,5          | 60,9                             | 157,6            | -      | 1025,2         |
| Hörde u. Hörde-Hachency                           | 1058,8                        | 1050,6                            | 0,8  | 32,9   | 182,0          | 145,6                                 | 47,7                             | 1,7    | 1,6  | 1,7           | 9,3                              | 105,9            | -      | 428,1          |
| Aplerbeck                                         | 610,2                         | 607,0                             |      |        | 186,3          | 61,2                                  | 19.0                             | 0,7    | 0,5  | 0,6           | 4,4                              | 19,2             | _      | 355,3          |
| Вагор                                             | 449,8                         | 446,6                             | 0,5  | 1,8    | _              | 12,8                                  | 9,2                              | 0,8    | 0,5  | 1,1           | 8,2                              | 5,4              | _      | 396,5          |
| Annen                                             | 505,8                         | 498,3                             | -    | 0,2    | -              | 8,0                                   | 6,0                              | 0,2    | -    | 1,3           | 5,2                              | 6,1              | -      | 425,5          |
| Liitgendortmund, Marten                           | 1226,5                        | 1221.8                            | 0.5  | 5,8    | _              | 0,8                                   | 0.4                              | 2,1    | 0.8  | 2.8           | 21.8                             | 42.6             | _      | 1105.9         |
| Dorstfeld                                         | 177,9                         | 176,6                             | -,0  | 0.2    | 39.1           | 21.7                                  | 81.5                             | -,.    | 0,0  | 0,1           | 0,2                              | 26,8             | _      | 51.8           |
|                                                   | 614.4                         | 592.8                             | 0.9  | 4.9    | 55,1           | 143.6                                 | 89.8                             | 17,0   | 0.6  | 11.7          | 10.7                             | 18,4             |        | 182,2          |
| Camen und Court                                   | 491,8                         | 487.1                             | 0,9  | 0,7    | _              | 0,6                                   | 1.5                              | 2,1    | 0.6  | 1.6           | 14.7                             | 22.4             | _      | 425,7          |
| Unna, Königsborn u Holz-                          | 4.71,0                        | 401,1                             | 0,2  | 0,1    |                | 0,0                                   | 1,0                              | 2,1    | 0,0  | 1,0           | 14,1                             | 22,9             | -      | 420,1          |
| wickede                                           | 921,7                         | 979.6                             | 0,9  | 0,8    | _              | 1.9                                   | 1.5                              | 7,1    | 0.5  | 4,9           | 21.1                             | 18,5             | _      | 856.7          |
| Münster                                           | 279.0                         | 248.4                             | 8,0  | 8,0    |                | 2.4                                   | 0.6                              | 31.7   | 1.1  | 11,4          | 6.1                              | 18,6             | -      | 71.4           |
| Dillmen                                           | 36,7                          | 31.0                              | 0,1  | 0,6    |                | 1,4                                   | 1,0                              | 2,8    | 1,1  | 2.4           | 2,5                              | 2.2              | _      | 10.8           |
| Telgte-Warendorf                                  | 57.1                          | 50,9                              | 0,1  | 1,9    |                | 1,4                                   | -,0                              | 4,8    |      | 1.6           | 4,8                              | 5.6              | _      | 11.8           |
| Burgsteinfurt                                     | 85,1                          | 29.1                              | 0,8  | 0,9    | _              | 0,5                                   | 0.3                              | 2,7    | _    | 1.4           | 1.9                              | 8.1              |        | 9.4            |
| Borghorst                                         | 29,4                          | 24,6                              | 1.6  | 0,2    |                | -                                     | -                                | -7.    | 0,8  | 0.5           | 0,8                              | 2.8              | _      | 12,6           |
| Ochtrup-Gronau                                    | 67.2                          | 58.4                              | 0.8  | 0,7    | _ /            | _                                     | _                                | - 1    | _    | 2.0           | 5,0                              | 4,8              | - 1    | 14.4           |
| Coesfeld                                          | 80,0                          | 25,0                              | 0,4  |        |                | - 1                                   |                                  | 1,5    | 0,5  | 0,8           | 0,8                              | 2,5              | -      | 15,0           |
| Greven-Emsdetten                                  | 65,8                          | 1.84                              | 0,2  | 1,7    | - 1            | 2,4                                   | 0,2                              | 1,5    |      | 1,4           | 7,7                              | 11,6             | -      | 16,0           |

| X a m e n                  | Gitter                | rerkehr<br>atsjahre     | Ce-    | Dün-          | Eisen-<br>erz    | Eisen<br>(Roh-),<br>Eisen- | und<br>Stahl,                     | Ge-         | Kar-         | Rund-         | Brenn-<br>und<br>Gru-    |        | Braun- | Stein        |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|---------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------------|--------|--------|--------------|
| der<br>Bahnhöfe,           | Ge-<br>sammt-<br>ver- | Wagen-<br>ladun-<br>gen | ment   | ge-<br>mittel | und<br>Erze      | und<br>Stahl-<br>bruch     | Schie-<br>nen,<br>Schwel-<br>len. | trelde      | tof-<br>feln | Nutz-<br>holz | hen-<br>holz,<br>Schwel- | Steine | kohlen |              |
|                            | 1000 t                | 1000 t                  | 1000 t | 1000 t        | (rohe)<br>1000 t | u. s. w.<br>1000 t         | Draht                             | 1000 t      | 1000 t       | 1000 t        | 1000 t                   | 1000 t | 1000 t | 1000         |
| Bevergern-Rheine m.        |                       | L                       |        |               |                  |                            |                                   |             |              |               |                          | 0      |        | ì            |
| Salzbergen, Hörstel        |                       |                         | 1      |               |                  |                            |                                   |             |              |               |                          |        |        |              |
| n. Ibbenbiiren             | 285,8                 | 299,6                   | 0,4    | 4,4           | 0,6              | 1.9                        | 0,8                               | 0,7         | 0,7          | 2,4           | 5,9                      | 48.7   |        | 105,1        |
| Lingen                     | 80,3                  | 72,6                    | 0,8    | 3,6           | 19,1             | 1,2                        | -                                 | 2,1         | 0,8          | 4,7           | 1,6                      | 15,2   | _      | 17,          |
| Meppen                     | 30,8                  | 25,8                    | 0,2    | 0,9           | _                | 2,1                        | 3,8                               | 1,2         | _            | 1,1           | 1,0                      | 4,8    | -      | 5,           |
| Papenlurg                  | 78,6                  | 74,1                    | -      | 1,0           | _                |                            | 0,8                               | 2,6         | -            | 85,8          | 0,4                      | 8,8    | _      | 15,1         |
| 1.eer                      | 50,4                  | 42,2                    |        | 0,8           | _                | 1,4                        | _                                 | 3,2         | -            | 1,2           | 0,2                      | 1,9    | -      | 24,          |
| Emden                      | 64,9                  | 54,0                    | 0.8    | 0,4           | -                | 1,0                        | 0,3                               | 8,2         | 0,4          | 3.0           | 0.5                      | 1.9    | _      | 20,1         |
| Norden-Aurich-Esens        | 46,2                  | : 34,6                  | 0,8    | 1,2           | -                | 1,2                        | 0,8                               | 7,9         | -            | 1,9           | 0,6                      | 1,6    | _      | 8,6          |
| Osnabrück mit Piesberg u.  |                       |                         | 1      |               |                  | .,-                        |                                   |             |              | . "           |                          |        |        |              |
| llasbergen                 | 581,4                 | 547,9                   | 2.8    | 6.0           |                  | 59.0                       | 36,5                              | 7.9         | 0.8          | 4,8           | 1.1                      | 81.0   |        | 217.5        |
| Melle                      | 57,4                  | 49,5                    | 0,5    | 10,1          |                  | 0,2                        | 110,0                             | 8,1         | 1,0          | 2,2           | 4,5                      | 7,4    | -      | 10,6         |
| Bramsche                   | 85,0                  | 80,0                    |        | 10,1          |                  | 0,2                        |                                   | 0,1         | -,0          | -,-           | 4.0                      | -,4    |        | 15,0         |
|                            | 00,0                  | 30,0                    |        |               |                  | -                          |                                   |             | _            |               |                          | _      | -      | 14,          |
| I. fibbecke (Kirchlengern- | 0-0                   | 20.0                    |        | 0,6           |                  |                            |                                   | 4.2         |              |               |                          |        |        |              |
| Bohmte)                    | 35,0                  | 30,0                    | 0,8    | 0,7           | _                | -                          | _                                 | 2,2         | 0,4          | 6,4           | 1.0                      |        | -      | 7,5          |
| Bünde                      | 50,8                  | 42,0                    |        |               | _                | 0,6                        |                                   |             |              |               | 1,2                      | 6,5    | _      | 14,0         |
| Minden                     | 267,2                 | 245,9                   | 2,9    | 6,5           | -                | 1,0                        | 5,2                               | 9,6         | 1,6          | 8,5           | 14,4                     | 7,7    |        | 50,5         |
| Porta                      | 152,2                 | 149,1                   | 4,8    | 0,2           | 74,9             | 0,8                        |                                   | 0,7         | 0,2          | 1,6           | 7,4                      | 2,8    | -      | 30,5         |
| Oeynhausen (N. u. S.),     | 53,2                  | 45,6                    | 0,5    | 1,6           | -                | 0,8                        | -                                 | 1,1         | 0,7          | 4,9           | 0,5                      | 6,7    |        | 16,          |
| 1.öhne                     | 43,5                  | 39,0                    | 0,2    | 10,9          |                  | _                          | _                                 | 0,5         | 2,8          | 1,7           | 0,6                      | 0,8    | -      | 7,8          |
| Herford                    | 105,6                 | 85,7                    | 1,0    | 1,5           | -                | 1,7                        | 0,6                               | 6,8         | 2,0          | 5,6           | 1,6                      | 4,4    | -      | 85,          |
| Blelefeld                  | 268,5                 | 226,0                   | 4,4    | 2,2           | -                | 7,6                        | 2,8                               | 14,0        | 1,2          | 11,9          | 1,9                      | 18,4   | _      | 105,8        |
| Vlotho                     | 21,7                  | 16,4                    | 0,2    | 1,8           | -                | -                          | _                                 | 0,9         | 0,3          | 0,5           | 0,8                      | 0,7    | -      | 7,8          |
| Rintelen                   | 83,1                  | 29.8                    | 0,1    | 1,2           | -                | I -                        |                                   | 1,6         | -            | 1,3           | 0,6                      | 0,6    | 4,8    | 11,5         |
| Hameln                     | 284,8                 | 220,1                   | 1,2    | 12.7          | -                | 0,5                        | 0,6                               | 22,8        | 0,7          | 2,5           | 0,6                      | 19,1   | 0,8    | 37,1<br>26,0 |
| Holzminden                 | 70,0                  | 65,0                    | 1,9    | 1,0           | _                |                            | _                                 | 0,9         | 0,4          | 7,0           | 2.4                      | 1,1    | 0,2    |              |
| Höxter                     | 56,6                  | 51,8                    | 21,7   | 0,6           |                  | -                          |                                   | 1,0         | =            | 1,3           | 2.8                      | 1,6    | 1,8    | 17,          |
| Münden                     | 74,8                  | 65,3                    | 0,2    | 8,7           | -                | -                          |                                   | 8,7         |              | 10,5          | 6,7                      | 2,4    | 21,9   | 8,0          |
| Cassel                     | 448,6                 | 864,7                   | 2,8    | 1,8           | 7.9              | 5,7                        | 26,5                              | 14,1        | 2,1          | 21,1          | 6,0                      | 19,0   | -      | 97,          |
| Nienbarg.                  | 157,4                 | 178, t                  | 1,8    | 45,4          | 1,9              | 0,2                        |                                   | 8,7<br>11,2 | 8,4          | 1,8           | 1,1                      | 6,7    | 0.4    | 18,1         |
| Verden                     | 57,8                  | 48,2                    | 14.6   | 6,8           | 6,5              | 0,2                        |                                   | 75,8        | 5,0          | 35.8          | 1,2                      | 3,1    |        | 174.0        |
| Breinen                    | 1110,7                | 992,7                   |        | 0,8           | 6,0              | 8,8                        | 45,0                              |             | 8,0          |               | 0,9                      | 80,9   | _      | 25.7         |
| Elstleth                   | 61,6                  | 58,8                    | 2,2    | 0,2           | _                | 0,6                        |                                   | 1,0         |              | 2,2           |                          | 2,0    | _      | 4,6          |
|                            | 74,4<br>102,4         | 65,0                    | _      |               | -                | _                          | _                                 | _           | _            |               |                          | _      | _      | 84,6         |
| Nordenham                  |                       | 90,0                    |        | -             | _                | _                          | _                                 | _           |              | _             |                          |        | _      | 70,1         |
| Geestemünde-Bremerhaven    | 217,1<br>898,0        | 841,5                   | 89,5   | 24,4          | 1,1              | 5,0                        | 6.5                               | 25,4        | 2,3          | 11,8          | 2,6                      | 10,2   | _      | 280,         |
|                            |                       |                         |        |               |                  |                            |                                   |             |              |               |                          |        |        | 1            |
| Blickeburg                 | 16,4                  | 12,6                    | 0,4    | 0,2           | -                | 0,8                        | _                                 | 8,4         | 0,2          | 0,6           | -                        | 2,0    | _      | 1,8          |
| Obernkirchen               | 217,0                 | 211,8                   | 0,4    | 1,6           | -                | -                          | 0,8                               | 3,0         | -            | 8,1           | 6,0                      | 18,8   | -      | 154,8        |
| Bantorf, Barsinghausen u.  | 4100                  | 405.0                   | 140    | 4.0           |                  | 7.0                        |                                   | 9,9         | 0.4          |               | 9.                       | 201    |        | 886,2        |
| Egestorf                   | 416,8                 | 405,0                   | 14,8   | 4,0           | _                | 0,5                        | -deri                             | 9,9         | 0,4          | 4,4           | 8,4                      | 10,8   | _      | 480,2        |
| ia nno ver-Linden m. Hain- |                       |                         |        |               |                  |                            |                                   |             |              |               |                          |        |        |              |
| holz und Wülfel            | 1754,0                | 1618,0                  | 22,1   | 54,2          | 8,9              | 88,8                       | 86,1                              | 46,9        | 9,4          | 57,5          | 8,4                      | 128,7  | 6,8    | 476,7        |
| lildeshelm                 | 410,8                 | 372,8                   | 2,4    | 6,4           | -                | 1,9                        | 8,5                               | 40,9        | 2,6          | 12,4          | 2,6                      | 22,1   | 6,6    | 111,0        |
| Sarstedt                   | 117,9                 | 114,2                   | 0,2    | 1,0           | -                | 0,4                        | 0,8                               | 9,7         | 0,8          | 0,6           | 0,5                      | 12,6   | 0,1    | 12,2         |
| Alfeld                     | 101,8                 | 91,0                    | 0,5    | 0,8           | 2,4              | 4,6                        | 1,2                               | 11,5        | -            | 5,1           | 7,1                      | 8,8    | 0,8    | 21,2         |
| Banteln                    | 181,8                 | 128,0                   | 0,2    | 4,0           |                  | - 1                        | -                                 | 11,0        | -            | 2,7           | 0,6                      | 24,1   | 0,5    | 24,2         |
| Elze                       | 87,4                  | 88,7                    | -      | 0,9           | -                |                            | -                                 | 2,8         | 0,8          | 1,8           | -                        | 2,1    | -      | 5,9          |
| Nordstemmen                | 88,0                  | 76,0                    | 0,8    | 2,1           | -                | 0,9                        | -                                 | 11,5        | -            | 1,5           | 0,1                      | 4,6    | 0,2    | 8,8          |
| Düngen                     | 87,8                  | 86,7                    | 0,2    | 1,5           | -                | -                          | -                                 | 2,8         |              | 0,4           | -                        | 8,1    | -      | 6,1          |
| Ringelheim und Salzgitter  | 55,8                  | 22,7                    | 0,4    | 2,7           |                  | 0,2                        | 0,1                               | 5,5         |              | 1,5           | -                        | 8,0    | 1,8    | 7,1          |
| disburg                    | 250,8                 | 247,9                   | 125,6  | 18,1          |                  | -                          | _                                 | 0,8         | _            | 8,8           | 0,6                      | 5,2    | 1,9    | 52,8         |

| Namen<br>der<br>Bahnhöfe        | Eisenbahn-<br>Giiterverkehr<br>im Etatsjahre<br>1892 |                         | Ce-    | Diin-         | Eisen-<br>erz | Eisen-   | und      | Ge-    | Kar-         | Rund-  | Brenu<br>und<br>Gru-    |        |        | Stein  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------------|---------------|----------|----------|--------|--------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|
|                                 | Ge-<br>sammt-<br>ver-<br>kehr                        | Wagen-<br>ladun-<br>gen | ment   | ge-<br>mittel | (rohe)        | 0, 8, W. | hl- nen, | treide | tot-<br>feln | Nutz-  | holz,<br>schwel-<br>len | Steine | kohlen | kohlen |
|                                 | 1000 t                                               | 1000 t                  | 1000 t | 1000 t        |               |          |          |        | 1000 t       | 1000 t | 1000 t                  | 1000 t |        | 1000 t |
| Lehrte m. Burgdorf, Sehnde      |                                                      |                         |        |               |               | 1        |          |        |              |        |                         |        |        |        |
| u. Algermissen                  | 329,8                                                | 314.0                   | 16.1   | 24.5          | 3,0           | 0,8      |          | 1.1    | 0.8          | 6,5    | 11.7                    | 49.7   | 0,4    | 89.6   |
| Celle                           | 121,2                                                | 106,1                   | 1,0    | 2.6           |               | 0,5      | 0.8      | 5.7    | 0,7          | 5,5    | 4.6                     | 25,2   | 1,0    | 20,6   |
| Peine mit Ilsede                | 663.8                                                | 653.8                   | 1,6    | 48.0          | 41.8          | 37.1     | 74.7     | 5,5    | 2.1          | 8.6    | 2.0                     | 118.7  | 4,2    | 259.5  |
| Braunschweig                    | 584.7                                                | 558.6                   | 18,1   | 0.8           | _             | 21,0     | 14,1     | 1.0    | 0.2          | 10.0   | 11.8                    | 3,0    | 58.4   | 112.5  |
| Wolfenbüttel                    | 110,7                                                | 103,8                   | 1,1    | 2,9           | _             | 1.1      | 2,7      | 8,6    | 0.4          | 8.9    | 1,8                     | 16,8   | 19,9   | 14.0   |
| Börssum                         | 22.5                                                 | 27,5                    |        | 1,1           | -             | 0,2      | 0.2      | 2,0    | -            | 0.8    | 0.2                     | 4,0    | 1.1    | 1.1    |
| Vienenburg                      | 825,5                                                | 322,8                   | 0,3    | 182,9         | 1914          | 17,7     | 0.5      | 8.6    | ****         | 1.4    | 0,8                     | 8,8    | 26,1   | 38.1   |
| Harzburg                        | 80,7                                                 | 76,9                    | 0,5    | _             |               |          | 0.7      | 3,5    | -            | 8,2    | 2,4                     | 54,0   | 1,8    | 8,4    |
| Oker                            | 108,7                                                | 105,9                   |        | 18,5          | 2,8           | 0,8      |          | 0,2    | -            | 5.2    | 1,6                     | 8,1    | 5,8    | 81,3   |
| (if horn, isenblittel, Triangel | 64,2                                                 | 62,0                    | 0,2    | 2,8           | _             | -        |          | 0,1    | -            | 0,4    | 0,8                     | 2,8    | -      | 4,5    |
| Fallersleben                    | 28,7                                                 | 27,6                    | 0,4    | 3,2           | _             | -        | _        | 1,7    | 0,1          | 0,2    | 0,2                     | 2,2    | 0,8    | 6,     |
| Vorsfelde                       | 19,2                                                 | 18,1                    | 0,1    | 2,0           |               |          |          | 0,6    | 1,8          | 0,7    | 0,5                     | 5,0    | 0,5    | 2.5    |
| Oebisfelde                      | 81.7                                                 | 79.1                    | 0,4    |               |               | -        | 0,2      | 2,5    | 1.7          | 1.0    | -                       | 29.0   | 8.5    | 1.0    |
| Beetzendorf                     | 29,5                                                 | 27.7                    | 0,4    | 5,1           | _             |          |          | 1.8    | 1.0          | 0.8    | -                       | 2.4    | 1.1    | 1      |
| Salzwedel                       | 111,7                                                | 103,3                   | 1,3    | 8,8           |               | 0,4      | 1,7      | 4.3    | 0,7          | 1,7    | 0,3                     | 5,5    | 10,8   | 9,5    |
| Gardelegen                      | 45,5                                                 | 42,0                    | 0,3    | 8,8           | -             | 0,2      | 1,0      | 3,1    | 3,2          | 0,5    | 8,7                     | 5,8    | 5.4    | 8,1    |
| Helmstedt                       | 216,9                                                | 208,6                   | 0,9    | 2,7           | 0,2           | 0,4      | 1,0      | 5,2    | 0,3          | 6,6    | 2,5                     | 22,6   | 110,8  | 8,:    |
| Calvorde-Flechtingen            | 25,1                                                 | 23,8                    |        | 6,8           | _             | - 1      | _        | 1,7    | 1,0          | 0,4    | 0,6                     | 1,5    | 1,8    | 1,0    |
| Nouhaldensleben                 | 118,8                                                | 111,6                   | 0.7    | 4.0           | -             | 0.8      | 0.2      | 8,0    | 0,7          | 1.5    | 8.0                     | 6,0    | 38,8   | 6.0    |
| Eilsleben                       | 57,6                                                 | 55,2                    | 0.2    | 2,1           |               | 0.8      |          | 4,5    | 0,8          | 1,0    |                         | 4.4    | 18,7   | 5,1    |
| Gr. Ammensichen (Bleiche)       | 60.1                                                 | 58.4                    |        | 1,8           |               | - 1      | _        | 2,0    | 2.8          | 0.8    | 1,3                     | 1.4    | 15.0   | 0.9    |
| Meitzendorf                     | 45,7                                                 | 44,9                    | -      | 1,1           |               | -        |          | 1,8    | 0,9          | -      |                         | 2,5    | 7,6    | 2,5    |
| Wolmirstedt                     | 75,6                                                 | 71,8                    | 0,2    | 2,0           |               | _        | _        | 8,4    | 3,2          | 2,0    | 2,0                     | 4,8    | 19,8   | 1,     |
| Magdeburg                       | 2872,1                                               | 2288,4                  | 10.8   | 163.0         | -             | 89.8     | 27.6     | 147,3  | 20.0         | 58.6   | 13.8                    | 50,4   | 386.1  | 150.0  |
| Märk. Wasserstrassen            | -                                                    |                         | -      | -             | _             | 1        | _        | _      | _            | -      | -                       | -      |        | _      |
| Elbe                            | _                                                    |                         |        |               |               |          |          |        |              |        |                         |        | -      | -      |

### Insgesammt:

| $1892:67\ 000\ 000$ | t | Eisenbahngüterverkehr | mit | 64 000 000 | t | in | Wagenladunger |
|---------------------|---|-----------------------|-----|------------|---|----|---------------|
| $1894:73\ 000\ 000$ | t | 21                    | 77  | 71 000 000 | t | ** | 27            |

1897:93 000 000 t " 91 000 000 t "

## Kohlen- und Eisenfrachten

von

den östlichen und westlichen Bezirken

nach den Seehäfen.

### I. Kohlen- und Koksfrachten von Westfalen

|                                     |                                 | Nach den Nordseehäfen |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| Von                                 |                                 | Hamburg               |                   | Haupt-<br>bei 45 t  |                   | den<br>O t          |                   | eer<br>O t          | Papenburg<br>10 t |                     |  |  |  |  |  |
|                                     |                                 | bel 45 t              | Platz-<br>verkehr | Ausfuhr<br>scewärts | Platz-<br>verkehr | Ausfuhr<br>seewärts | Platz-<br>verkehr | Ansfahr<br>seewärts | Platz-<br>verkehr | Ausfuhr<br>seewärts |  |  |  |  |  |
| Kamen<br>(nächste                   | Frachtsatz (M. für 10 t)        | 55                    | 55                | 47                  | 44                | 39                  | 44                | 39                  | 43                | 38                  |  |  |  |  |  |
| Station der<br>Gruppe 1)            | Entfernung<br>km                | 321                   | 223               |                     | 229               |                     | 20                | 04                  | 187               |                     |  |  |  |  |  |
|                                     | Streekensatz<br>(Pf. für 1 tkm) | 1,48                  | 2,13              | 1,77                | 1,60              | 1,38                | 1,79              | 1,54                | 1,90              | 1,63                |  |  |  |  |  |
|                                     | AbfertGebühr<br>(Pf. für 1 t)   | 60                    | 60                | 60                  | 60                | 60                  | 60                | 60                  | 60                | 60                  |  |  |  |  |  |
|                                     | Zechenfracht<br>(desgl.)        | 15                    | 15                | 15                  | 15                | 15                  | 15                | 15                  | 15                | 15                  |  |  |  |  |  |
| Wanne<br>(ent-                      | Frachtsatz (M. für 10 t)        | 55                    | 55                | 47                  | 44                | 39                  | 44                | 39                  | 43                | 38                  |  |  |  |  |  |
| fernteste<br>Station der<br>Gruppe) | Entfernung<br>km                | 339                   | 2                 | 240                 |                   | 244                 |                   | 218                 |                   | 01                  |  |  |  |  |  |
| /                                   | Streckensatz<br>(wie oben) .    | 1.40                  | 1,98              | 1,65                | 1,50              | 1,29                | 1,67              | 1,44                | 1,77              | 1,52                |  |  |  |  |  |
|                                     | AbfertGebühr<br>(desgl.)        | 60                    | 60                | 60                  | 60                | 60                  | 60                | 60                  | 60                | 60                  |  |  |  |  |  |
|                                     | Zechenfracht<br>(desgl.)        | 15                    | 15                | 15                  | 15                | 15                  | 15                | 15                  | 15                | 15                  |  |  |  |  |  |

### II. Einheitssätze der Frachten für Eisen

Eisen und Stahl des Specialtarifs II zur ausserdeutschen Ausfuhr von allen

| North see hare h.                                                  |                             |                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Eisen und Stahl des Spezialtarifs I.<br>Von Rheinland-Westfalen    | Streekensatz<br>3,3 bis 2,8 | Abfertigungsgebühr<br>120 |
| " Oberschlesien                                                    | 2,8                         | 120                       |
| Eisen und Stahl des Spezialtarifs 11.<br>Von allen Versaudgebieten | 2,2                         | 120                       |
| Eisen des Spezialtarifs 111. Von allen Versandgebieten             | 2,2                         | 60                        |

| Schiffsbaueisen | von | allen | Versandgebieten | nach | küstenländischer |
|-----------------|-----|-------|-----------------|------|------------------|

Eisen und Stahl des Spezialtarifs I

..., Il und Robeisen (Spezialtarif III) bis 400 km

..., über 400 km (durebgerechnet)

Anlage 11.

### und Oberschlesien nach den Seehäfen.

|                             |                              | stseehäfe                                                  | häfen       |       |                                                              |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| Volt                        |                              | Stettin<br>45 t<br>Platzverkehr<br>und Ausfuhr<br>seewärts | Dan<br>lege |       | Königsber<br>10 t<br>Platzverkehr<br>und Ausfuhr<br>seewärts |
| Königshütte<br>Derschlesien | Frachsatz (M. für 10 f)      | 75,30                                                      | 89.80       | 82,10 | 108,10                                                       |
|                             | Entlernung km                | 511                                                        | 30          | 64    | 677                                                          |
|                             | Streckensatz (Pf. für 1 tkm) | 1,34                                                       | 1,48        | 1,34  | 1,50                                                         |
|                             | AbfertGeb. (Pf. für 1 t)     | 60                                                         | 60          | 60    | 60                                                           |
|                             | Anrückegebühr (Pf. für 1 t)  | 5                                                          | 5           | 5     | 5                                                            |
|                             |                              |                                                            |             |       |                                                              |
|                             |                              |                                                            |             |       |                                                              |
|                             | *                            |                                                            |             |       |                                                              |

<sup>\*)</sup> und zum Heizen der seewärts gehenden Dampfer, mit Ausnahme der nach den Häfen der Provinzen Ost- und Westpreussen owie Pommern verkehrenden.

### und Stahl im Verkehre nach den Seehäfen.

Versandgebieten einheitlich 1,7 Pf. Streckensatz (für 1 tkm) + 120 Pf. Abfert.-Gebühr (für 1 t)

Ostsechäfen.

| Ostseenaten.                                                                                      |              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Eisen und Stahl des Specialtarifs I.<br>  Von Stationen der Streeke Berlin - Zossen - Dresden und | Streckensatz | "Abfertigungsgebühr |
| westlich davon                                                                                    | 3,5 bis 2,8  | 120                 |
| Von Stationen östlich dieser Strecke                                                              | 3,3 bis 2,8  | 120                 |
| Eisen und Stahl des Spezialtarifs II<br>Von Stationen der Strecke Berlin - Zossen - Dresden und   |              | 1                   |
| westlich davon                                                                                    | 2,5 his 2.2  | 120                 |
| Von Stationen östlich dieser Strecke                                                              | 2,2          | 120                 |
| Eisen des Spezialtarifs III. Von allen Versandgebieten                                            | 2.9          | 60                  |

Werften oder Rhedereien im deutschen Nord- und Ostseegebiet.

|  |  |  |  |  |  |  | 2,2 | Pſ. | Streekensatz | (für 1 | tkm) | + | 120 Pf. | Abfertigungsgebühr | für | 1 t) |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|--------------|--------|------|---|---------|--------------------|-----|------|
|  |  |  |  |  |  |  | 1,4 | **  | **           | **     | 1    | + | 60      |                    |     |      |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | +9  | +1           | *      | 1    | ' | 00 #    | **                 |     |      |

# Transportkosten

file

## Massengüter auf Wasserstrassen,

insbesondere auf dem

Rhein-Elbe-Kanal.

## Inhaltsverzeichniss.

| Allgemeines                                                                      | Seite | :   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Nothwendigkeit und Grunde niedriger Kanalschifffahrtskosten                      | **    | :   |
| Allgemeine Voraussetzungen bei Ermittlung der Schifffahrtskosten                 | **    | 4   |
| I. Schifffahrtskosten auf Kanälen                                                | **    | - 6 |
| Allgemeine Annahmen                                                              | ٠,    |     |
| A. Berechnung der Kanalschifffahrtskosten für 600-t-Schiffe                      | "     | ŧ   |
| M. Tag- und Nachtbetrieb                                                         | 71    | ŧ   |
| B. Tagbetrieb                                                                    | **    | 12  |
| B. Berechnung der Kanalschifffahrtskosten für verschiedene Schiffsgrössen        | **    | 13  |
| Zusammenstellung der Schifffahrtskosten auf Kanälen                              |       | 16  |
| Bemerkungen zu der Zusammenstellung der Schifffahrtskosten auf Kanälen           | **    | 17  |
| a) Lade- und Löschfristen                                                        | **    | 17  |
| b) Schleppkosten                                                                 | **    | 19  |
| II. Schifffahrtskosten auf Flüssen                                               | **    | 2   |
| Allgemeine Annahmen                                                              | **    | 2   |
| Verschiedenheit klimatischer und hydrographischer Verhältnisse an den 4 Haupt-   | *1    |     |
| strömen Rhein, Elbe, Oder und Weichsel                                           |       | 21  |
| 1. Grüsse der Schiffe                                                            | **    | 21  |
| a) Rhein                                                                         | "     | 21  |
| b) Elbe                                                                          | **    | 25  |
| e) Oder                                                                          |       | 22  |
| d) Weichsel                                                                      |       | 2:  |
| 2. Dauer der Schifffahrtszeit                                                    |       | 2:  |
| a) Rhein                                                                         | *,    | 23  |
| b) Elbe                                                                          | .,    | 23  |
| e) Oder                                                                          | .,    | 2:  |
| d) Weichsel                                                                      | **    | 25  |
| 3. Ausnutzung der Schiffstragfühigkeit                                           | -9    | 24  |
| a) Rhein                                                                         |       | 2   |
| b) Elbe                                                                          |       | 24  |
| c) Oder                                                                          | **    | 25  |
| d) Weichsel                                                                      | **    | 26  |
| Ableitung der Flussschifffahrtskosten aus den Kanalschifffahrtskosten            |       | 20  |
| Zusammenstellung der Schifffahrtskosten auf Flüssen im Allgemeinen               | .,    | 26  |
| Bemerkungen zu der Zusammenstellung der Schifffahrtskosten auf Flüssen           | **    | -   |
| im Allgemeinen                                                                   | **    | 30  |
| Berechnung der Schifffahrtskosten auf Rhein, Elbe, Oder und Weichsel             |       | 30  |
| Zusammenstellung der Schifffahrtskosten auf Rhein, Elbe, Oder und                | **    | •,, |
| Weichsel                                                                         |       | 31  |
| III. Vergleich der berechneten Schifffahrtskosten mit wirklich bezahlten         | **    | 01  |
| Frachten                                                                         |       | 3:  |
| Ermittlung der wirklich bezahlten Frachtsätze                                    | **    | 3   |
| Vergleich von Durchschuittsfrachten                                              |       |     |
| Vergleich von Frachtsätzen in bestimmten Verkehrsbeziehungen                     |       | 40  |
| Schlussergebniss                                                                 |       | 50  |
| bentussergounes                                                                  | **    | 9(  |
| Anhang 1. Bestimmung der Stärke der Schleppdampfer für den Rhein-Elhe-Kanal      |       | 5   |
| " 2. Betriehsleistung einer grösseren Duisburger Rheinschifffahrts - Rhederei im |       |     |
| Jahre 1895                                                                       |       | 5   |
| 2 Restinguing des Sahlangungslaues für Finnel und Sahlangungsahlangun            |       | 05  |

## Transportkosten

fii

## Massengüter auf Wasserstrassen,

insbesondere auf dem

### Rhein-Elbe-Kanal.

 ${f A}$ usschlaggebend für die wirthschaftliche Bedeutung neu zu erbauender Binnenschifffahrts-Kanäle ist die Trausportkostenersparniss, welche diese gegenüber den Eisenbahnfrachsätzen bezw. den Eisenbahntransportselbstkosten gewähren. Eine möglichst zuverlässige Ermittlung der zu erwartenden Schifffahrtskosten und Wasserfrachtsätze ist daher zur Beurtheilung der Bauwürdigkeit einer neuen Kanalanlage unbedingt erforderlich. Die Ermittlung kann sieh dabei in der Regel auf eigentliche Massengüter besehrünken. Namentlich wird dies beim Rhein-Elbe-Kunal der Fall sein können, weil auf diesem die groben Bergwerksand Industriegater als Kohlen und Erze bei weitem überwiegen und bereits für sieh allein dem Kanal genügende Frachtmengen zuführen werden. Uebrigens weichen die jetzt üblichen Wasserfrachtsätze für munche anderen Massengüter, als Stein- and Eisenfabrikate, Holz, landwirthschaftliche Erzeugnisse und Bedürfnisse, Getreide, Kartoffeln, Rüben, Ahfall- und Düngstoffe von den Frachtsätzen für die oben genannten gröbsten Massengüter meist nicht erheblich ab, und eine Vergleichung der Transportkosten für theurere Güter wird in noch böherem Maasse als bei den groben Massengütern zu Gunsten der Wasserstrasse ausfallen, namentlich wenn man auf Seiten der Eisenbahnen die bestehende Tarifbildung dem Vergleich zu Grunde legt. Die Ergebnisse der folgenden Berechnungen beziehen sieh daher auf grobe Massengüter der erwähnten oder ähnlichen Art.

Wenn nenerdings in Dentschland beabsichtigt wird, Kanäle so grosser Nothwendigkeit und Grände Abmessungen zu buren, dass fasst die grössten Flussschiffe deselben befahren niedriger Kanalschifffahrtskönnen, also Kanäle, welche für 6004-Schiffe geeignet sind, wenn ferner diese Kanäle nach dem Muster des soeben vollendeten Dortmund-Ems-Kunnls weitgehende Verkehrserleichterungen gewähren, wenn endlich auf die Vervollkommnung der Anlage ein so grosser Werth gelegt wird, dass die kilometrischen Baukosten des sehr günstig belegenen Mittellundkanals von Bevergern nach Magdeburg neuerdings aut 466 000 M. verausehlagt sind, so erscheint die Herstellung mr dann berechtigt, wenn auch die Transportkosten durch die ausserordentlich ver-

Allgemeines.

vollkommuete bauliche Einrichtung auf bisher fast unerreichte Einheitssätze berabgemindert werden. Anderenfalls würde es unzulässig sein, Baukosten anfzuwenden, die diejenigen um das Doppelte übertreffen, für welche ein den früheren Ansprüchen völlig genügender Kunal bergestellt werden könnte und welche diejenigen Schiffsfrachtsätze gewährt haben witrden, die beute auf den meisten vorhandenen Wasserstrassen üblich sind, und dem Bedürfniss deshalb genügen, weil die erhobenen Kanalabgaben nur gering sind.

Unterstützt wird die Erzielung niedriger Transportkosten auf Känälen und insbesondere auf dem Rhein-Elbe-Kanal u. A. dadurch.

- 1. dass die Schiffe stets mit voller Tauehtiefe fahren können, was bei Elissen bekanntlich nicht immer der Fall ist.
- 2. dass eine möglichst gleichmässige Ausnutzung der wegen des ruhigen, stehenden Wassers verhältnissmässig geringen Schleppkraft stattfindet, was bei Flüssen mit starker Strömung ebenfalls nicht möglich ist,
- 3. dass Hochwasser, welches bei Flüssen oft eine Unterbrechung und Gefährdung der Schifffahrt bedingen, nicht vorkommen,
- 4. dass die Kanalschiffe bei beginnendem Frost und schwankender Winterwitterung die Möglichkeit, zu fahren, bis zum letzten Augenblick ansnutzen können, weil ein Ueberwintern auf freier Strecke nicht die Gefahren bringt, welche Eisgang und danit verbundenes Hochwasser den im freien Strom überwinternden Fahrzeugen bereiten.
- 5. dass bei der Kanulfahrt eine geringere Abnutzung eintritt und niedrigere Versieherungsgehühren zu zahlen sind als bei Fahrten auf den Strömen.
- 6. dass meist grosse Transportlängen vorkommen,
- 7. dass die neuen Kanäle überall einen Dampfschleppbetrieb mit Zügen von 1 Dampfer und wenigstens je 2 Lastschiffen und einer stündlichen Geschwindigkeit von 5 km erlauben werden,
- 8. dass auf dem Rhein-Elbe-Kanal neben Einzelschiffern auch grosse, leistungsfähige Gesellschaften den Betrieh übernehmen werden,
- 9. dass allgemein das Bestreben obwaltet, die bisher üblichen langen Lösch- und Ladefristen abzukltrzen und dass im Rheinkohlenverkehr bereits jetzt mechanische Einrichtungen getroffen sind, welche diese Abkürzung thatsächlich ermöglichen,

Unter Voranssetzung dieser gitustigen Verhältnisse, welche über auf den neneren Knuälen unbedingt erreicht werden müssen und auf dem Rhein-Elbe-Kanal vermöge der hohen aufzuwendenden Baukosten und der im Industriegebiet vorhandenen grossprtigen Verkehrsverhältnisse auch erreicht werden können, sind die folgenden Berechnungen angestellt. Dabei sind Annahmen über Beschaffungs- und Unterhaltungskosten der Fahrzeuge, über Löhue, Geschäftsnukosten und Gewinn gemacht, welche die übliehen Verhältnisse oft übertreffen und hinreichenden Spielraum gegenüber etwaigen sonst zu günstigen Annahmen gewähren.

Allgemeine Voranssetzungen bei Ermittelung der Schifffahrtskosten.

Die Transportkosten-Berechnungen beziehen sieh auf die Beförderung einer Tonne groben Massengutes auf 1 Kilometer Länge in sehlensenfreiem Kanal. Ein derartiger Kilometer werde ein "Tarifkilometer" und die entsprechende Transportleistung ein "Tarif-Tonnenkilometer" genannt, den Aufenthalt an Schlensen oder Hebewerken ist der wirklich durchfahrenen Kanallänge nach Anhang 3 je eine entsprechende Streeke hinzuzureehnen und zwar:

1. für eine Einzelschleuse hei Einzelschiffen (27 Minuten

21/2 km

| 2. | für eine Einzelschlense hei Schleppzügen, welche aus<br>einem Dampfer und zwei Lastschiffen bestehen (95        |     |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|    | Minuten Aufenthalt)                                                                                             | 8   | km   |
| 3. | für eine Einzelschleuse bei Schleppzügen gleicher Art.<br>wenn der Dampfer nicht mitgeschleust wird (72 Minnten |     |      |
|    | Aufenthalt)                                                                                                     | 6   | **   |
| 4. | für Doppelschleusen bei Schleppzügen gleicher Art                                                               |     |      |
|    | (75 Minuten Aufenthalt)                                                                                         | 6   | ++   |
| 5. | für Doppelschleusen bei Schleppzügen gleicher Art,<br>wenn der Dampfer nicht mitgeschleust wird (49 Mi-         |     |      |
|    | nuten Aufenthalt)                                                                                               | 4   | **   |
| 6. | für die am Dortmund-Rhein-Kanal beabsiehtigte Form<br>von Doppelschleuseu, deren eine auch den Dampfer          |     |      |
|    | mit aufnimmt (52 Minuten Aufenthalt)                                                                            | 4   | 92   |
| 7. | für Schleppzugschleusen (43 Minuten Aufenthalt) . 31                                                            | 12  | 9*   |
|    | Für überschlägliche Vergleiche wird man den Sch<br>aufenthalt nach den Sätzen 1, 2 und 7 berechnen können.      | len | sen- |

Da auf dem östlichen Theil des Rhein-Elbe-Kanals nur sehr wenig Schleusen hei grosser Kanaläuge vorkommen, Können auf diesem Theistück der Gesammtalage die Schifffahrtskosten für einen Kliometer wirklicher Läuge gleich denjenigen für einen Tarifkilometer gesetzt werden. Die Kanalabgabe wird überall nicht nach Tarifkilometern sondern nach wirklichen Kilometern erhoben werden.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen mögen die eigentlichen Berechnungen folgen und zwar nach Voraussehicken der für alle Schiffsgrössen gleichnüssig zutreffenden Annahmen zunächst die Ermittlung der Schifflahrtsbetriebskosten für 600-t-Schiffe auf einem für solche geeigneten Kanal. Hierauf werden gleiche Berechnungen für 150-, 200-, 300-, 400-, 450-, 1000- und 1500-t-Schiffe unter der Voraussetzung dazu geeigneter Kanalanlagen folgen und zwar unter Annahme von jährlich 270 (Bhein- und Elbeverhältnisse), 250 (Oder) und 230 (Weichsel) wirklichen Betriebstagen.

Sämmtliche Berechnungen werden für durchgeheuden Tag- und Nachtbetrieb mit doppelter Mannschaft und für einfachen Tageshetrieb mit einfacher Mannschaft ausgeführt. Zur Zeit bildet der einfache Tagesbetrieb die Regel; auf stark hosetzten Kanälen wird aher häufig Tag- und Nachtverkehr eingerichtet werden müssen, namentlich an den Schleusen, num die Leistungsfähigkeit der Wasserstrasse zu erhöhen. Endlich werden die durch wechselnde Wasserstände stark und ungfunstig beeinflussten Verhältnisse an freien Flüssen einer Betrachtung unterzogen werden.

Alsdaun werden Vergleiche der Transportkosten hei verschieden grossen Schiffen und Wasserstrassen untereinander und mit den wirklich vorhandenen Frachtsätzen auf deutschen Strömen möglich sein.

#### 1 Schifffahrtskasten anf Kanälen.

### I. Schifffahrtskosten auf Kanälen.

Transportgut: Grobe Massengitter. Allgemeine Annahmen. Schiffszag wird gebildet von einem Schlenndampfer und zwei Schleppkähnen.

Fahrgeschwindigkeit auf freier Strecke ohne Kreuzung . . 5 km/Stunde.

Tägliche Fahrtlänge auf freier Strecke: a) bei 24stundigem Tag- und Nachtbetrieb mit doppelter

100 km b) bei 13stundigem Tagesbetrieb mit einfacher Mannschaft Volle Hinfracht (beim Rhein-Elbe-Kanal vom Industriegebiet nach Westen

und Osten gerechnet), 1/8-Rückfracht; besondere Fälle wie z. B. Bremen-Hannover-Elbe, Erztransporte von Lothringen als Rückfracht für dorthin gehende Kohlen- und Koke-Sendungen müssen erforderlichenfalls für sich behandelt werden. Als Einheit der Berechnung dient ein Tarif-Tonnenkilometer (Tarif-tkm.)

Kanalabgaben werden einstweilen nicht herficksichtigt.

#### A. Berechnung der Kanalschiff fahrtskosten für 600-t-Schiffe

### A. Berechnung der Schifffahrtskesten für grobe Massengüter auf Kanälen mit Dampfschleppbetrieb für Schiffe von 600 t Tragfähigkeit.

Grösse der Schleppkälme: Länge in Wasserlinie Breite ohne Schenerleisten und Schwerter . . . .

Stärke des Sehleppdampfers nach Anhang 1 dieser Anlage hei 5 km/Stunde Fahrgeschwindigkeit = 100 indicirten Pfoodman. Länge des Schleppdampfers ungefähr . . . . . . . . .

> . . . . . . . . . Tiefgang des Schleppdamufers hinten ungefähr . . . . . 1,50 .. Schifffahrtszeit (unch den Verhältnissen in Westdentschland hemessen) jährlich 10 Monate = 304 Tage, von denen aber mit Rücksicht auf

geringere Leistungen an den Sonntagen nur 270 Tage in Rechnung gestellt werden sollen.

### 21. Tag- und Nachtbetrieb.

### M. Tag- und Nachtbetrieb mit doppelter Mannschaft.

### A. Schleppdampfer.

### Anschaffungswerth 36000 M.

### 1. Ruhekosten.

- a) Jährliche Abschreibung 6% des Anschaffungswerthes 9160 M.
- b) jährliche Unterhaltung 4% (cinschl, Inventar und Schlepptrossen unter der Annahme, dass die Fahrt nur 1440
- c) Versicherungsgebilhr des Dampfers, Fahrt nur auf dem Kanal, 1% des Dampferwerthes . . . . . . . 360

zu übertragen

<sup>\*)</sup> Thatsächlich werden die Kanalkähne noch mehr laden können, zumal wenn bei der planmässigen Wassertiefe von 2,50 m eine Tauchung der Lastkähne von 2 m zugelassen wird. Wahrscheinlich muss dann aber eine Verminderung der Beschwindigkeit eintreten,

|          |                                                                     |               |                                      |                     |      |           | Ueber | tra; | z 3 960      | M.   |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|------|-----------|-------|------|--------------|------|
| d        | l) Löhne (ohne Kilomete                                             | rgelder)      |                                      |                     |      |           |       |      |              |      |
|          | 1 Schiffsführer                                                     | 12 Monate     | je                                   | 110                 | M.   | =         | 1320  | M.   |              |      |
|          | 1 Steuermann                                                        | 12 "          | 17                                   | 100                 | 99   | =         | 1200  | **   |              |      |
|          | 1 Maschinist                                                        | 12 "          |                                      |                     |      |           | 1200  |      |              |      |
|          | 1 MaschinAssist.                                                    | 12 "          | 77                                   | 90                  | 91   | =         | 1080  | 3*   |              |      |
|          | 2 Bootsleute                                                        | 10*) "        | 17                                   |                     |      | =         | 1400  | 99   |              |      |
|          | 2 Heizer                                                            | 10 "          | *9                                   | 70                  | 27   |           | 1400  |      |              |      |
|          | 1 Schiffsjunge                                                      | 10 ,,         | **                                   | 30                  | "_   | =         | 300   | "    |              |      |
|          |                                                                     |               |                                      |                     |      |           |       |      | 7 900        | ) "  |
| •        | c) Krankenkasse, Unfal<br>rung rd. 4% vom Le                        |               |                                      | Inv                 |      | itäts<br> |       | be-  | 316          | 3 "  |
| 1        | f) Verwaltungskosten, 3                                             | 0/o voin 1    | amj                                  | ferw                | erth | , (       | Gewer | be-  |              |      |
|          | steuer, sonstige Aus                                                |               |                                      |                     |      |           |       |      |              |      |
|          | zur Abrundung                                                       |               |                                      |                     |      |           |       |      | 1 684        | 1 ,, |
|          | z) Verzinsung des Aulag                                             | e-Kapitals    | 50/0                                 |                     |      |           |       |      | 1.800        | , (  |
|          |                                                                     |               |                                      |                     |      | 7.        | usamr | nen  | 15 663       | ) M. |
|          | oder täglich für die e                                              | eigentliche ! | Betr                                 | iebsz               | eit  | = 1       | 270   | ==   | 58 M.        |      |
| 2. Fahrt | kosten.                                                             |               |                                      |                     |      |           |       |      |              |      |
|          | a) Kilometergelder:                                                 |               |                                      |                     |      |           |       |      |              |      |
|          | 1 Steuermann 1 Maschinist 1 Maschinistenassis 2 Bootsleute 2 Heizer | (             | ),02<br>),02<br>),02<br>),02<br>),02 | M./k " " " " " M./k |      |           |       |      |              |      |
| 1        | b) Fortbewegungskosten:                                             |               |                                      |                     |      |           |       |      |              |      |
|          |                                                                     |               |                                      |                     |      | 1         | 11    | _    | Lat. 1       |      |
|          | <ol> <li>Breunmaterial</li> <li>100 bezw. 50 Pfer</li> </ol>        | rdestärken    | io 1                                 | 9 1:                | -/   | Der       |       | adı  | bei '/       | 5-   |
|          | Stuude Kohlen .<br>1 t Kohlen durchse                               | ,             |                                      |                     |      | 1         | 20 kg |      | <b>6</b> 0 I | g    |
|          | Bord, für 1 Stunde                                                  |               |                                      |                     |      |           | 20 M. |      | 0,60         |      |
|          | oder für 1 km.                                                      |               |                                      |                     |      | 0,24      | M./k  | 111  | 0,12 M       | ./km |
|          | 2. Schmiermaterial,<br>Maschinenraum ru<br>Kohlenverbrauchs         | nd 20 hezw.   |                                      |                     |      | 0,0       | Б"    |      | 0,04 ,       | ,    |
|          | 3. Erleuchtung des<br>liegenden Fahrwa<br>durchschnittlich ti       | ssers zur     | Na                                   | chtze               | it.  |           |       |      |              |      |
|          | 0.50  M. = 4.00  M.                                                 |               |                                      |                     |      | 0.0       | 4 "   |      | 0,04         |      |
|          | 0,00 M 4,00 M.                                                      | eagmen =      | 100                                  | ,                   |      | 0,0       | - "   |      | -, · · ·     | 7    |

<sup>\*)</sup> Bootsleute, Heizer und Schiffsjunge werden in den heiden Wintermonaten bei den Unterhaltungsarbeiten verwendet und dann dort verrechnet.

zusammen

durebschnittlich rd. =

0.33 M./km 0.20 M./km

0,27 M./km

<sup>\*\*)</sup> Bei 100 km täglicher Fahrtlänge.

```
Demnach betragen die gesammten Fahrtkosten für 1 km
                            bei voller Ladung = 0.45 M.
                            ^{1}/_{\delta^{-}} , = 0.32 , im Mittel . . . = 0,39 ,
          Die Schleppkosten berechnen sich nun wie folgt:
  1. Volle Ladung.
          a) Ruhe- oder Liegekosten: 2 Tage Schleppdampfer auf
             Schleppzug wartend, 2.58 = . . . . . . . .
                                                                           116,00 M.
          b) Fahrt-oder Streckenkosten für 1 km Fahrtlänge*) \frac{58}{100} + 0.45
                                                                              1.03 ...
             oder bei 1200 t Schleppgewicht für 1 tkm
                     \frac{116.100}{1200 \text{ n}} + \frac{1,03.100}{1200} = \left(\frac{9.7}{\text{n}} + 0.086\right) \text{ Pf.}.
 worin a die Anzahl der Kilometer für die auszuführende Fahrt bedeutet.
2. 1/5-Ladung.
          b) Streckenkosten für 1 km Fahrtlänge \frac{58}{100} + 0.32 . . . 0,90 "
             oder bei 240 t Schleppgewicht für 1 tkm
                     \frac{116 \cdot 100}{240} + \frac{0.90 \cdot 100}{240} = \left(\frac{48}{n} + 0.375\right) \text{ Pf.}
 3. Durchschnittlich
          Für 1 tkm
                     \frac{232.100}{1440} + \frac{1.98.100}{1440} = \left(\frac{16.1}{n} + 0.134\right) \text{ Pf.}
                                   B. Schleppkahn.
                            Anschaffungswerth 36 000 M.
 1. Ruhekosten.
         a) Jährliche Abschreibung \mathfrak{b}^{\mathfrak{g}}/_{\mathfrak{g}} . . . . . . . . . .
                                                                            1 800 ,,
         b) Unterhaltung von Kahn und Inventar, da die Fahrt
             meist auf dem ruhigen Kanal stattfindet, 20/a . . . .
                                                                              720 ,,
          c) Versicherungsgebühr des Schleppkahns, da die Fahrt
             meist auf dem Kanal stattfindet, 3/40/0 . . . . . .
                                                                              270 ..
          d) Löhne (ohne Kilometergelder)
                1 Kahnführer 12 Monate je 100 M. = 1200 M.
                1 Stenermann 12 , , , 90 , = 1080 , 
2 Bootsleute je 10 , , , 70 , = 1400 ...
                                                                            3 680 ,,
          e) Krankenkasse, Unfall-, Alters- und Invaliditätsver-
             sicherung rd. 4% vom Lohn rd. . . . . . . . .
                                                                             150 ,,
         f) Verwaltungskosten 3% vom Schiffswerth, Gewerbe-
             steuer, sonstige Ausgaben und zur Abrundung . . . .
                                                                            1840 ...
         g) Verzinsung des Anlagekapitals 5%. . . . . . . .
                                                                            1800 "
                                                             zusammen 10 260 M.
            oder täglich für die eigentliche Betriebszeit \frac{10260}{270} = 38 M.
 2. Fahrtkosten.
         Kilometergelder:
```

1 Kahnführer . . . 0,03 M./km 1 Steuermann . . 0,03 " 2 Bootslente . . 0,03 " zusammen 0,09 M./km

\*) Bei 100 km täglicher Fahrtlänge.

Die Kosten des Schleppkahns berechnen sich nun wie folgt:

Einstweilen sollen ungefähr die Verhältnisse zu Grunde gelegt werden, welche jetzt bei der Kheinschifffahrt bestehen und welche trotz verbesserter nechanischer Einrichtungen aus anderen Gründen noch zuweilen lauge Liegezeiten bedingen. Sobald sich grössere Gesellschaften mit bestimmten Frachtaufträgen bilden, z. B. im späteren Verkehr nach Lothringen oder Emden zum Austausch von Kohlen und Erzeu, werden die Verfrachtungsbedingungen sich grünstiger gestalten und zwar in ähnlicher Weise, wie sehon heute bei einzelnen grössen Rheder- und Kohlenfirmen am Rhein.

### 1. Volle Ladung.

- b) Streckenkosten für 1 km Fahrtlänge  $\frac{38}{100}+0.09=$  . . 0,47 , oder bei 600 t Ladung für 1 t/km

$$\frac{380.100}{600 \text{ n}} + \frac{0.47.100}{600} = \left(\frac{63.3}{\text{n}} + 0.078\right) \text{Pf.}$$

### 2. 1/5-Ladung.

### a) Liegekosten:

b) Streckenkosten für 1 km Fahrtlänge  $\frac{38}{100}$  + 0,09 = 0,47 "

oder bei 120 t Ladung für 1 t/km 
$$\frac{228 \cdot 100}{120 \cdot n} + \frac{0.47 \cdot 100}{120} = \left(\frac{190}{n} + 0.392\right) \text{ Pf.}$$

### 3. Durchschnittlich.

### Für 1 t/km

$$\frac{608.100}{720 \text{ n}} + \frac{0.94.100}{720} = \left(\frac{84.4}{\text{n}} + 0.131\right) \text{ Pf.}$$

Die gesammte Kanalfracht setzt sieh zusammen aus den Kosten für Schleppdampfer und Schleppkahn. Sie beträgt für

#### 1. Volle Ladung.

$$\left(\frac{9.7}{n} + 0.086\right) + \left(\frac{63.3}{n} + 0.078\right) = \left(\frac{73.0}{n} + 0.164\right) Pf./tkm$$

### 2. 1/5-Ladung.

$$\left(\frac{48}{n} + 0.375\right) + \left(\frac{190}{n} + 0.392\right) = \left(\frac{238.0}{n} + 0.767\right) \text{ Pf./tkm}$$

### 3. Durchschnittlich.

$$\left(\frac{16.1}{n} + 0.134\right) + \left(\frac{84.4}{n} + 0.131\right) = \left(\frac{100.5}{n} + 0.265\right) Pf./tkm$$

Da indess bei Bingeren Reisen in der Regel auch etwas grössere Liegekosten entstehen, als bei kürzeren Reisen, weil es sich z. B. lohnt, länger auf Fracht oder Rückfracht zu warten, oder weil bei kürzeren Reisen Laden und Löschen möglichst beschleunigt wird, so hängen die Liegekosten in geringen Maasse auch von der Länge des Weges ab, weshalb die obigen Formeln in lolgender Weise abgeändert werden sollen.

#### 1. Volle Ladung.

$$\left(\frac{60}{n} + 0.2\right)$$
 Pf./tkm

2. 1/4-Ladung.

$$\left(\frac{220}{n} + 0.8\right)$$
 Pf./tkm

3. Durchschnittlich.

$$\binom{90}{n} + 0.3$$
 Pf./tkm

Bei der auf dem Rhein-Elbe-Kanal zu erwartenden mittleren Transporteutfernung (350 km) ergiebt sieh derselbe Frachtsatz wie bei den vorher berechuteten, genaueren Zahlen.

Man erhält nun folgende Frachteinheitssätze (w) und Frachtsätze (W) für verschiedene Werthe von n, also für verschiedene Längen, ohne Kanalabgahen für den Durchschnitt der Hin- und Rückfahrten.

| Länge<br>n in km | Fracht-<br>einheitssätze<br>(w)<br>PL/tkm | Fracht<br>(W)<br>M./t | Länge<br>n in km | Fracht-<br>cinheitsslitze<br>(w)<br>Pf./tkm | Fracht<br>(W)<br>M./t |
|------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1                | 90,30                                     | 0.90                  | 80               | 1,43                                        | 1.14                  |
| 2                | 45,30                                     | 0,91                  | 90               | 1,30                                        | 1,17                  |
| 3                | 30.30                                     | 0.91                  | 100              | 1,20                                        | 1,20                  |
| 4                | 22,80                                     | 0.91                  | 150              | 0,90                                        | 1,85                  |
| 5                | 18,30                                     | 0.92                  | 200              | 0,75                                        | 1,50                  |
| 7                | 13,16                                     | 0,92                  | 250              | 0,66                                        | 1,65                  |
| 10               | 9,30                                      | 0.93                  | 300              | 0,60                                        | 1,80                  |
| 15               | 6,30                                      | 0,95                  | 350              | 0,56                                        | 1,95                  |
| 20               | 4,80                                      | 0,96                  | 400              | 0,53                                        | 2,10                  |
| 25               | 3,90                                      | 0,98                  | 500              | 0,48                                        | 2,40                  |
| 30               | 3,30                                      | 0,99                  | 600              | 0,45                                        | 2,70                  |
| 40               | 2.55                                      | 1.02                  | 700              | 0.43                                        | 3,00                  |
| 50               | 2,10                                      | 1,05                  | 800              | 0,41                                        | 3,30                  |
| 60               | 1,80                                      | 1,08                  | 900              | 0,40                                        | 3,60                  |
| 70               | 1,59                                      | 1.11                  | 1000             | 0,39                                        | 3,90                  |

Die mittlere Transportentfernung der Guter, welche auf dem Rhein-Elbe-Kanal verfrachtet werden, wird rd. **350 km** sein, daher durchschnittlicher Transportkostensatz: O.56 PL/tkm.

Diese Sätze verstehen sich einsehl, der sogenannten Spesen aber aussichliesslich Hafengebihren, Hafenfrachten, Ausschlusstrachten, Umladekosten, Versieherungsgebihren für die Ladung und Kanalabgaben.

Ausschliesslich der Spesen beträgt der durchschnittliche Frachtsatz rd. 0.50 Pf./tkm.

Rechnet nian Hafengebilbren, je für Abgangs- und Ankunfsbaden 0,15 M./t, für beide also 0,30 M./t, Verladen im Schiff durchschnittlich 0,10 M./t. Versieherungsgebilbr 0,05 M./t, zusammen mithin 0,45 M./t, ferner Kanalabgabe 0,5 Pf./tkm, so ergiebt sieh als Formel der gesammten Wassertrassenfracht für Glüter, welche einer vor- oder nachberigen Eisenbahnauschlussfracht nicht bedürfen

$$w = \frac{90 + 45}{n} + 0.3 + 0.5 = \left(\frac{135}{n} + 0.8\right) Pf./tkm.$$

Das ergiebt fttr

```
n = 1 \text{ km } 135.80 \text{ Pf./tkm } n = 30 \text{ km } 5.30 \text{ Pf./tkm } n = 250 \text{ km } 1.34 \text{ Pf./tkm}
.. = 2 ,,
                           , = 40 , 4,18
                                              ., ., = 300 ,, 1,25
            68,30
. = 3 .
                           ., = 50 ., 3.50
             45.80
                                                     = 350 . 1,19 
                          ., = 60 , 3.05
                                                    r = 400 , 1,14
.. = 4 .. 34,55
.. = 5 ,,
            27,80
                          .. = 70 .. 2.73
                                                  .. = 500 .. 1.07
.. = 7 ..
            20.09
                          .. = 80 .. 2.49
                                                    ,, = 600 ,, 1.03
                           " = 90 .. 2.30
.. = 10 ..
             14.30
                                                    .. = 700 .. 0.99
                                                    ., = 800 "., 0.97
              9.80
                           .. = 100 .. 2.15
                           .. = 150 .. 1,70
.. = 20 ..
              7.55
                                                    ., = 900 ., 0.95
., = 25 ..
              6.20
                           ., = 200 .,
                                       1,48
                                                    ., = 1000 ., 0.94
```

Bedutfen die Güter noch einer vorherigen Eisenbahnfracht, durchschnittlich 0,8 M/t für 6-9 km, so sind für Kohlen und ähnliche Massengitter des Industriegebiets zu rechnen

$$w = \left(\frac{215}{n} + 0.8\right) PL/tkm$$

Das ergiebt für

Mussen die Güter nochmals auf die Bahn umgeschlagen werden, so cutstehen wiederum Eisenbahnfrachten und Umschlagkosten; letztere im Betrage von durchschnittlich 0.22 M/t für grobe Massengüter wie Kohlen und Erze in grossen Mengen und bei geeigneten Vorrichtungen, von 0,40 bis 1.00 M/t für andere Massengüter; fügt man für die zweite Eisenbahnanschlussfracht den Satz von 1.00 M/t für eine Eutfernung von 14-17 km unch Specialtari III. binzu, so erhält man für Kohlen- und Erzsendungen mit doppeltem Eisenbahnanschluss

$$w = \left(\frac{337}{n} + 0.8\right) PL/tkin.$$

Das ergiebt für

```
n = 1 \text{ km } 337.8 \text{ Pf./tkm } n = 30 \text{ km} 12.03 \text{ Pf./tkm } n = 250 \text{ km} 2.15 \text{ Pf./tkm}
=2 , 169,30
                           " = 40 " 9,23
                                                . . = 300 , 1.92
_{n} = 3 , 113,13
                           _{0} = 50 , 7,54
                                                     " = 35° " 1.76
             85.05
                           =60 - 6,42
                                                     . = 400 ., 1,64
             68,20
                            = 70 = 5.61 
                                                     n = 500 \cdot 1.47
. = 5 ..
             48,94
                            = 80 = 5.01 
                                                     . = 600 . 1.36
. = 10 ..
             34,50
                           _{"} = 90 _{"} 4.54
                                                      " = 700 " 1.28
                           _{n} = 100 _{n} 4.17
n = 15 n
             23,27
                                                     _{\rm n} = 800 \, _{\rm n} \, 1.22
" = 20 "
            17,65
                           . =150 . 3.05
                                                     . = 900 . 1.17
_ = 25 _
             14,28
                           _{n} = 200 _{n} 2.49
                                                      _{\rm m} = 1000 _{\rm m} 1.14
```

### 3. Tagbetrieb.

1.

2.

### B. Tagbetrieb mit einfacher Mannschaft.

### A. Schleppdampfer.

Anschaffungswerth 36 000 M.

| Ruhekosten.                                                                                                                                                                                              |                   |               |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| <ul> <li>a) Jährliche Abschreibung 6 % des Anschaffungs</li> <li>b) Jährliche Unterhaltung 4 % (einschl. Inventar unterseen unter der Annahme, dass die Fahrt m</li> </ul>                               | d Sel             | lepp-         | 2 160 M.             |
|                                                                                                                                                                                                          |                   |               | 1 440 "              |
| Kanal, 1 % des Dampferwerths                                                                                                                                                                             | 320 !             | M.            | 360 "                |
| 1 Bootsmann 10 , , 70 , = 1<br>1 Heizer 10 , , 70 , =                                                                                                                                                    | 700<br>700<br>300 |               | 4000                 |
| e) Krankenkasse, Unfall-, Alters- und Inva                                                                                                                                                               | liditä            | itsver-       | 4220 "               |
| sicherung rd. 4 % vom Lohn                                                                                                                                                                               | Gev               | verbe-        | 169 "                |
| zur Abrundung                                                                                                                                                                                            |                   |               | 1 731                |
| g) Verzinsung des Anlagekapitals 5 %                                                                                                                                                                     |                   | mmen          | 1 800 "<br>11 880 M. |
| oder täglich für die eigentliche Betriebszeit 11 88 270  Fahrtkosten.  a) Kilometergelder:  1 Schiffsführer 0.02 M./km  1 Maschinist . 0.02 "  1 Bootsmann . 0.01 "  1 Heizer 0.01 "  zusammen . 0.06 M. | _                 | = 44 M        |                      |
| b) Fortbewegungskosten: 1. Brennmaterial,                                                                                                                                                                | bei 1             | oller<br>Ladu | hei 1/5-             |
| 100 bezw. 50 Pferdestärk, je 1.2 kg/Stunde                                                                                                                                                               |                   | Dantu         | iig.                 |
| Kohlen                                                                                                                                                                                                   | 120               | kg            | 60 kg                |
|                                                                                                                                                                                                          | 1,20              |               | 0,60 M.              |
| oder für 1 km                                                                                                                                                                                            | 24 M              | /km           | 0.12 M/km            |
| des Kohlenverbrauchs  3. Erleuchtung des Schiffes 0,50 M., des vorliegenden Fahrwassers während der Dunkelheit durchschuttlich täglich eine Stunde 0,50 M. = 1,00 M.                                     | 0.05              | e4            | 0.04 "               |
|                                                                                                                                                                                                          | 0,02              | r             | 0,02 #               |
|                                                                                                                                                                                                          | 0,31              | M./km         | 0,18 M./km           |
| durchschnittlich rd.                                                                                                                                                                                     |                   | 0.25 M        | ./km;                |
|                                                                                                                                                                                                          |                   |               |                      |

<sup>\*,</sup> Bei 60 km täglicher Fahrtlänge.

demnach betragen die gesammten Fahrtkosten für 1 km bei voller Ladung = . . . 0.37 M. 1/6- , = . . 0,24 , im Mittel = . . . . . 0.31 .. Die Schleppkosten berechnen sich nun wie folgt. 1. Volle Ladung. a) Liegekosten: 2 Tage Schleppdampfer auf Schleppzug b) Streckenkosten für 1 km Fahrtlänge  $\frac{44}{60}$  + 0,37 = . . oder bei 1200 t Schleppgewicht für 1 tkm  $\frac{88.100}{1200 \text{ n}} + \frac{1,10.100}{1200} = \left(\frac{7,3}{n} + 0.092\right) \text{ Pf.}$ worin n die Anzahl der Kilometer für die auszuführende Fahrt bedeutet. 2. 1/5 - Ladung. b) Streekenkosten für 1 km Fahrtlänge  $\frac{44}{60}$  + 0.24 = . . 0.97 " oder bei 240 t Schleppgewicht  $\frac{88.100}{240} + \frac{0.97.100}{240} = \left(\frac{36.7}{n} + 0.404\right) \text{Pf.}$ 3. Durchschnittlich. Für 1 tkm  $\frac{176.100}{1440 \text{ n}} + \frac{2.07.100}{1440} = \left(\frac{12.2}{\text{n}} + 0.144\right) \text{Pf.}$ B. Schleppkahn. Anschaffungswerth: 36 000 M. 1. Rubekosten. 1 800 M. b) Unterhaltung von Kahn und Inventar, da die Fahrt meist auf dem ruhigen Kanal stattfindet, 2%. . . . . . 720 .. e) Versicherungsgebühr des Schleppkahns, 3/4 0/0 . . . . 270 ... d) Löhne (ohne Kilometergelder) 1 Kahnführer 12 Monate ic 100 M. = 1200 M. 1 Bootsmanu 10 , , 70 , = 700 , 1 900 " e) Krankenkasse, Unfall-. Alters- und Invaliditätsversicherung 76 " f) Verwaltungskosten 3 % vom Schiffswerth, Gewerbesteuer sonstige Ausgaben und zur Ahrundung . . . . . . g) Verzinsung des Anlagekapitals, 5 % . . . . . . . . 1 800 " zusammen 8370 M. oder täglich für die eigentliche Betriebszeit  $\frac{8370}{270} = 31$  M. 2. Fahrtkosten. Kilometergelder: 1 Kahnfthrer . . . 0,03 M./km

1 Bootsmann . . . . 0.02 "

zusammen 0.05 M./km

Die Kosten des Schleppkahns berechnen sich nun wie folgt:

### 1. Volle Ladung.

- a) Liegekosten: 2 Tage Warten auf Ladung, 3 Tage Beladen (je 200 t/Tag), 5 Tage Lösehen der Ladung (120 t/Tag), zusammen 10 Tage je 31 M. = . . . . . 310 M.
- b) Streckenkosten für 1 km Fahrtlänge  $\frac{31}{60}+0.05=$  . 0,57 M./km oder bei 600 t Ladung für 1 tkm

$$\frac{810 \cdot 100}{600 \text{ n}} + \frac{0.57 \cdot 100}{600} = \left(\frac{51.7}{\text{n}} + 0.095\right) \text{ Pf.}$$

### 2. 1/5-Lading.

- a) Liegekosten: 2 Tage Warten auf Ladung, 2 Tage Laden 2 Tage Löschen, zusammen 6 Tage je 31 M. . . . . 186 M.
- b) Streckenkosten für 1 km Fahrtlänge  $\frac{31}{60}+0.05$  . . 0.57 M./km oder bei 120 t Ladung für 1 tkm

$$\frac{186 \cdot 100}{120 \text{ n}} + \frac{0.57 \cdot 100}{120} = \begin{pmatrix} 155.0 \\ \text{n} \end{pmatrix} + 0.475$$
Pf.

3. Durchschuittlich für 1 tkm

$$\frac{496 \cdot 100}{720 \text{ n}} + \frac{1,14 \cdot 100}{720} = \left(\frac{68,9}{\text{n}} + 0,158\right) \text{ Pf.}$$

Die gesammte Kanalfracht setzt sich zusammen aus den Kosten für Schleppdampfer und Schleppkahn.

Sie beträgt für:

1. Volle Ladung

2. 1/s-Ladung

$$\left(\frac{191.7}{9} + 0.879\right)$$
 Pf./tkm.

3. Durchschnittlich

$$\left(\frac{81,1}{n} + 0.302\right)$$
 Pf./tkm.

Mit Rücksicht auf den hereits erwähnten Zusammenhang zwischen Liegekosten und Reiselänge sollen die obigen Formeln in folgender Weise abgeändert werden.

1. Volle Ladnng

$$\binom{50}{n} + 0.21$$
 Pf./tkm.

2. 1/s-Ladung

$$\left(\frac{170}{n} + 0.94\right)$$
 Pf./tkm.

3. Durchschnittlich

$$\left(\frac{70}{n} + 0.33\right)$$
 Pf./tkm.

Das ergiebt folgende Frachteinheitssätze (w) und Frachten (W) für verschiedene Werthe von n. also für verschiedene Längen, ohne Kanalabgahen.

| Länge<br>n in km | Fracht-<br>einheitssatz<br>(w.)<br>Pf./tkm | Fracht<br>(W)<br>M./t | Länge<br>u jn km | Fracht-<br>cinheitssatz<br>(w)<br>PL/tkm | Fracht<br>(W)<br>M./t |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 1                | 70.33                                      | 0.70                  | 80               | 1.21                                     | 0.97                  |
| 2                | 35,33                                      | 0.71                  | 90               | 1.11                                     | 1.00                  |
| 3                | 23.66                                      | 0.71                  | 100              | 1.03                                     | 1.03                  |
| 4                | 17.83                                      | 0.71                  | 150              | 0,80                                     | 1.20                  |
| 5                | 14,33                                      | 0.72                  | 200              | 0.68                                     | 1.36                  |
| 7                | 10.33                                      | 0.72                  | 250              | 0.61                                     | 1,53                  |
| 10               | 7.33                                       | 0.73                  | 300              | 0.56                                     | 1.68                  |
| 15               | 5.00                                       | 0.75                  | 350              | 0,53                                     | 1.86                  |
| 20               | 3.83                                       | 0.76                  | 409              | 0,51                                     | 2.04                  |
| 25               | 3,13                                       | 0.78                  | 500              | 0.47                                     | 2.35                  |
| 30               | 2.66                                       | 0.80                  | 600              | 0.45                                     | 2.70                  |
| 40               | 2,08                                       | 0.83                  | 700              | 0,43                                     | 3.01                  |
| 50               | 1.73                                       | 0.87                  | 800              | 0.42                                     | 3,36                  |
| 60               | 1.50                                       | 0.90                  | 900              | 0.41                                     | 3.69                  |
| 70               | 1,33                                       | 0.93                  | 1000             | 0.40                                     | 4.00                  |

Eine Vergleichung der Schifffahrtskosten bei Tag- und Nachtbetrieb mit denjenigen für Tagbetriebe griebt zwar einen geringen, mit zunehmender Transportweite sich verminderunden Unterschied zu Gunsten des Tagbetriebes, Mit Rücksicht auf die grössere Leistungsfühigkeit des Kanals und auf die grössere Schnelligkeit in der Beförderung der Gütter wird aber trotzdem auf dem Rhein-Ehne-Kanal viellach ununterbrochener Tag- und Nachtbetrieb einge-führt werden; jedenfalls wird es richtig sein, den vergleichenden Transportkostenberechnungen die etwas höheren und bequem abgerundeten Sätze des Tag- und Nachtbetriebes zu Grunde zu legen.

### B. Berechnung der Kanal-Schifffahrtskosten für verschiedene Schiffsgrössen.

Im gleicher Weise wie für 600-t-Schiffe ist auch die Berechnung für 150-, 200-, 300-, 400-, 450-, 1000- und 1500-t-Schiffe muter Voraussetzung dazu geeigneter Kanüle durchgeführt.

Es würde zu weit führen, die dabei gemachten Annahmen und Berechnungen sämmtlich beizufügen. Es muss genügen, die gewonnenen Ergebnisse in der folgenden Zusammenstellung mitzutheilen, in welcher der Vollständigkeit halber auch die Zahlen für das 600-t-Schiff Aufnahme gefunden haben.

B. Berechnung der Kanal-Schifffahrtskosten für verschiedene Schiffsgrössen. Anlage 12. - 16 -

## Zusammenstellung

der

## Schifffahrtskosten für grobe Massengüter

-

### Kanälen mit Dampfschleppbetrieb

### tar verschiedene Schiffsgrössen und denselben entsprechende Kanalabmessungen

Onne
Berücksichtigung der Kanalabgaben, Hafengebühren, Hafenfrachten, Anschlussfrachten,
Lude-, Lösch- und Umladekosten, sowie Versicherungsgebühren für die Ladung.

| Anzahl<br>der wirklichen<br>Betriebstage                                          | Durchschnittliche Schifffahrtskosten für 1 Tarif-Tonnenkilometer*) bei Schiffen einer Tragfähigkeit von Tonnen |                                |       |                        |                       |                         |                                            |                          |                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| Dager der Betriebs-<br>zeit in Klammern                                           | 150                                                                                                            | 2                              | 00    | 300                    | 400                   | 450<br>nnigen           | 600                                        | 1000                     | 1500                   |  |
| angegeben)                                                                        | Pf                                                                                                             | Р                              | f.    | Pf.                    | Pf.                   | Pt.                     | Pf.                                        | Pr.                      | Pf.                    |  |
| 1. 270 Betriebstage<br>(10 Monate)<br>(Rhein- u. Elbegebiet)                      |                                                                                                                |                                |       |                        |                       |                         |                                            |                          |                        |  |
| M. Tag- und<br>Nachtbetrieb                                                       | 150<br>n** <sub>)</sub> +,07                                                                                   | $9\frac{125}{n}$               | 0.63  | 100<br>11 + 0,48       | 90<br>u + 0.4         | t <sup>90</sup> + 0,3   | $88\frac{90}{1}+0,$                        | 80 90 + 0.25             | $\frac{105}{n} + 0.2$  |  |
| B. Tagbetrich .                                                                   | $\frac{105}{11} + 0.7$                                                                                         | 7 <sup>90</sup> <sub>n</sub> + | 0,62  | $\frac{70}{n} + 0.47$  | $\frac{70}{n}$ + 0,4  | $1\frac{70}{0} \pm 0.4$ | 0.70 + 0.5                                 | $33\frac{70}{11} + 0,28$ | $8\frac{90}{11} + 0.2$ |  |
| 2. 250 Betriebstage<br>(9 Monate)<br>(Odergebiet)                                 |                                                                                                                |                                |       |                        |                       |                         |                                            |                          |                        |  |
| M. Tag- und<br>Nachtbetrieb                                                       | 160<br>n +0,8                                                                                                  | 84 <mark>135</mark> +          | -0,67 | 110<br>n+0,49          | 100<br>n+0,4          | $2\frac{100}{11} + 0.4$ | $\frac{90}{n} + 0.3$ $3\frac{75}{n} + 0.3$ | 3.3                      |                        |  |
| 3. Tagbetriéb .                                                                   | $\frac{115}{n} + 0,$                                                                                           | $9\frac{95}{n} +$              | 0,66  | $\frac{75}{n}$ + 0,51  | $\frac{75}{11} + 0.4$ | $4\frac{75}{n} + 0.4$   | $3\frac{75}{n} + 0.3$                      | 37                       |                        |  |
| 3. 230 Betriebstage<br>(8 <sup>1</sup> / <sub>s</sub> Monate)<br>(Weichselgebiet) |                                                                                                                |                                | ĺ     |                        |                       |                         |                                            |                          |                        |  |
| A. Tag- und<br>Nachtbetrieb                                                       | $\frac{180}{n} + 0.8$                                                                                          | 87 150<br>n                    | -0.69 | $\frac{120}{n}$ + 0,53 | $\frac{105}{n} + 0.4$ | $6\frac{105}{n} + 0.4$  | $13\frac{95}{11} + 0.5$                    | 37                       |                        |  |
| <ul><li>M. Tag- und<br/>Nachtbetrieb</li><li>B. Tagbetrieb .</li></ul>            | $\frac{130}{n} + 0.8$                                                                                          | s6 105<br>n                    | -0,71 | s0<br>n + 0,53         | 80<br>n + 0,4         | 7 80 +0,4               | 80 + 0.3                                   | 39                       |                        |  |
|                                                                                   | 1                                                                                                              |                                | 1     |                        |                       |                         |                                            |                          |                        |  |

<sup>\*) 1</sup> Tarifkilometer = 1 Kilometer schleusenfreien Kanals.

<sup>\*\*)</sup> n = Anzahl der auf der Fahrt zurückgelegten Tarlfkilometer.

Die Angemessenheit der berechneten Durchschnitts-Schifffahrtskosten wird später an den wirklich gezahlten Frachtsätzen nachgewiesen werden, Es erscheint aber nicht unnöthig, hier sehon die Berechtigung einer Annahme nachzuweisen, die von den heute noch vielfach üblichen Gepflogenheiten und auch von den Bestimmungen des Gesetzes, betreffend die privatrechtlichen Verhältnisse der Binnenschifffahrt vom 15. Juni 1895 abweicht. Es handelt sich um die Bemessung der Lade- und Löschzeiten. Dieselben waren bisher oft nugebührlich lang, und zwar nicht nur wegen der vielfach unzureichenden Hafeneinrichtungen, soudern auch wegen der Begnemlichkeit, die Schiffe als schwimmende Lagerhäuser zu benutzen. Das neue sogenannte Binnenschifffahrtsgesetz beseitigt bereits die gröbsten Missstände, konnte aber wegen der einmal vorhandenen Uehung und um auch schwierigeren Verhältnissen, sowie der Verladung besserer Güter Rechnung zu tragen, nicht bis zu der Abkürzung der Lade- und Löschfristen\*) gehen, welche im Verkehr grober Massengüter unbedingt erforderlich und an Plätzen mit Massenversendung auch schon vielfach erreicht ist. Die oben angestellten Berechnungen geben in ihrer Trennung der Liege und Streckenkosten trotz der eingeschränkten Lade- und Löschzeiten ein klares Bild, in welchem Maasse die Höhe der Schiffsfrachtsätze von einer schnellen Be- und Entladung abhängig ist. Betragen doch die Liegekosten bei einem 600-t-Schiff nach der in voriger Zusammenstellung unterstriehenen Formel für Tag- und Nachtbetrieb eben so viel wie die gesammten Fahrtkosten für 300 km Transportlänge. Es muss daher seitens der Schifffahrt mit allem Nachdruck das u. A. in den grossen gut eingerichteten Rheinhäfen sehon vielfach erreichte Ziel verfolgt werden, Lösch- und Ladezeiten abzuklitzen. Soll das Fahrzeug darüber hinaus zu Lagerzwecken verwendet werden oder kann die Beladung aus anderen Gründen nicht sehnell genug erfolgen, so muss für die Verzögerung eine besondere Vergütung eintreten, die im Verhältniss zum Standgeld der Eisenbahnwagen nur gering ist and ebenso wie das letztere nicht zu den eigentlichen Frachtgebühren gerechnet werden kann.

Trotzdem nun in den obigen Berechnungen für den neuen, technisch und wirthschaftlich vollkommen auszustatenden Kanal kürzere Löseh- und Ladefristen, als bisher üblich, eingesetzt sind, zeigen doch die Auskunfte grosser Ikhedereien am Rhein und an der Elbe, dass sie thatsüchlich im geregelten Grossverkehr sehon jetzt eingehalten werden und völlig ausreichend bemessen sind. In den obigen Berechnungen ist augenommen, dass Schiffe von 600 t und mehr Ladung täglich 200 t Kohlen laden und 120–125 t lösehen können. Dazu treten noch 2 Tage Wartezeil vor dem Laden. Für Schiffe unter 600 t Ladung sind unter Beitehaltung von 2 Tagen Wartezeit geringere tägliche Leistnugen im Laden und Lösehen vorgesehen. Nach einer auflichen Auskunft der Königlichen Wasserbaninspektion Ruhrurt erhieften während 2 beliebt gezwählter Monate die 70 Schiffe, welche an den

\*) Nach dem Binnenschifffahrtsgesetz gelten, wenn nicht besondere Vereinbarungen getroffen sind, folgende Lösch- und Ladefristen:

| ende Losen- und Lade | ur | ste | 111: |  |    |      |
|----------------------|----|-----|------|--|----|------|
| für Ladungen von 30  | t  |     |      |  | 2  | Tage |
| 50                   | -  |     |      |  | 8  |      |
| 100                  |    |     |      |  | 4  |      |
| 150                  |    |     |      |  | 5  | -    |
| 200                  | -  |     |      |  | 6  | **   |
| 300                  | +  |     |      |  | 8  | -    |
| \$100                |    |     |      |  | 10 |      |
| 450                  |    |     |      |  | 11 | 29   |
| 500                  |    |     |      |  | 12 |      |
| 600                  | +  |     |      |  | 13 | **   |
| 1000                 |    |     |      |  | 17 |      |
| 1500                 |    |     |      |  | 22 | -    |

sodass für Schiffe von 100 t Ladung 4 Tage und für jede weitere 50 t 1 Tag gerechnet werden. Von 500 t ab steigt die lägliche Lade- und Löschleistung auf 100 t.

Bemerkungen zu der Zusammenstellung der Schifffahrtskosten auf Kanälen.

a) Lade- and Lüschfristen. heiden fiskalischen Kohlenkippern mehr als je 600 t Kohlen Inden, durchschnittlich täglich 212 t Kohlen, einige sogar täglich 800 md 900 t. Ausgeschlossen wurde bei dieser Berechnung eine, übrigens geringe, Zahl von 7 Schiffen, welche aus Gründen, die mit der Beladung nicht zusammenhingen, längere Liegefristen batten.

In welcher Weise indess bei gut geleiteten Betriehe eine sehnellere Beladung möglich ist, zeigt der Umstand, dass unter den oben genannten 70 Schiffen sich 16 Fahrzeuge der Central-Action-Gesellschaft für Tauerei und Schleppschifffahrt (Direktor Th. Schwarz) befanden, welche jedes über 600 t Ladung erhielten und zwar durchsehnittlich für jedes Schiff täglich 341 t. Die geringe tägliche Beladung mancher Schiffer rührt nämich nicht von mangelader Leistungsfähigkeit der Kipper her, sandern davon, dass vielfach noch Kohlen hestimuter Zechen gefordert werden, welche die verlangte Benge oft nicht in so kurzer Zeit liefern können. Daher nehmen die Schiffe täglich die für sie bestimmten Kohlen ein und verlegen dann, um anderen Fahrzeugen am Kipper Platz zu machen. Die Leistungsfähigkeit eines Kippers beträgt ständlich etwa 100 t nud täglich his zu 1500 t.

Nach einer anderen Zusammenstellung der Beladungen einer grossen Mülheim-Ruhrorter Kohlenfirma am eigenen Kipper erhielten die 600 t und mehr ladenden Schiffe täglich durchschnittlich 256 t. wobei ein Abzug für Fahrzenge, welche ans Nebengründen lange Ladefristen hatten, nicht vorkam. Eine andere Duisburger Grossfirma, welche mit eigenen Kähnen arbeitet, giebt für das Jahr 1895 ein vollständiges Bild ihres Geschäftsganges, welches im Anhange mit Weglassung der Namen beigefügt ist, weil es am besten die Thatsache bekräftigt, dass die nenzeitliche Grossschifffahrt mit einer ganz ansserordentlichen Regelmässigkeit arbeitet. Die Firma theilt als Erläuterung zu ihren Angaben mit, dass Lade- und Lüschzeiten von nicht als je 10 Tagen Länge stets durch Umstände hervorgerufen seien, die mit dem Lade- und Löschgeschäft nicht in Verbindung stehen, hanptsächlich durch Winterzeit und niedrige Wasserstände. Letztere fallen im Kanulverkehr ganz fort, erstere ist in der Beschränkung auf 270 Betriebstage reichlich in Rücksicht gezogen. Nach Ausweis der beigefügten Zusammenstellung Inden die Schiffe, welche 600 t oder mehr Ladnug einnahmen, durchselnúttlich täglich 314 bezw. 352 t und löschten 127 bezw. 169 t je nachdem, ole die Schiffe mit mehr als 10 Tagen Löschoder Ladezeit eingerechnet oder fortgelassen wurden. Die Regelmässigkeit des Betriebes wird durch die im Einzelnen angegebenen Zeiten gekennzeichnet. Jedes der 14 in Betracht kommenden Schiffe machte in dem betreffenden Jahre durchnittlich 13 Doppelreisen, darunter 1 15, 1 11, die übrigen 12-14. An die meist schnelle Beladung schliesst sieh sogleich die Bergfahrt, sofort beginnt die Entlösehung und unverzüglich die Thalfahrt. Zieht man in Betracht, dass die Schiffe durchschnittlich 50 Tage im Winterstand gelegen haben, so verbleibt einschliesslich der Sonn-, Fest-, Niedrig- und Hochwassertage eine Betriebszeit von 315 Tagen, von denen unter ähnlichem Abzug, wie er bei den obigen Kanalfrachtberechnungen gemacht wurde, etwa 285 Tage als eigentliche Betrichstage zu rechnen sind. Jede Doppelreise nahm daher bei einer Durchschnittslänge von 2 × 350 = 700 km - da die meisten Reisen nach Manu-

heim, wedige nach Mainz und Frauklurt geriebtet waren  $\rightarrow$   $\frac{285}{13} = 22$  Tage in Auspruch, von denen durchschnittlich 12 Tage auf den Aufenthalt im Hafen 10 Tage auf die Fahrt entfielen. Hierbei sind alle Reisen, auch die, welche wegen sehlechten Wasserstandes oder sonst irgend welcher Zufälligkeiten im Läsch- mil Ladelgeschäft oder in der Fahrt behindert wurden, uitgerechnet.

Nach den öbigen Kanalschifffahrtskosten-Berechnungen würde eine derartige Doppelreise ohne Rückfracht bei der durchschnittlichen Beladung von 835 t. 2 Tage für Warten auf Ladung, 4 Tage für Beladen, 7 Tage für Löschen und

Digital of Google

19 — Anlage 12.

 $\frac{2\cdot 350}{60}=12$  Tage für die Fahrt (im einfachen Tagesbetrieb, wie auch auf dem Rhein üblich), zusammen also 25 Tage gebraucht haben. Hieraus ist wiederum zu ersehen, dass die gemachten Annahmen ein zu günstiges Bild nicht ergeben.

Eine andere Firma gieht die Auzahl der von ihren eigenen oder genietheten, nießt sehr grossen 37 Schiffen gemachten Reisen zwischen Ruhrort und Mannheim durchschnittlich

an. Die durchschnittliche Reisedauer beträgt also hier nicht ganz 24 wirkliche Betriebstage. Auch hei diesen Angaben ist die gleiche grosse Regelmässigkeit zu beachten.

Die niedrigste Ansnutzung giebt eine Gesellschaft au, deren durchschnittlich 900 t grosse Schiffe in den letzten 5 Jahren im Mittel 11 sog. Kahnreisen von Ruhrort bis Mannheim und leer zurück machten; die durchschnittliche Reisedauer war also hier etwa 25½, wirkliche Betriebstage.

Endlich möge hier noch angeführt werden, dass die in Rechnung gestellten Löschfristen — Schiffe von 600 t und mehr Ladung täglich 120 — 125 t — den schon jetzt am Rhein für Kohlen üblichen Leistungen entsprechen. Dies geht bereits aus den Angaben der zuerst genannten Rhederei hervor, wonach durchschnittlich täglich 119 t und nach Ausseheiden der unter 600 Ladung nud der aus anderen Grüdnen Verzögerung habenden Schiffe täglich 169 t gelöscht wurden. Ferner hat das Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat seine Abnehmer neuerdings verpflichtet, aus Schiffen von 600 –850 t Ladung täglich 125 t zul disschen.

Auch in den Kohlenhäfen der Elbe ist ein ziemlich schnelles Laden üblich, trotzdem der Verkehr hier jeder mechanischen Einrichtung entbehrt und das Beladen mit Schubkarren erfolgt. Nach der Auskunft einer grossen Dresdener Schifffahrtsgesellschaft betragen die durchschnittlichen Ladezeiten für eine Ladung von 600 t. Brumkohle

im Frühjahr 1,5 Tage Warten auf Ladnug, 3,5 Tage Beladen, zusammen 5 Tage

im Mittel 6 Tage, also trotz der einfachen Verladeweise nur 1 Tag mehr, als für den Rhein-Elbe-Kannl bei den im Rheinischen und Oberschlesischen Stein-kohlenverkoht bereits vorhandenen Kipporreibtungen augesetzt wurde. Die langsamere Beladung hat in den Elbhäfen übrigens ihren Hauptgrund in der zeitweise nugenfligenden Eisenbahnzufuhr; ist diese hinreichend, so findet mach der erhaltenen Auskunft die Beladung mit GOO t in 1-1/4. Tagen statt.

Ein fernerer Punkt, der sogleich besprochen werden kann, ist die Höhe der Sehleppkosten, die für den Rhein-Eibe-Kanal helt Tag- und Nachtbetrieb zu  $\binom{16.1}{n}+0.134$ ) Pf./tkm, hei Tagbetrieb zu  $\binom{12.2}{n}+0.144$ ) Pf./tkm berechnet sind. Für eine durchschnittliehe Transportlänge von 350 km ergeben sieh danach die berechneten Schleppkosten zu

rd. 0,18 Pf./tkm.

Dies erscheint im allgemeinen gering; es ist aler zu berücksiehtigen, dass die Schleppdampfer auf dem Kanal in beiden Richtungen schleppen und verdienen, auf Strömen aber in der Regel nur bergauf, so dass also die auf Flüssen notirten Schleppkosten im Allgemeinen so hoch sein müssen, dass sie b. Schleppkosten.

die Leerfahrt des zu Thal gebenden Daupfers decken. Meist lassen nur Rhedereien, welche sowohl eigene Daupfer wie eigene Kähne hahen, zu Thal schleppen, wobei dann aber die Höhe der für jede Fahrt entstandenen Sehleppe, kosten nach aussen nicht in Erscheinung tritt. Ferner ist, wie bereits ohen erwähnt, zu berücksichtigen, dass auf dem Kanal eine verhältnissnissig gleichmissige Ausnutzung einer kleinen Masshinenkraft stattfindet, dass aber auf freien Flüssen starke Dampfer erforterlich sind, nm die Strömung zu überwinden, während sie in der Thalfahrt nur einen geringen Theil ihrer Kraft ausnutzen können. Exdlich beeinträchtigen Niedrigwasser die Schifffahrt im Kanal nicht. Unter Beachtung dieser Verschiedenheiten nögen die für den Kanal berechneten Schleppkosten den auf dem Rhein wirklich bezahlten gegeunter gestellt werden.

Nach Augabe einer grossen Ruhrorter Sehleppschifffahrtsgesellschaft standen die Schlepplöhne von Ruhrort bis Mannheim im Durchschnitt der 4 Jahre 1891 – 94 auf rd. 6 Pf. für 1 Centner Ladung in eisernen Schiffen, oder auf 1,20 M. für 1 Tonne. Die Entfernung von Ruhrort nach Mannheim ist 352 km; 1 Tonnenkliometer kostete mithin

$$\frac{120}{252}$$
 = rd. 0,34 Pf.

Nach einem aus sämmtlichen Notirungen in der Zeitschrift "Das Schifffür 1894 gezogenen Durchschnitt betrug der Schlepplohn auf der gleichen Strecke

rd, 5 Pf. für 1 Centner

oder

1,00 M. für 1 t nnd

0,28 Pf. für 1 Tonnenkilometer.

Eine Ruhrorter Grossrhederei giebt den durchschuittlichen Schlepplohnsatz zu

oder rd. 0,31 Pf. für 1 Tomienkilometer an.

Die Schleppverhältnisse auf dem Oberrhein sind indes besonders ungünstig, da in der Bergstreeke von St. Goar bis Bingen ausserordieutlich starke Dampfer erfordert werden. Auf dem geringere Strömungen aufweisenden Unterrhein von Rotterdam bis Ruhrort (214 km) betrug der Schlepplohn nach dem Durchsebnitt sämutlicher Nofirmagen im "Schiff" 1894

= 32 Pf. fttr 1 t

= 0.15 Pf. für 1 Tonnenkilometer.

Für eine Entfernung von 214 km ergiebt sieh nach der Kanalberechnung ein Schlepplohn von

$$\frac{16.1}{214} + 0.134 = \text{rd. } 0.21 \text{ Pf./tkm,}$$

also noch wesentlich mehr, als auf dem Unterrhein im Jahre 1894 wirklich bezahlt wurde,

Hiernach wird die Höhe der Kanalschleppkosten wohl als genilgend zu erachten sein.

### II. Schifffahrtskosten auf Flüssen.

II. Schifffahrtskosten auf Flüssen.

Die Berechnungen erfolgen, soweit nicht besonders gefündert, unter Allgemeine Annahmen, gleichen Voraussetzungen wie die Berechnungen der Schifflahrtskosten auf Kanülen.

Es werde ferner angenommen, dass die Sehifffahrtskosten auf dem Rhein-Elbe-Kanal und auf unseren grossen norddeutschen Strömen - gleiche Schiffsgrösse vorausgesetzt -- gleich sind bei solchen Flusswasserständen, welche eine volle Beladung der üblichen Schiffe gestatten. Zwar ist die Thalfahrt auf Flüssen erheblich sehneller und billiger, als auf Kanälen, aber andererseits die Bergfahrt bedeutend langsamer und theuerer. Wenn auch bei der Thalfahrt die Maschineukraft der Dampfer nur eine geringe zu sein braucht und wenn sogar viele Schleppsehiffe ohne Dampfer zu Thal gehen. so muss die Maschinenstärke doch mit Rucksicht auf die Bergfahrt erheblich grösser genommen werden, als auf dem Kanal, und der Umstand, dass manche Schiffe frei zu Thal fahren, vermindert die gesammten Kosten der Schleppdampfer wenig, da letztere doch, wenn anch mit etwas geringerem Kohlenverbrauch ebenfalls die Thalreise machen müssen. Günstig für die Flussschifffahrt ist der grosse Wasserquerschnitt und das Fehlen des Schleusenaufenthalts. Berücksichtigt man letzteren bei den Kanalfrachten indess durch Einführung des sogenannten Tarifkilometers, so kann angenommen werden. dass die Kosten eines Kanal-Tariftonnenkilometers ohne Kanalabgabe etwa gleich, jedenfalls aber eher niedriger als höher sindals diejenigen eines Fluss-Tonnenkilometers im Durchschnitt der Berg- und Thalfahrt und unter Voraussetzung gleicher Schiffstragfilbigkeit sowie gleicher Beladung.

Unter dieser Vorbedingung soll im Folgenden ermittelt werden, in welchem Grade die Schifffahrtshetriebskosten bei fallenden Wasserstande zunehmen und wie sie sich im Durchschnitt des Jahres stellen.

Die klimatischen und hydographischen Verhildnisse an den deutsehen Strömen und den mit ihnen im Zusammenhang stehenden Wasserstrassen sind sehr abweichend. Sie können, soweit sie bei der Frage der Herstellung des Rhein-Elbe-Kauals wesentlich in Betracht kommen, gesehieden werden in die Stromgebiete des Rheins, der Weser, der Elbe, der Oder und der Weichsel Von diesen Strömen soll die Weser in den folgenden Betrachtungen nicht berücksichtigt werden, weil ihre Schifffahrtsverhültnisse bisher so unregelmässige waren, dass sie in allgemeine Untersuchungen kaum einbezogen werden können.

Der Schifffahrtsverkehr auf den ührigen 4 Hauptströmen und auf den mit ihnen in Verbindung stehenden Wasserstrassen ist ein verschiedener

- 1. nach der Grüsse der Schiffe,
- 2. nach der Dauer der Schifffahrtsperiode,
- 3. nach der Häufigkeit der vorkommenden Fahrwassertiefen.
- 1. Hinsichtlich der Grösse der Schiffe ist folgendes zu bemerken:

### a) Der Rhein.

Die Durchschnittstragfähigkeit der im Jahre 1896 in den Häfen von Ruhrort-Duisburg-Hochfeld eingegangenen Segelschiffe betrug

### 450 t.

Für die Bildung der Frachtsätze für grosse Versendungen ist indess ein 450-t-Schiff nicht mehr maassgebend. Nachdem der Bau sehr grosser Kähne mit mehr als 800 t Tragfähigkeit in erhöhtem Maasse stattgefunden hat, kann man ungefähr annehmen, dass für die Bildung der Frachten augen-

Verschiedenheit klimatischer und hydrographischer Verhältnisse an den 4 Hauptströmen Rhein, Elbe, Oder, Weichsel.

1. Grösse der Schiffe.

a) Rhein.

blicklich die Schifffahrtskosten eines 600-t-Schiffs und in 10 Jahren, also zur Zeit der etwaigen Vollendung des ganzen Rhein-Elbe-Kanals die Kosten eines Schiffes von etwa 1000 t maassgebend sein werden

b) Elbe.

### b) Die Elbe.

Die Durchschnittstragfähigkeit der im Jahre 1896 in Magdeburg augekommenen Segelschiffe betrug rd.

300 t.

Da indess auch auf der Elbe hereits viele Schiffe vorhanden sind, welche 500 und mehr Tonnen tragen, und die Elbschiffe meist zu niedrig vermessen sind, so ist ein 3004-Schiff für die Bildung der Elbfrachtsätze zur Zeit nicht mehr maassgebend, sondern nugeführ ein 4004-Schiff und nach Vollendung des Kanalbaues ein 6004-Schiff.

e) Oder.

### e) Die Oder.

Die Durchschnittstragfähigkeit der im Jahre 1896 in Breslau zu Berg angekommenen Segelschiffe (der Verkehr nach der oberen Oder war 1896 noch unbedeutend) betrng rd.

190 t.

Unter Bertieksichtigung der bei der Elbe augeführten Gründe kaun angenommen werden, dass das für die Frachten manssgebende Schiff hisber für die Fahrten auf der Oder ein 250-t-Schiff, für die Fahrten von der Oder nach Berlin mid Hamburg ein 2004-Schiff war. Durch den Bau des Oder-Spree-Kanals und die Regultrung der oberen Oder werden indess Schiffe his zu 450, äusserstenfalls his zu 500 t Tragfähigkeit zwischen Kosel und Berlin sowie Stettin verkehren können, sodass zur Zeit der etwaigen Vollendung des Rhein-Elbe-Kanals das 400-t-Schiff für die Frachten massgebend sein wird.

d: Weichsel.

### d) Die Weichsel.

Die Durchschnittstragfähigkeit der im Jahre 1896 sowohl in Thorn auf der Welchsel wie an der 2. Schleuse des Bromberger Kanals durchgegangenen Segelschiffe betrug rd.

25 t.

Maassgebend für die Bildung der Frachtsätze sind zur Zeit etwa die Schifffahrtskosten eines 1504-Schiffs. Wird indess nach Herstellung des Rhein-Elbe-Kunals der Bromberger Kanal in denjenigen Abmessungen und mit so grossen Schleusen umgebaut, wie sie der Oder-Spree-Kanal und die neuerdings regulirite Netze besitzen, so ist anzunchnen, dass für den grossen Verkehr von der Weichsel und den westlich anschliessenden Wasserstrassen nach Berlin und dem Rahrgebiet ehenfalls ein 4004-Schiff maassgebend für die Frachthildung werden wird.

Hiernach ergeben sich für die ungefähre Berrehnung durchschnittlicher Frachten folgende maassgebende Schiffsgrössen:

|       |                                                                                    |     | nach Erbauung<br>des Rhein - Elbe-<br>Kanals<br>fe von einer Trag-<br>igkeit in Tonnen |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
|       | uf dem Rhein                                                                       | 600 | 1000                                                                                   |
| 1     | Ilba Kauni                                                                         | 400 | 600                                                                                    |
| 3a. s | uf der Oder                                                                        | 250 | 400                                                                                    |
| 3h. i | lesgl, im Verkehr mit Berlin und Hamburg .<br>unf der Weiehsel im Verkehr nach dem | 200 | 400                                                                                    |
| 1     | Westen                                                                             | 150 | 400                                                                                    |

 Hinsichtlich der Dauer der Schifffahrtszeit, welche hauptsächlich von den klimatischen Verhältnissen abhängig ist, ergiebt sich folgendes; 2. Dauer der Schifffahrtszeit. a) Bhein.

a) Der Rhein

h) Die Elbe.

Nach Angabe der Rheinstrom-Banverwaltung war die Schifffahrt in den 20 Jahren 1875—1894 durchschnittlich

an 2 Tagen durch Hoehwasser

"—— " " Niedrigwasser

" 17 " " Frost

zusammen an 19 Tagen unterbrochen.

Die thatsächliche Schifffahrtsmterbrechung ist indess deshalb eine längere, weil in den Tagen vor und nach dem Hochwasser, bei sehr niedrigen Wasserständen, die eine völlige Unterbrechung zwar nicht bedingen, sowie in den Wintermonaten, wo die Gefahr des Einfrierens manche sonst noch ausstührhare Reisen hindert, nur ein sehr beschränkter Schifffahrtsbetrieb möglich ist. Die wirklich ausnutzhare Schifffahrtsperiode am Rhein werde daher zu 10 Monaten = 304 Tagen angenommen, von denen indess mit Rücksicht auf Minderleistung nu Sountagen nur 270 eigentliche Betriebstage anzussetzen sind.

b) Elbe.

Nach Augabe der Elbstrom-Bauverwaltung war die Schifffahrt im Durchschnitt der Jahre 1879-1894

an 1 Tage durch Hochwasser
, , , , , , Niedrigwasser
, 63 , , , Eis
zusammen an 64 Tageu behindert.

D - It is the second to the

Es verbleiben mithin 301 Betriebstage.

Je länger die Winterunterbrechung danert, um so mehr werden die übrige Jahreszeit und insbesondere auch die Sountage nusgenutzt; die Annahme ist daher auch an der Elbe berechtigt und wird durch die Thatsachen bestätigt, dass jährlich auf etwa 270 wirkliche Betriebstage gerechnet werden kann.

c) Die Oder.

Nach Angabe der Oderstrom-Banverwaltung war die Schifffnhrt im

Durchschnitt der Jahre 1874—1894

an 3 Tagen durch Hochwasser

n — " Niedrigwasser

zusammen an 81 Tagen unterbroehen.

Die jährliche Betriebsperiode betrug daher 284 Tage, von denen 250 als wirkliche Betriebstage gerechnet werden können.

d) Die Weichsel.

Nach Angabe der Weichselstrom-Bauverwaltung war die Schifffahrt während der Jahre 1886 –1894 durchschnittlich

an 3 Tagen durch Hochwasser
, , 101 , , , Frost
zusammen an 104 Tagen unterbrochen.

Die jährliche Betriebsperiode umfasst daher 261 Tage, von denen 230 als wirkliche Betriebstage gerechnet werden können.

d) Weichsel.

c) Oder.

Digwed by Google

3. Ausnutzung der Schiffstragfähigkeit.  Hinsichtlich der Möglichkeit, die Tragfähigkeit der Schiffe in Folge wechseh der Flusswasserstände ausuntzen zu können, ergiebt sich Folgendes;

a) Rhein.

### a) Der Rhein.

Nach Angabe der Rheinstrom-Bauverwaltung würden die Wasserstände der Jahre 1875—1895 durchschnittlich einem 2.1 m im beladenen, 0,59 m im leeren Zustande tielgehenden Schiffe von 800 t Tragfähigkeit gestattet haben

|   |           |      | unter   | halb | Köln; | oberhalb | Köln | bis X | lannheim |
|---|-----------|------|---------|------|-------|----------|------|-------|----------|
|   | vol       | le L | adnng   | an   | 341   |          | 194  | Tager | 1        |
|   | 3/4       | and  | darüber | **   | 5     |          | 82   | 51    |          |
|   | 1/2       | **   | **      | **   |       |          | 52   | **    |          |
|   | $-1/_{4}$ | **   | **      | *1   | -     |          | 19   | **    |          |
| _ |           |      | zusam   | nien | 346   |          | 347  | Tager | _        |

der Best der Tage war, wie oben angegeben, durch Hochwasser und Frost ansgefullt.

Hiernach würde der Rhein unterhalb Köln fast durchgängig, oberhalb Köhr während reichlich des halben Jahres mit voll beladenen Schiffen ausgenutzt werden können. Ganz so gunstig gestalten die Verhältnisse sich in Wirklichkeit nicht. Zunächst giebt es jetzt viele Fahrzeuge, welche vollbeladen mehr als 2,1 m tief eintauchen, und ferner ist es nicht möglich, die günstigen Wasserstände stets voll auszunutzen. Der bei Antritt einer Reise vorhandene günstige Wasserstand wird z. B. nach den von oben gekommenen Meldnugen in nächster Zeit fallen, es kann daher nur eine entsprechend geringere Beladung vorgenommen werden; umgekehrt können aber günstigere Wasserstandsverhältnisse, welche erst nach begonnener Fahrt eintreten, auf die bessere Ausnutzung der Ladefähigkeit einen gunstigen Einfluss nicht mehr ausüben. Kurze Aufbesserungen der Wasserstände nützen deshalb in der Regel wenig oder gar nichts. Um daher der Gefahr des Festsitzens und den Kosten der Leichterung möglichst zu entgehen, werden die Fahrzeuge durchsehnittlich weniger voll beladen, als es den absoluten Durchschnittswassertiefen entsprechen würde. Am Rhein kann daher angenommen werden, dass durchschnittlich

mit voller Ladung während 
$$\frac{1}{3}$$
 der Betriebszeit "  $\frac{2}{3}$  ", "  $\frac{1}{3}$  ", "

gefahren werden kann.

Die durchschnittliche Beladungsmöglichkeit ist daher <sup>3</sup>/<sub>4</sub> oder 75°/<sub>9</sub> der vollen, was sowohl den Angaben grösserer Rheder wie den in der Reichsstatistik: "Die Binnenschifffahrt" ungegebenen thatsüchlichen Beladungen der die Häfen Ruhrort-Duisburg-Haehfeld verlassenden Schiffe ungefähr entspricht.

b) Elbe.

### b) Die Elbe.

Nach Angabe der Elbstrombauverwaltung würden die Wasserstände der Jahre 1870-1894 oherhalb Magdeburg einem beladen 1,40-1,45 m eintauchenden Schiffe durchschuittlich gestattet haben

| 1/4"   | **      | **  | **      | ** | 22  | **     |
|--------|---------|-----|---------|----|-----|--------|
| 1/2-   | **      | **  | **      | ** | 46  | **     |
| 3/4-Be | eladung | and | darüber | an | 38  | **     |
| volle  | Ladung  | an  |         |    | 195 | Tagen, |

An den übrigen Tagen war die Schifffahrt unterbrochen.

Unterhalb Magdeburg waren die Verhältnisse noch etwas günstiger.

Mit Bertleksichtigung der bei der Besprechung des Rheins angeführten Gründe kann man annehmen, dass thatsächlich die Ladefähigkeit, wie folgt, ausgenutzt werden konte:

Die durchschnittliche Beladungsmöglichkeit in denjenigen Häfen, in denen den Schiffen stets genügend Frachtgut zur Verfügung steht, beträgt dahe ½ oder 70%. Thatsächlich ist sie selbst in den theilweise sehr ungünstigen Jahren 1892. 93 und 94 nach den Angaben der Reichsstatistik erheblich böher gewesen, denn die die Zollgrenze bei Schandau zu Thal durchfahrenden Schiffer waren mit 107 bezw. 78 bezw. 115% ihrer Tragfähigkeit belastet. Diese starke Beladung ist jedoch theilweise auf eine zu niedrige Vermessung und Angabe der Tragfähigkeit der Schiffe zurückzuführen.

### e) Die Oder.

Nach Mittheilung der Oderstrombauverwaltung würden die Wasserstände der Jahre 1874—1894 erlaubt haben

An den übrigen Tagen war die SchiffTahrt unterbrochen. Die Oderstrombauverwaltung fasst ihre Angaben dahin zusammen, dass

möglich gewesen, dass aber die ausgiebige Benutzung der günstigen Wasserstände nicht immer erreichbar sei.

Von Seiten der Oderschifflahrts-Interessenten, u. A. auch von dem syndikus der Breslauer Handelskammer Bergrath Gothein wird geltend gemacht, dass die Ausnutzungsfähigkeit des Laderaums eine erheblich geringere sei, so dass in den Jahren 1894 (und 1895) nur  $15, 4^0|_0 (24,6^0|_0)$  aller Breslauer Thalguter in vollen.  $470^0|_0 (17,6^0|_0)$  in Dreiviertelladungen,  $19,8^0|_0 (40,2^0|_0)$  in habben Ladungen und  $17,8^0|_0 (17,6^0|_0)$  in Viertelladungen oder darunter verfrachtet seien, was einer Beladung von  $53^0|_0 (50^0|_0)$  der Tragfähigkeit entsprieht, Allerdings sind die Jahre 1892-1895 für die Schifffahrt wegen mangelnder Niederschläge sehr ungünstig gewesen. Indessen können einzelne Jahre für durchschnittliche Betrachtungen nicht massgehend sein, und ferner ergiebt die Reichststatistik, Neue Folge, Band 70, 76, 82, 88 und 94, dass die von Breslau zu Thal abgeschwommenen Segelschiffe, einschliesslich der unbeladenen

ihrer Tragfähigkeit beladen waren. Diese amtliehen Aufzeichnungen stehen daher mit den Angaben der Interessenten in Widerspruch; sie weisen selbst in den ungünstigen Jahren 1892—1895 erheblich höhere Ausmutzungen auf, als von den Interessenten angegeben, ja sogar noch mehr als die Zahlen der Strombanverwaltung, da nach diesen nur eine durchsehnittliche Ausnutzung von 70% de c) Oder.

Tragfähigkeit zu berechnen ist. Setzt man einen Theil der verhältnissmässig starken Ausnutzung der Ladefähigkeit, wie sie sich nach den Angaben der Reichsstatistik darstellt, auf Rechnung zu niedriger Vermessung und herücksichtigt, dass die nach Angabe der Strombauverwaltung vorhandenen Wasserstände nicht immer ganz ausgenutzt werden können, so erscheint die Annahme gerechtfertigt, dass mit

gefahren werden kann. Dies ergiebt eine durchschnittliche Ausnutzungsmöglichkeit von 630/o, was also gegenüber den für 1892-1896 ermittelten Zahlen keinenfalls zn hoch ist.

d) Weichsel.

#### d) Die Weichsel

Nach Angabe der Weichselstrombauverwaltung kann die Tragfähigkeit der Schiffe während der Jahre 1886/94 im Bereich des Pegels zu Kurzebrack jährlich ansgenntzt werden:

|       | voll | während  | 155 | Tagen |
|-------|------|----------|-----|-------|
|       | 3/4  | **       | 35  | 17    |
|       | 1/2  | 11       | 37  | 3*    |
|       | 1/4  |          | 29  | **    |
| nnter | 1/4  | **       | 5   | 47    |
|       |      | zusammen | 261 | Tage  |

Die übrigen Tage waren durch Eis und Hochwasser für die Schifffahrt nicht benutzbar. Hiernach kann die Betriebszeit eben so wie bei der Oder eingetheilt werden, als wenn durchschnittlich mit

gefahren werden könnte.

Ableitung der Flasschifffahrtskosten ans den Kanalschifffahrtskosten.

Versucht man auf Grund obiger Festsetzungen die Höhe der Schifffahrtskosten auf Flüssen ans den früher für Kanäle berechneten abzuleiten, so ist zunächst allgemein zu bemerken, dass die Gesammt-Streckenkosten für ein in Folge schlechten Wasserstandes wenig beladenes Schiff im Allgemeinen eben so hoch sein werden, wie für ein voll beladenes bei gutem Wasserstande. Auf die Einheit (1 tkm) vertheilt, würden daher die Streckenkösten im umgekehrten Verhältniss der Beladung zunehmen. Dagegen ermässigen sich die Liegekosten für ein wenig beladenes Schiff gegenüber einem voll beladenen, da die Ladeund Löschzeiten ahnehmen.

Veber die hiernach zu entwickelnden Schifffahrtskosten auf Flüssen ist eine ähnliche, eingehende Berechnung angestellt, wie für Kanalfrachten. Dieselbe ist für volle, 3/4-, 1/2- und 1/4-Ladungsmöglichkeit gemacht, so dass die Schiffe auf der Hinfahrt voll, bezw. 3/4. 1/2. 1/4. auf der Rückfahrt 1/5, 3/20. 1/100 1/20 heladen sind. Selbstverständlich wird nicht immer jedes Schiff Rückfracht einnehmen, was sich z. B. bei einer solchen, die nur 1/20 der Tragfähigkeit beträgt, meist nicht lohnen wurde. Dagegen werden andere Fahrzeuge eine verhältnissmässig höhere Rückfracht erhalten, so dass die durchschnittlichen Verhültnisse und Kosten ungefähr den hier berechneten entsprechen werden.

Zusammenstellung der

Das Ergebniss der ungestellten Berechnungen zeigt die folgende Zu-Flüssen im Allgemeinen, sammenstellung der Schifffahrtskosten auf Flüssen.

## Zusammenstellung

der

## Schifffahrtskosten für grobe Massengüter

auf

### Flüssen mit Dampfschleppbetrieb

für

verschiedene Schiffsgrössen und verschiedene Beladung auf der Hinfahrt

### ohne

Berücksichtigung etwaiger Abgaben, Hafengebühren, Hafenfrachten, Anschlussfrachten, Lade-, Lösch- und Umladekosten sowie Versicherungsgebühren für die Ladung,

## Zusammen-

## der Schifffahrtskosten für grobe Massengüter für verschiedene Schiffsgrössen und

ohne Berücksichtigung etwaiger Abgaben, Hafengebühren, Hafenfrachten, Anschluss-

| Anzahl<br>der wirklichen                                 |                                    |                         |                          | abrtskosten<br>† Thalfahrt |                          |                         |                        |                         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Betriebstage<br>(Dauer der Betriebs-<br>zeit in Klammern | 150                                | 200                     | 300                      | T o t<br>490               | 450                      | 600                     | 1500                   |                         |
| angegeben)                                               | Pf.                                | Pf.                     | Pf                       | in Pfe<br>Pf               | unigen<br>Pf.            | Pf.                     | Pf.                    | Pf.                     |
|                                                          |                                    |                         | A.                       | Tag- und                   | Nachtbetr                | ieb.                    |                        |                         |
| 1. 270 Betriebstage<br>(10 Monate)                       |                                    |                         |                          |                            |                          |                         |                        |                         |
| a) Volle Ladung                                          | $\frac{150}{n^{\bullet_1}} + 0.79$ | $\frac{125}{n} + 9.63$  | $\frac{100}{n} + 0.48$   | 90 + 0.11                  | $\frac{90}{u} + 0.38$    | $\frac{90}{u} + 0.39$   | $\frac{90}{11} + 0.23$ | $\frac{105}{11} + 0.21$ |
| b) <sup>8</sup> / <sub>4</sub>                           | $\frac{190}{n} + 1.03$             | $\frac{170}{6} + 0.81$  | $\frac{125}{n} + 0.63$   | $\frac{110}{n} + 0.55$     | $\frac{110}{n} + 0.51$   | $\frac{100}{n} + 0.42$  | $\frac{100}{0} + 0.32$ | $\frac{115}{n} + 0.28$  |
| e) 1/2                                                   | $\frac{250}{n}$ + 1.50             | $\frac{200}{n}+1.22$    | $\frac{175}{n} \pm 0.94$ | $\frac{160}{u} + 0.81$     | $\frac{160}{n} \pm 0.73$ | $\frac{140}{u} + 0.63$  | $\frac{125}{n} + 0.47$ | $\frac{125}{n} + 0.41$  |
| d) <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                           | $\frac{450}{n}$ + 2.99             | $\frac{369}{n} + 2.44$  | $\frac{309}{n} \pm 1,84$ | $\frac{269}{n} + 1.61$     | $\frac{250}{n} + 1.48$   | $\frac{220}{11} + 1.22$ | $\frac{200}{n} + 0.87$ | $\frac{200}{0} + 0.75$  |
| 2. 250 Betriebstage<br>(9 Monate)                        |                                    |                         |                          |                            |                          |                         |                        |                         |
| a) Volle Ladung                                          | $\frac{160}{n} + 0.84$             | $\frac{135}{n} + 0.67$  | $\frac{110}{n} + 0.49$   | $\frac{100}{n} + 0.42$     | $\frac{100}{0} + 0.40$   | 90<br>n +0.33           |                        | 1                       |
| h) * 1                                                   |                                    |                         |                          |                            |                          |                         |                        |                         |
| e) = 1/ <sub>g</sub>                                     | $\frac{270}{n}$ $\pm 1.60$         | $\frac{220}{11} + 1.28$ | $\frac{190}{n} + 0.98$   | $\frac{170}{n} + 0.86$     | $\frac{170}{n} + 0.78$   | $\frac{150}{n} + 9.67$  |                        |                         |
| d) 1/4                                                   | $\frac{480}{n} + 3.21$             | $\frac{400}{n} + 2.55$  | $\frac{320}{n} + 1.93$   | $\frac{280}{u} + 1.68$     | $\frac{280}{n} + 1.55$   | $\frac{240}{6}$ + 1.29  |                        |                         |
| 3. 230 Betriebstage<br>(8% Monate)                       |                                    |                         |                          |                            |                          |                         |                        |                         |
| n) Volle Ladung                                          |                                    |                         |                          |                            |                          |                         |                        |                         |
| b) 3/4 "                                                 |                                    |                         |                          |                            |                          |                         |                        |                         |
| e) 1/2 ,,                                                | $\frac{280}{n} + 1.72$             | $\frac{230}{n} + 1.37$  | $\frac{210}{n} + 1.04$   | $\frac{180}{n} + 0.93$     | $\frac{180}{8} + 0.85$   | $-\frac{160}{n} + 0.73$ |                        |                         |
| e) 1/2 " d) 1/4 "                                        | $\frac{520}{0} + 3.38$             | $\frac{420}{n} + 2.71$  | $\frac{350}{n} + 2.07$   | $\frac{300}{n} \pm 1.81$   | $-\frac{300}{9} + 1.66$  | $\frac{269}{n} + 1.38$  |                        |                         |
|                                                          |                                    |                         |                          |                            |                          |                         |                        |                         |

<sup>\*)</sup> n = Anzahl der auf der Fahrt zurückgelegten Kilometer.

## stellung

## auf Flüssen mit Dampfschleppbetrieb verschiedene Beladung auf der Hinfahrt,

frachten, Lade-, Lösch- und Umladekosten, sowie Versicherungsgebühren für die Ladung.

| der wirklichen   Retriebstage (Dauer der Betriebstage (Dauer der Betriebsta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Auz                       | ahl      |                             | Durchsehnit                       | tliche Schiff              | <b>Tahrtskosten</b>     | auf Flüssen             | für I Tom                | enkilometer,           |                        |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| (Dauer der Betriebszete in Klaumern angegeben)  150 200 300 400 450 600 1000 1500  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | der wir                   | klichen  |                             | gemittelt fil                     | r Berg- und                | 1 Thalfahrt             | für Schiffe             | einer Tragfi             | ihigkeit von           |                        |  |  |
| (Dauer der Betriebszet to Klammern angegeben)  Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Betriel                   | hstage   |                             |                                   |                            | т., .,                  | H o D                   |                          |                        |                        |  |  |
| Proceedings   Processes   Pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (Dauer der                | Betriebs | 120                         | and.                              | 11/17                      |                         |                         | 000                      | 46000                  | 44.00                  |  |  |
| 8. Tagbetrieb.  1. 270 Betriebstage (10 Monate)  a) Volle Ladung bi 3/4 170 + 1.49 150 + 1.20 125 100 1 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zeit in K                 | lammern  | 100                         | 200                               | 300                        |                         |                         | Q(N)                     | 1000                   | 1500                   |  |  |
| ## Tagbetrieb.  ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Tagbetrieb. ## Ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | angeg                     | chen)    | 110                         |                                   |                            |                         |                         |                          |                        |                        |  |  |
| 1. 270 Betriebstage (10 Monate) a) Volle Ladung bi $\frac{105}{n} + 0.77$ $\frac{90}{n} + 0.62$ $\frac{70}{n} + 0.47$ $\frac{70}{n} + 0.41$ $\frac{79}{n} + 0.60$ $\frac{79}{n} + 0.33$ $\frac{70}{n} + 0.28$ $\frac{99}{n} + 0.62$ $\frac{130}{n} + 1.01$ $\frac{120}{n} + 0.82$ $\frac{90}{n} + 0.62$ $\frac{89}{n} + 0.57$ $\frac{80}{n} + 0.55$ $\frac{80}{n} + 0.46$ $\frac{80}{n} + 0.38$ $\frac{109}{n} + 0.38$ $\frac{109}{n} + 0.38$ $\frac{109}{n} + 0.38$ $\frac{110}{n} + 0.81$ $\frac{100}{n} + 0.81$ $\frac{110}{n} + 0.81$ $\frac{110}{n} + 0.81$ $\frac{110}{n} $     |                           |          | . 14.                       | 11.                               | 11.                        | 11.                     | Pt.                     | 171.                     | Pf                     | Pf.                    |  |  |
| (10 Monate) a) Volle Ladung b) ${}^{3}/_{4}$ a) ${}^{1}/_{5}$ b) ${}^{3}/_{4}$ b) ${}^{3}/_{4}$ b) ${}^{3}/_{4}$ c) ${}^{1}/_{5}$ d) ${}^{1}/_{5}$ d) ${}^{1}/_{5}$ d) ${}^{3}/_{4}$ d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |          |                             |                                   |                            | B. Tag                  | betrieb.                |                          |                        |                        |  |  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |          |                             |                                   |                            |                         |                         |                          |                        |                        |  |  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a) Volle                  | Ladung   | $\frac{105}{u^{*j}} + 0.77$ | $\frac{90}{n}$ + 0.62             | $\frac{70}{0} + 0.47$      | $\frac{70}{n} + 0.41$   | $\frac{79}{n}$ + 0,40   | $\frac{79}{0} + 0.33$    | $\frac{70}{n} + 0.28$  | 9.5 +0,25              |  |  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $b)=^8/_4$                |          | $\frac{130}{n} + 1.01$      | $\frac{120}{11} + 0.82$           | $\frac{90}{n} + 0.62$      | $\frac{80}{n} + 0.57$   | $\frac{80}{n}$ +0,55    | 80<br>n ± 0.46           | $\frac{80}{n} + 0.38$  | 100<br>n + 0,33        |  |  |
| 2. 250 Betriebstage (9 Monate)  a) Velle Ladung $\frac{115}{n} + 0.79 = \frac{95}{n} + 0.66 = \frac{75}{n} + 0.51 = \frac{75}{n} + 0.44 = \frac{75}{n} + 0.43 = \frac{75}{n} + 0.47 = \frac{95}{n} + 0.47 = \frac{150}{n} + 0.47 = \frac{150}{n} + 0.47 = \frac{150}{n} + 0.47 = \frac{150}{n} + 0.48 = \frac{125}{n} + 0.48 = \frac{125}{$     | e) t/2                    | **       | $\frac{170}{n} + 1.49$      | $\frac{150}{n} + 1.2\overline{0}$ | $-\frac{125}{0} + 0.93$    | $\frac{110}{n} + 0.85$  | $\frac{110}{n} + 0.81$  | 110<br>n + 0,69          | $\frac{110}{n}$ + 0.52 | $\frac{110}{n} + 0.48$ |  |  |
| (a) Wointest (a) Volle Ladiung (b) $\frac{115}{n} + 0.79 = \frac{95}{n} + 0.66 = \frac{75}{n} + 0.51 = \frac{75}{n} + 0.44 = \frac{75}{n} + 0.43 = \frac{75}{n} + 0.37 = \frac{140}{n} + 1.06 = \frac{125}{n} + 0.87 = \frac{109}{n} + 0.66 = \frac{95}{n} + 0.58 = \frac{95}{n} + 0.56 = \frac{95}{n} + 0.47 = \frac{125}{n} + 0.47 = \frac{180}{n} + 1.58 = \frac{150}{n} + 1.29 = \frac{150}{n} + 1.09 = \frac{125}{n} + 0.89 = \frac{125}{n} + 0.85 = \frac{125}{n} + 0.73 = \frac{340}{n} + 3.07 = \frac{280}{n} + 2.55 = \frac{249}{n} + 1.94 = \frac{210}{n} + 1.73 = \frac{210}{n} + 1.66 = \frac{210}{n} + 1.39 = \frac{130}{n} + 0.86 = \frac{195}{n} + 0.71 = \frac{80}{n} + 0.53 = \frac{80}{n} + 0.47 = \frac{80}{n} + 0.46 = \frac{80}{n} + 0.39 = \frac{109}{n} + 1.15 = \frac{149}{n} + 0.93 = \frac{199}{n} + 0.71 = \frac{109}{n} + 0.63 = \frac{109}{n} + 0.51 = \frac{109}{$ | $\mathrm{d}_1 = 1/4$      | **       | $\frac{320}{n} + 2.94$      | $\frac{270}{n}$ + 2,40            | $\frac{220}{n} + 1.81$     | $\frac{190}{n} + 1.64$  | $\frac{190}{u} + 1.57$  | $\frac{170}{n}$ + 1,35   | $\frac{170}{n} + 1,00$ | $\frac{170}{n}$ + 0,92 |  |  |
| b) $^{3}/_{4}$ $^{140}/_{1} + 1.06$ $^{125}/_{1} + 0.87$ $^{109}/_{1} + 0.68$ $^{95}/_{1} + 0.58$ $^{95}/_{1} + 0.58$ $^{95}/_{1} + 0.47$ $^{180}/_{1} + 1.58$ $^{150}/_{1} + 1.29$ $^{135}/_{1} + 1.00$ $^{125}/_{1} + 0.89$ $^{125}/_{1} + 0.85$ $^{125}/_{1} + 0.73$ $^{340}/_{1} + 3.07$ $^{280}/_{1} + 2.55$ $^{249}/_{1} + 1.94$ $^{210}/_{1} + 1.73$ $^{210}/_{1} + 1.66$ $^{210}/_{1} + 1.39$ $^{32}/_{1} + 0.86$ $^{135}/_{1} + 0.86$ $^{195}/_{1} + 0.71$ $^{80}/_{1} + 0.53$ $^{80}/_{1} + 0.47$ $^{80}/_{1} + 0.46$ $^{80}/_{1} + 0.39$ $^{180}/_{1} + 1.15$ $^{140}/_{1} + 0.93$ $^{195}/_{1} + 0.71$ $^{100}/_{1} + 0.63$ $^{100}/_{1} + 0.61$ $^{100}/_{1} + 0.51$ $^{100}/_{1} + 0.51$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |          |                             |                                   |                            |                         |                         |                          |                        |                        |  |  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |          |                             |                                   |                            |                         |                         |                          |                        |                        |  |  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $b) = ^{8}/_{4}$          | 61       | $\frac{140}{n} + 1.06$      | $\frac{125}{n} + 0.87$            | $\frac{10^{10}}{n} + 0.66$ | $\frac{95}{n} + 0.58$   | $\frac{95}{n} + 0.56$   | $\frac{95}{n} + 0.47$    |                        |                        |  |  |
| 3. 230 Betriebstage (8'), Monate) a) Volle Ladung $\begin{bmatrix} 130 \\ n \end{bmatrix} + 0.86 \begin{bmatrix} 105 \\ n \end{bmatrix} + 0.71 \begin{bmatrix} 80 \\ n \end{bmatrix} + 0.53 \begin{bmatrix} 80 \\ n \end{bmatrix} + 0.47 \begin{bmatrix} 80 \\ n \end{bmatrix} + 0.46 \begin{bmatrix} 80 \\ n \end{bmatrix} + 0.39 \begin{bmatrix} 100 \\ n \end{bmatrix} + 0.71 \begin{bmatrix} 100 \\ n \end{bmatrix} + 0.71 \begin{bmatrix} 100 \\ n \end{bmatrix} + 0.71 \begin{bmatrix} 100 \\ n \end{bmatrix} + 0.63 \begin{bmatrix} 100 \\ n \end{bmatrix} + 0.61 \begin{bmatrix} 100 \\ n \end{bmatrix} + 0.51 \begin{bmatrix} 100 \\ n \end{bmatrix} + 0.51$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e) 1/2                    |          | $\frac{180}{n} + 1.56$      | $\frac{150}{n} + 1.29$            | $\frac{135}{n} + 1,00$     | $\frac{125}{n} + 0.89$  | $\frac{125}{n} + 0.85$  | $\frac{125}{n} + 0.73$   |                        |                        |  |  |
| (8½ Monate) a) Volle Ladung $\frac{130}{n} + 0.86 = \frac{105}{n} + 0.71 = \frac{80}{n} + 0.53 = \frac{80}{n} + 0.47 = \frac{80}{n} + 0.46 = \frac{80}{n} + 0.39$ b) $\frac{5}{4} = -\frac{160}{n} + 1.15 = \frac{149}{n} + 0.93 = \frac{109}{n} + 0.71 = \frac{109}{n} + 0.63 = \frac{109}{n} + 0.62 = \frac{190}{n} + 0.51$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\vec{u}) = \mathbb{I}_4$ | **       | $\frac{340}{n} \pm 3.07$    | $\frac{280}{0} + 2.55$            | $\frac{249}{n} + 1.94$     | $\frac{210}{11} + 1.73$ | $\frac{210}{11} + 1.66$ | $\frac{210}{n} + 1.39$   |                        |                        |  |  |
| b) $\frac{5}{4}$ - $\left[\frac{160}{n} + 1.15 - \frac{140}{n} + 0.93 \right] \frac{100}{n} + 0.71 - \frac{100}{n} + 0.63 - \frac{100}{n} + 0.62 + \frac{100}{n} + 0.51$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |          |                             |                                   |                            |                         |                         |                          |                        |                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a) Volle                  | Ladung   | $\frac{130}{n} + 0.86$      | $\frac{105}{n} \pm 0.71$          | $\frac{80}{n} \pm 0.53$    | $\frac{80}{0} + 0.47$   | 80<br>n +0.46           | $\frac{80}{0} + 0.39$    |                        |                        |  |  |
| e) $\frac{1}{12}$ $\frac{200}{n} + 1.71 = \frac{170}{n} + 1.38 = \frac{150}{n} + 1.02 = \frac{140}{n} + 0.93 = \frac{140}{n} + 0.91 = \frac{140}{0} + 0.76$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $-b)=^3\!/_4$             |          | $\frac{160}{n} + 1,15$      | $\frac{149}{8} + 0.93$            | $\frac{100}{8} + 0.71$     | $\frac{100}{n}+0.63$    | $\frac{100}{n} + 0.62$  | $\frac{100}{n} + 0.51$   |                        |                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | c) 1/3                    |          | $\frac{200}{n} \pm 1.71$    | $\frac{170}{n} + 1.38$            | $\frac{150}{n} + 1.02$     | $\frac{140}{n} + 0.93$  | $\frac{140}{n}$ + 0.91  | $\frac{140}{0} \pm 0.76$ |                        |                        |  |  |
| d) $\frac{1}{4}$ , $\frac{360}{n} \pm 3.43 + \frac{300}{n} \pm 2.78 + \frac{250}{n} \pm 2.04 + \frac{230}{n} \pm 1.84 + \frac{230}{n} \pm 1.79 + \frac{230}{n} \pm 1.48$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $d) = {}^{1}\!/_{4}$      | **       | $\frac{360}{n} \pm 3,43$    | $\frac{300}{n}\!+\!2.78$          | $\frac{250}{n} + 2,04$     | $\frac{230}{n} + 1,84$  | $\frac{230}{n} + 1,79$  | $\frac{230}{n}+1,46$     |                        |                        |  |  |

<sup>\*)</sup> u = Anzahl der auf der Fahrt zurückgelegten Kilometer

Bemerkungen zu der Zusammenstellung der Schifffahrtskosten auf Flüssen im Allgemeinen.

Die Schifffahrtskosten für balbe und viertel Ladungen erscheinen reichlich hoch, jedoch ist zu heachten, dass mit halben und viertel Ladungen erheblieh weniger Gitter befierdert werden als mit vollen und dreiviertel Ladungen; die jährliche Gesammtdurchschnittsfracht stellt sieh daher nicht so hoch, wie es bei einfacher Bildung des arithmetischen Mittels aus den für die verschiedenen Wasserstände massgehenden Sitzen erscheinen würde. So z. B. werden bei einem Flusse, der mit Schiffen von durchschnittlich 400 t Tragfährischt und zu

1/4 mit vollen Kähnen,

1/4 " dreiviertelvollen Kähnen,

1/4 - halbvollen Kähnen.

1/4 " einviertelvollen Kähnen

befahren wird.

hei voller Ladung je 400 t

. 1/2 ... 200 t . 1/4 ... , 100 t

befordert, also  $^{7}/_{10}$  aller Guter in voller und  $^{3}/_{4}$ -Ladung, aber nur  $^{3}/_{10}$  in der theuren halben oder  $^{4}/_{4}$  Ladung,

Berechung der Schiff.

Es können nun die durchschnittlichen Schifffahrtskosten auf Flussen fahrtskosten auf ties von den Eigenschaften der deutschen Hamptströme Rhein, Elbe, Oder und Elbe, Oder auf Weichsel Weichsel ermittelt werden.

## Zusammenstellung

der

## durchschnittlichen Schifffahrtskosten

für

## grobe Massengüter auf Flüssen

von den

Eigenschaften der deutschen Hauptströme Rhein, Elbe, Oder und Weichsel bei einfachem Tagbetrieb

### ohne

Berücksichtigung etwaiger Abgaben, Hafengebühren, Hafenfrachten, Anschlussfrachten, Lade-, Lösch- und Umladekosten sowie Versicherungsgebühren für die Ladung.

### Zusammenstellung der durchschnittlichen Schiff-

von den Eigenschaften der deutschen Hauptströme Rhein, Elbe, Oder und Weichsel bei einfachem Tag-Lösch- und Umladekosten, sowie Ver-

| I.          | 2.       | 3.                                                 |      |     | 1.                                                         |     | 1      |                                                                                                                                      | 5. |   |    |  |
|-------------|----------|----------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|--|
| Lfd,<br>Nr. | Pluss    | Anzahl<br>der wirk-<br>lichen<br>Betriebs-<br>tage | voll | 3/4 | emöglichk<br>t in Folge<br>asserständ<br>1/2<br>er Betrich | 1/4 | voller | Vou der gesammten Verkehrsneng<br>werden dennach befordert mit<br>voller   2/4   1/2   1/4   Z<br>Ladung auf der Hinfalert<br>Theile |    |   |    |  |
| A           | Rhein    | 270                                                | 1/3  | 1/2 | , ,                                                        |     | 4*:    | 8                                                                                                                                    | 2  | _ | 9  |  |
| В           | Elbe     | . 270                                              | 2/4  | 16  | 1/0                                                        | 1/2 | 8      | 3                                                                                                                                    | 2  | ı | 14 |  |
| С           | Oder     | . 250                                              | 1/4  | 7.  | 1/4                                                        | 74  | 4      | 8                                                                                                                                    | 2  | 1 | 10 |  |
| D           | Weichsel | . 280                                              | 174  | 1/4 | 1/4                                                        | 1/4 | 4      | 8                                                                                                                                    | 2  | 1 | 10 |  |

<sup>\*)</sup> Diese Zahlen sind folgendermassen bestimmt: Gemäss Spalte 4 der obigen Zusammenstellung wird z. B. auf dem Rhein der Güter-Verkehr durch Schiffe besorgt, von denen ein Drittel voll oder \(^1\_4\) beladen, ein Drittel \(^1\_4\) beladen ist. Bel gleicher durchsehnittlicher Tragfähigkeit verhalten sich daher die von jedem Drittel der Schiffe befürderten Güter mengen wie \(^1\_4\); \(^1\_4\); \(^1\_4\) oder wie \(^4\); \(^3\). Diese Zahlen sind in Spalte b angegeben.

fahrtskosten für grobe Massengüter auf Flüssen betrieb ohne Berucksichtigung etwaiger Abgaben, Halengebühren, Halenfrachten, Anschlussfrachten, Lade-, sicherungsgebühren für die Ladung.

| Grösse                           | f.<br>Jetzige Verhältnisse                                                     | Betrag der<br>durchschnitt<br>lichen Schiff-      | de:<br>Grösse                         | Verhältnisse meh Pertigstellung<br>s Rhein Elbe-Kanals im Jahre 1998 | 9.<br>Betrag der<br>durchschnitt<br>lichen Schiff |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| der mass-<br>gebeuden<br>Schiffe | Berechnung der durchschnittlichen<br>Schifffahrtskosten                        | fahrtskosten<br>fär 1 Tonnen-<br>kilometer<br>Pf. | der mass-<br>gehenden<br>Schiffe<br>t | Bereehuung der durchselmittliehen<br>Schiffshrtskosten               | fahrtskosten<br>für 1 Tonnen<br>kilometer<br>Pf.  |
|                                  | $4\left(\frac{50}{n} + 0.83\right) = \frac{280}{n} + 1.32$                     |                                                   |                                       | $4 \binom{70}{n} + 0.28 = \frac{280}{n} + 1.12$                      |                                                   |
|                                  | $3 \binom{80}{n} + 0.46 = \frac{240}{n} + 1.88$                                |                                                   | - 3                                   | $3\left(\frac{80}{n}+0.38\right)=\frac{240}{n}+1.14$                 | 49 1                                              |
| GOO                              | $2\left(\frac{110}{n} + 0.69\right) = \frac{220}{n} + 1.38$                    |                                                   | 1000                                  | $2\left(\frac{110}{n} + 0.52\right) = \frac{220}{n} + 1.04$          |                                                   |
|                                  | zusammen 740 + 4,08                                                            |                                                   |                                       | zusammen $\frac{740}{n} + 5,30$                                      |                                                   |
|                                  | $\frac{\text{durclischu.}}{n} \frac{740}{n} + 4.68 = \frac{82.2}{n} + 0.453$   |                                                   |                                       | durchschn. $\frac{74}{n} + 3.30 = \frac{82.2}{n} + 0.3$              | 67                                                |
|                                  | 9 aligerundet                                                                  | 80<br>+ 0,46                                      |                                       | 9 abgerundet .                                                       |                                                   |
|                                  | $s\left(\frac{70}{n}+0.41\right)=\frac{560}{n}+3.28$                           | n                                                 |                                       | $8 \left( {70 \atop 5} + 0.83 \right) = {560 \atop 5} + 2.64$        | n                                                 |
|                                  | $8 {80 \choose n} + 0.57 = {240 \choose n} + 1.71$                             |                                                   |                                       | $3\left(\frac{80}{n}+0.46\right)=\frac{240}{n}+1.88$                 |                                                   |
|                                  | $2\left(\frac{110}{n} + 0.85\right) = \frac{220}{n} + 1.70$                    |                                                   |                                       | $2\left(\frac{110}{2} + 0.69\right) = \frac{220}{2} + 1.38$          | į.                                                |
| 400                              | $1\left(\frac{190}{n}+1.64\right)=\frac{190}{n}+1.64$                          |                                                   | 600                                   | $1\left(\frac{170}{5}+1,85\right)=\frac{170}{5}+1,85$                | 1                                                 |
|                                  | zusammen 1210 + 8,83                                                           |                                                   |                                       | zusammen 1190 + 6,75                                                 |                                                   |
|                                  | durchschn $\frac{1210}{n} + 8.33 = \frac{86.4}{n} + 0.595$                     |                                                   |                                       | durchschn. $\frac{1190}{n} + 6.75 = \frac{85.0}{n} + 0.40$           | h2                                                |
|                                  | 14 abgermdet                                                                   | 85<br>+0,60                                       |                                       | 14 abgernadet .                                                      |                                                   |
|                                  | Nach dem Mittel für 200 n. 800-t Schiffe                                       | ti i sim                                          |                                       |                                                                      | n +0,48                                           |
|                                  | $4\left(\frac{85}{n} + 0.59\right) = \frac{340}{n} + 2.36$                     |                                                   |                                       | $4 \left( \frac{75}{n} + 0.44 \right) = \frac{800}{n} + 1.76$        |                                                   |
|                                  | $3\left(\frac{113}{n} + 0.76\right) = \frac{389}{n} + 2.28$                    |                                                   |                                       | $3\binom{95}{n} + 0.58 = \frac{285}{n} + 1.74$                       |                                                   |
|                                  | $2\left(\frac{142}{n}+1.15\right)=\frac{284}{n}+2.30$                          |                                                   |                                       | $2\left(\frac{125}{n}+0.89\right)=\frac{250}{n}+1.78$                |                                                   |
| 250                              | $1\left(\frac{260}{11}+2.24\right)=\frac{260}{5}+2.24$                         |                                                   | 400                                   | $1\left(\frac{210}{n}+1.78\right)=\frac{210}{n}+1.73$                | 1                                                 |
| - 1                              | zusammen 1228 + 9,18                                                           |                                                   |                                       | zusammen $\frac{1045}{2} + 7,01$                                     |                                                   |
|                                  | durchschu. $\frac{1228}{n} + 9.18 = \frac{122.8}{n} + 0.918$                   |                                                   |                                       | durchschu. $\frac{1045}{n} + 7.01 = \frac{104.5}{n} + 0.70$          | nt.                                               |
|                                  | 10 abgerundet                                                                  | 120 1 0 60                                        |                                       | 10 n aligerindet .                                                   | 106                                               |
|                                  | $4\left(\frac{180}{-}+0.86\right) = \frac{520}{-}+8.44$                        | n + 0,53                                          |                                       | $4 \left( \frac{80}{100} + 0.47 \right) = \frac{320}{100} + 1.88$    | h +0,10                                           |
|                                  | $3\left(\frac{160}{1,15}\right) = \frac{480}{1,15} + 3,45$                     |                                                   |                                       | $3\left(\frac{100}{2} + 0.63\right) = \frac{300}{1} + 1.89$          |                                                   |
|                                  | $2\left(\frac{200}{p}+1.71\right) = \frac{400}{p}+8.42$                        |                                                   |                                       | $2\left(\frac{140}{2} + 0.98\right) = \frac{280}{2} + 1.86$          |                                                   |
|                                  | $1 {360 \choose n} + 3.48 = {360 \choose n} + 3.48$                            |                                                   |                                       | · II / II                                                            |                                                   |
| 150                              | $\frac{1}{n} + 3.48 = \frac{1760}{n} + 3.43$ zusammen $\frac{1760}{n} + 18.74$ |                                                   | 400                                   | $1\left(\frac{280}{n}+1,84\right) = \frac{280}{n}+1,84$              |                                                   |
|                                  |                                                                                |                                                   |                                       | zusainmen 1180 + 7,47                                                |                                                   |
|                                  | durchschu. $\frac{1760}{\frac{n}{10} + 13,74} = \frac{176,0}{n} + 1,874$       |                                                   |                                       | durchschn. $\frac{1180}{n} + 7,47 = \frac{118,0}{n} + 0,7$           | 47                                                |
|                                  | abgerundet                                                                     | $\frac{175}{2} + 1,38$                            |                                       | aligerundet ·                                                        |                                                   |

III. Vergleich der berechneten Schifffahrtskosten mit wirklich bezahlten Frachten.

### III. Vergleich der berechneten Schifffahrtskosten mit wirklich bezahlten Frachten.

Nunmehr können die nach durchweg gleichen Gesichtspunkten herechneten Schifffahrtskosten mit den wirklich gezahlten Frachten verglichen und danach beurtheit werden, ob die für den Rhein-Elhe-Kanal lediglich durch Rechnung festgestellten Schifffahrtskosten voraussichtlich mit den zu erwartenden wirklichen Frachtsätzen übereinstimmen werden. Zugleich soll diese Gelegenheit benutzt werden, um nachzuweisen, dass auch die der Ermittelung des Verkehrs auf dem Rhein-Elbe-Kanal zu Grunde gelegten Schiffsfrachtsätze\*; sowohl auf dem Kanal wie auf den anschliessenden bestehenden Wasserstrassen zutreffend gewählt wurden.

Zunächst milssen jedoch die zu vergleichenden Werthe im Einklang gegebracht werden.

1. Die bestehenden Wasserfrachtsätze umfassen ausser den eigentlichen, in den obigen Berechnungen ermittelten Schifffabriskosten noch die Kanalabgaben, Hafengebuhren und Spesen, d. h. unter anderem die Verwaltungskosten grösserer Schifffabrisunternehmungen. Ausserdem ist die Schiffsbesatzung in der Regel, so z. B. am Rhein, verpflichtet, beim Ein- und Ausladen zu helfen. Da die letztere Verpflichtung aber keine allgemeine und in ihrem Werthe sehr umbestimmt ist, soll sie im Folgenden nicht berücksichtigt werden.

2. Die den Ermittelungen des Verkehrs zu Grunde gelegten Frachtsätze, welche für den Rhein-Elbe-Kanal zu 0,7 Pl./tkm, (nur hei Kohlen des Mittellandkanal-Verkehrs zu 0,5 Pl./tkm) für die ansehliessenden Wasserstrassen in ungefähr zutreffenden abgerundeten, rechnerisch leicht zu behandelnden Zahlen angenommen wurden, sind ausserdem für jede Tome um 0,30 M. an Hafengebühren, um 0,20 M. an Spesen vermehrt. Sie würden also, wenn von den zu 1 besproehenen Wasserfrachten die Kanalabgaben abgezogen werden, mit jenen unmittelbar zu vergleichen sein. Jedoch muss von den 20 Pl. hetragenden Spesen noch ein Antheil von 5 Pl./t für eingerechnete Versicherungsgebühr der aus groben Massengittern bestehenden Ladung abgezogen werden. Der wirklich stattgehabte Zusehlag betrug also 0,45 M./t oder durchschnittlich.

45/350 = 0,13 PL/tkm, sodass thatsächlich den Verkehrsermittlungen nicht ein Einheitssatz von 0,7 PL/tkm, sondern von 0,83 PL/tkm (bezw. 0,63 PL/tkm für Mittellandkanalkohlen) zu Grunde gelegt ist.

3. Die ohen augestellten Schifffahrtskostenberechnungen enthalten zwar die sog, Spesen ausschliesslich Versicherungsgebühr der Ladung, aher ebenfalls weder Abgaben moch Hafeugebühren. Um mit den wirklich gezahlten, um die Abgaben verminderten Wasserfrachtsätzen zu 1. und mit den den Verkehrsermittelungen zu Grunde gelegten Kosten verglichen werden zu können, müssen die berechneten Schifffahrtskosten noch um die Hafengebühren vermehrt werden. In 2. sind die Hafengebühren zu 30 Pt./t angenommen; gleiches auch hier vorausgesetzt, erhöhen sieh die berechneten Schifffahrtskosten durchschnittlich um

 $\frac{30}{350}$  = 0,09 Pf./tkm, um vergleichsfähig zu werden.

<sup>\*)</sup> Der der Ermittelung des Verkehrs auf dem Bhein-Elbe-Kanal zu Grunde gelegte Kanal frachtsatz war in Uebereinstimmung mit der vorstehenden Berechnung der Transportkosten ursprüfuglich auf 0,5 Pf./zkm für die Durchschnittstransportlänge von 350 km ausschliesslich der Spesen festgesetzt (vergl. Seite 10 Absatz 5 dieser Anlage). Später wurde derselbe indess für alle Glüter mit Ausmahne von Kohlen im Mittellandkandverkehr auf 0,7 Pf./zkm erbibt, damit auf keinen Fall der Vorwurf zu günstiger Annahme gemacht werden könnte. Mit diesem erhöhten Satze hat dann eine neue Verkehrsermittlung stattgefunden, die der Ertragfähigkeitsberechnung zu Grunde gelegte wurde.

Bei den Schifffahrtskosten des Rhein-Elbe-Kanals soll durchweg der etwas höhere, also ungünstigere Satz des Tag- und Nachtbetriebes eingeführt werden, weil sich, wie bereits oben erwähnt, aus verschiedenen Gründen, wahrscheinlich ein wenigstens theilweiser Tag- und Nachtbetrieb ausbilden wird. Auf den Flüssen ist dagegen der einfache Tagbetrieb noch so überwiegend, dass bei diesen überall die für Tagesbetrich berechneten Sätze in die Vergleiche eingeführt werden sollen.

Die wirkliehen Wasserfrachtsätze sind auf verschiedene Weise ermittelt:

1. Aus dem Fachblatt "Das Schifft sind sämmtliche, Massenguter der wirklich bezahlten (auch Getreide, Zucker, Petroleum, und dergl, bessere Güter) betreffende Frachten ausgezogen, welche in jedem Monat der Jahre 1892-94 zuerst notirt waren. Nicht berücksichtigt wurden die Aufzeichnungen für Entfernungen unter 100 km und, wenn in der betreffenden Waarengattung in einem Jahre weniger als drei Notirungen stattgehabt hatten. Meist, namentlich am Rhein und an der Elbe, standen regelmässig jeden Monat Angaben zur Verfügung. Von den so erhaltenen Zahlen wurden zunächst arithmetische Jahres- und dann Gesammtmittel für jeden Strom (Rhein, Elbe, Oder) gezogen. Bei diesem Verfahren wurden indessen im Allgemeinen zu hohe Frachtsätze berechnet, weil es nicht bekannt ist, wie grosse Mengen zu den jedesmal angegebenen Sätzen befördert wurden. Die niedrigen Sätze der in viel grösseren Mengen verfrachteten groben Massengüter (z. B. Kohle) haben deshalb auf die Bildung des Mittelwerthes keinen grösseren Einfluss als die höheren Sätze der in viel kleineren Mengen verfrachteten, besseren Massengüter. Ferner steigen in der Regel die Frachten bei niedrigem Wasser, bei welchem die Tragfähigkeit weniger ausgenutzt werden kann als bei hohem Wasserstande, der meist von niedrigen Frachtsätzen begleitet ist. Es werden also zu hohen Sätzen weniger Güter verfrachtet, als zu niedrigen; das arithmetische Mittel aus regelmässig entnommenen Frachtangaben ist daher nicht unerheblich höher als der wirkliche Durchschnittswerth. Dies ist bei den folgenden Vergleichen zu beachten, wengleich eine zahlenmässige Bestimmung der erhaltenen Ungenanigkeit Mangels hinreichender Angaben nicht möglich ist.

Nachträglich sind noch aus dem Jahre 1898 neuere Angaben bei vollschiffigen Wasserständen (also dem dauernden Zustande bei der Kanalschifffahrt entspreehend) nach wöchentlichen Frachtnotirungen des Schifffahrtsvereins zu Breslau hinzugefügt.

- 2. Aus dem "Führer auf den deutschen Schifffahrtsstrassen") sind die dort angegebenen Frachtsätze für eigentliche Massengüter in Fahrten von wenigstens 100 km Länge entnommen und aus denselben arithmetische Mittel gebildet. Diese Mittel sind in gleieher Weise zu hoch wie die unter 1. erwähnten. Bertieksichtigt wurden hierbei
  - a) and dem Rhein
    - im Bergverkehr Getreide, Rohproducte und Kohlen,
    - im Thalverkehr Kohlen, Trass, Tuffsteine, Robeisen, Thonerde, Bruchsteine, Minette, Erze, Getreide, Eisenstein, Steinsalz, Soda, Altes Eisen, Formsand, Backsteine.

Nicht berücksichtigt sind nur die besseren Güter als Colonialwaaren. Sammelgüter (kurzweg als Massengut bezeichnet) Tabak, Hopfen u. s. w. sowie die Sendungen nach dem unter aussergewöhnlichen Schwierigkeiten nur zeitweise zugänglichen Rhein oberhalb Spever.

Ermittlage Frachtsätze.

<sup>\*)</sup> Bearbeitet im Königlich Preussischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten; Berlin 1893, Berijner Lithographisches Institut.

bi auf der Elbe

im Bergyerkehr Kohlen, Getreide, Robeisen, Düngemittel, Zucker Baumwolle, Harz, Petroleam, Farbholz, Reis.

im Thalverkehr Salz, Zucker, Getreide, Pflastersteine, Rohzneker, Braunkohlen, Kohlen.

Nicht berüteksichtigt sind eine ausscheinend nicht massgebende Notirung für Petroleum, feruer Sammelgüter (kurzweg Massengut gemannt) Kaffee und Samdsteinwaaren. Der ermittelte Durchschnittswerth unfasst also auf der Elbe zum Theil sehr werthvolle, kaum noch zu den eigentlichen Massengittern zu rechnende Waaren.

c) auf der Oder

im Bergverkehr Bannwolle, Petrolenn, Schlemmkreide, Phosphaterze Knochenmehl, Erze, Robeisen, eiserne Träger, Häringe,

im Thalverkehr Melasse, Rohzucker, Kohlen, Zink, Blei, Cement.

Nicht berücksichtigt sind Kaufmanusgilter, Colonialwaaren, Rappkuchen, ferner kleine Versendungen in Getreide, Stärke, Zueker und Steinkohlen, derei Beihehaltung den Durchschnittspreis unverhältnissanisig beeinflusst haben würde, Massgebend für den Oderverkehr sind, abgesehen von den auch die augrenzenden Wasserstrassen benutzenden Transporten eigentlich nur die grossen Versendungen zwischen Breslan und Stettin.

d) auf der Weichsel

im Bergyerkehr Steinkohlen, Getreide, Rüben,

im Thalverkehr Holz.

Nicht berücksichtigt sind Colonialwaaren und Güter aller Art.

 Von grösseren Gesellschaften und Rhedereien sind Angaben über die Höhe der Frachtsätze auf Rhein, Elbe und Oder gemacht worden.

Aus den obigen Angaben ist ersichtlich, dass die den berechneten Schifffahrtskosten gegenübergestellten wirklich bezahlten Frachtsätze sieh keineswegs auf grobe Massengüter beschränken, sondern auch bessere Güter umfassen, die auf den Eisenbahnen zu den Specialtarifen I und II gefahren werden.

Auf Grund dieser gesammten Unterlagen sind nun folgende Vergleiche ermöglicht:

Vergleich von Durchschnittsfrachten.

### A. Durchschnittsfrachten.

Hierbei sollen die berechneten Schifflahrtskosten unter Zugrundelegung einer mittleren Transportlänge von 350 km den Durchschnittsfrachtsätzen auf Flüssen gegenübergestellt werden, was deshalb für übersehlägliche Betrachtungen angängig ist, weil die durchschnittliche Transportlänge auf deutschen Wasserstrassen ebenfalls 350 km beträgt. A.

# Durchschnittliche Schifffahrtskosten

für

1 Tonnenkilometer groben Massenguts.

### A. Durchschnittliche Schiffahrtskosten

| 1.                         | 2.                                                                                                                                       | 8.                                                                                                                              | 4.       | 5.                                              | 6.                                                                | 7.                           | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W asserstrasse             | Nach den Annahmen für die Ermittelung des dem Rhein-Eibe- Kanal zufallenden Verkehrs zuzulglieh 0,18 Pf.ikm für Hafengebühren und Spesen | Nach den angestellten Berechnungen der Schiffffahrts- kosten für jetzige Verhältnisse, zuzüglich 0,09 Pf.jtkm für Hafengebühren |          | Bei vollschiffigem Wasser- stande Ende Mai 1898 | Nach Angaben des Führers auf den detuschen Schifffahrts- strassen | Nach<br>sonstigen<br>Angaben | Nach den angestellten Berech<br>nungen der<br>Schifffahrta-<br>kosten für die<br>Verhältnisse,<br>welche sich bl<br>zur Vollendun,<br>des Rhein-<br>Elbe-Kanals im<br>Jahre 1908<br>ausgebildet<br>haben werden,<br>zuzüglich<br>0,09 Pf. ktm fü<br>Haf engebührer |
|                            | Pf.                                                                                                                                      | Pf.                                                                                                                             | Pf.      | Pf.                                             | Pf.                                                               | Pf.                          | Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A. Rhein                   | 0,83 *                                                                                                                                   | 0,78**                                                                                                                          | 0,73***  | 0,47                                            | 0,74 °                                                            | 0,65 %                       | 0,69 000                                                                                                                                                                                                                                                           |
| B. Elbe                    | 0,98 *                                                                                                                                   | 0,93**                                                                                                                          | 0,86 *** | 0,54                                            | 0,97 °                                                            | -                            | 0,81%                                                                                                                                                                                                                                                              |
| C. Oder                    | 1,13 *                                                                                                                                   | 1,35**                                                                                                                          | 0,90***  | 0,730                                           | 0,82 69                                                           |                              | 1,0000                                                                                                                                                                                                                                                             |
| D. Weichsel ,              | (1,13*)                                                                                                                                  | 1,88**                                                                                                                          | -        |                                                 | 1,80 °                                                            | -                            | 1,08 ***                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E. Rhein-Elbe-<br>Kanal† . | 0,83 * (für Kohlen nach dem Mittelland- kanal 0,68)                                                                                      | 0,65** bel Tag- und Nachtbetrieb 0,62*** bei einfachem Tagbetrieb.                                                              | _        | -                                               |                                                                   | -                            | 0,65 **<br>bezw.<br>0,62 ***                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>†)</sup> Die Kosten auf dem Rhein-Elbe-Kanal sind diejeuigen für einen Tarif-Tonnenkilometer. Da indess auf dem Rhein-Dortmund-Rhein-Kanal ebenfalls nur 7), welche die durchschittliche Transportlänge nur um hüchstens 7,4 = 28 km oder um 8%, der Elmfaus der weinigen Schloasen vernachlissigt.

### für 1 Tonnenkilometer groben Massenguts.

9.

Bemerkungen.

- zu A \* Durchschnittlich für Berg- und Thalfahrt 0,70 Pf./tkm, zuzüglich 0,18 Pf./tkm Hafengebühren und Spesen. 80
  \*\* Durchnittlich für Berg- und Thalfahrt 0,69 Pf./tkm (berechnet ans der Formel für 600-t-Schiffe Seite 38: 860 + 0,48), zuzüglich 0,00 Pf./tkm für Hafengebühren.
  - \*\*\* 0,78 in der Berg., 0,67 Pf. in der Thalfahrt.
  - 0 0,94 in der Berg-, 0,54 Pf. in der Thalfahrt.
  - Nach einem Bericht der Eisenhahndirection Köln 0,6-0,7 Pf. tkm für grössere, 0,8-1,00 Pf.,tkm für kleinere Schiffe.
    Flir 1000-t-Schiffe nach Vermehrung der grüsseren Schiffe.
- B \* 1,00 Pf. in der Berg-, 0,70 Pf. in der Thalfahrt, zuzüglich 0,18 Pf./tkm für Hafengebühren und Spesen.
  - \*\* Durchschnittlich für Berg- und Thalfahrt, zuzüglich 0,09 Pf./tkm für Hafengebühren (vergl. Seite 88).
  - \*\*\* 0,99 Pf. in der Berg-, 0,78 Pf. in der Thalfahrt.
  - o 1,06 Pf. in der Berg-, 0,87 Pf. in der Thalfahrt.
  - \*\* 600-t-Schiffe durchschuittlich für Berg und- Thalfahrt, zuzüglich 0,09 Pf., tkm für Hafengebühren.
- zu C \* Durchschnittlich für Berg- und Thalfahrt, zuzüglich 0,18 Pf./tkm für Hafengebühren und Spesen.
  - \*\* Durchschnittlich für Berg- und Thaifahrt, zuzüglich 0,09 Pf. tkm für Hafengebühren (vergl. Seite 68)
  - \*\*\* 0,98 Pf. in der Berg-, 0,81 Pf. in der Talfahrt.
  - Ende März vor Einführung der Abgaben; unter Berücksichtigung der Schlensenansenthalte ist der Einheitssatz für 1 Tarif-Tonnenkilometer nur 0.66 Pf.
  - . 0,85 Pf. in der Berg-, 0,76 Pf. in der Thalfahrt.
  - \*\* 400-t-Schiffe, sonst wie bei Boo.
- zu D \* Berg- und Thalfahrt gleich hoch gerechnet. Kommt nur bei ausserordentlich langen Entfernungen von etwa 1000 km vor, daher hier nicht vergleichsfählg.
  - \*\* Durchschnittlich für Hin- und Rückfahrt, zuzüglich 0,09 Pf./tkm Hafengebühren (vergl. Seite 88).
  - º 2.4 Pf. In der Berg-, 1,2 Pf. in der Thalfahrt.
  - 00 400 t-Schiffe, sonst wie bei Boo,
- zu E \* 0,70 Pf. für Hin- und Rückfahrt, zuzüglich 0,13 Pf. tkm für Hafengebühren und Spesen.
  - \*\* 0.56 Pf. für Hin- und Rückfahrt, zuzüglich 0.09 Pf./tkm für Hafengebühren,
  - \*\*\* 0,58 Pf. für Hin- und Rückfahrt, zuzliglich 0,09 Pf./tkm für Hafengebühren.

Elbe-Kanal sehr wenig Schleusen vorkommen (z. B. von Herne nach Hannover nur 1, nach Magdeburg nur 6 und auf dem verlängern und die Transportkosten nur um hüchstens 28.0,4 = rd. 10 Pf.,4 vermehren, so ist in den allgemeinen Betrachtungen

973699

Vergleich von Frachtsätzen in bestimmten Verkehrsbeziehungen.

### B. Frachtsätze in bestimmten Verkehrsbeziehungen.

Hierbei sollen die für bestimmte Verkehrsbeziehungen, also z. B. für Koblensendungen von Ruhrort nach Mannheim durchschnittlich bezahlten Frachtsätze mit den berechneten verglichen werden. Ein Vergleich mit den der Kamalverkehrs-Ermittlung zu Grunde gelegten Sätzen wird dabei unterbleiben, weil bei derselben der Einfachheit wegen nur mit gemittelten Einheitssätzen gerechnet und angenommen werden konnte, dass die dabei begangenen Fehler sich gegenseitig wahrscheinlich ausgleichen würden.

Es wird möglich sein, neben den Flüssen wenigstens einen Kanal zum Vergleich heranzuziehen, nämlich das Elsass-Lothringische Kanalnetz hinsichtlich der Versendung von Kohlen von Saarbrücken nach Mühlbausen. Bis vor Kurzem konnten die Elsass-Lothringischen Kanäle nur mit Schiffen von höchstens 200 t Tragfähigkeit befahren werden; nunmehr ist es angängig, die Kähne änsserstenfalls bis auf 300 tz uvergrössern.

B.

# Schifffahrtskosten bestimmter Verkehrsbeziehungen

für

1 Tonne groben Massenguts.

### B. Schifffahrtskosten bestimmter Verkehrs-

|                 | 1                                                         | 2.                                | 8.                           | 4.                                                                                                                   | 5.                                | 6.                                                  | 7.                                |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Laufende Nummer | Wasserstra×se<br>und                                      | Wasser                            | nge<br>ler<br>strassen<br>in | Nach den an-<br>gestellten Be-<br>rechnungen<br>für jetzige<br>Verhältnisse,<br>zuzüglich<br>0.80 M./t für<br>Hafen- |                                   | Wirklich<br>ngaben des<br>shiff"                    | Nach<br>Angaben<br>des<br>Führers |  |
| Laufenc         | Verkehrsbeziehung                                         | Kilometern<br>wirklicher<br>Länge | Tarif-*)<br>Kilometern<br>km | gebühren,<br>dureh-<br>schnittlich<br>für Berg-<br>und Thalfahrt-<br>M.                                              | der Jabre<br>1892<br>1898<br>1894 | vollschifffigem<br>Wasserstande<br>Ende Mai<br>1898 |                                   |  |
|                 |                                                           |                                   |                              |                                                                                                                      |                                   |                                                     |                                   |  |
|                 | A. Rhein.<br>Stromauf.                                    |                                   |                              |                                                                                                                      |                                   |                                                     |                                   |  |
| 1.              | Von Rotterdam nach Ruhrort.<br>Getreide und Holz          | 214                               | 214                          | 2,08                                                                                                                 | 1.41                              | _                                                   | 2.50                              |  |
| 2.              | VonRotterdamnachMannheim,<br>Getreide und Rohproducte .   | 566                               | 566                          | 3.70                                                                                                                 | 3.62                              | 2.38                                                | 4,50                              |  |
| 3.              | Von Rubrort nach Mannheim,<br>Kohlen                      | 352                               | 352                          | 2.72                                                                                                                 | 2.79                              | 1,58                                                | 3,00                              |  |
|                 | Stromah.                                                  |                                   |                              |                                                                                                                      |                                   |                                                     |                                   |  |
| 4.              | Von Ruhrort nach Rotterdam,<br>Kohlen                     | 214                               | 214                          | 2.08                                                                                                                 | 1,44                              | 1,13                                                | 1.67                              |  |
| 5.              | Von Oberlahnstein nach Ruhr-<br>ort, Erze                 | 197                               | 197                          | 2.01                                                                                                                 | 0.68 *                            | _                                                   | 0.85 **                           |  |
| 6.              | VonMannheim nachRotterdam.<br>Getreide                    | 566                               | 566                          | 3,70                                                                                                                 | -                                 | - 1                                                 | 1,72 *                            |  |
| 7.              | Von Mannheim nach Ruhrort,<br>Eisenstein, Steinsalz, Soda | 352                               | 352                          | 2.72                                                                                                                 | _                                 | -                                                   | 1,00 %                            |  |
| 8.              | Von Andernach nach Rotter-<br>dam, Trass- und Tuffstein   | 382                               | 382                          | 2.85                                                                                                                 | _                                 |                                                     | 2,50 *                            |  |

<sup>\*)</sup> Bei Kanälen und kanalisirten Flüssen werden der wirklichen Länge für jede Schleuse 2,5 km hinzugerechnet, entsprechead Berlin und Hamburg dagegen 6 km, well hier bei häufigem Dampfschleppbetrieb nur einfache Schleusen vorhanden sind.

## beziehungen für 1 Tonne\*) groben Massenguts.

| S.       | 9.                                            | 10.      | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | rachten<br>gaben von Rhed<br>nstigen Betheili |          | Nach den<br>angestellten Be-<br>rechnungen für die<br>Vorbättnisse, welche<br>sich bis zur Vol-<br>lendung des Rhein-<br>Elbe-Kanals im<br>Jahre 1908 ausge-<br>blidet haben werden<br>zuzätglich 0,30 M,/t<br>für Hafengebühren<br>Durchschnitt für<br>Berg- und Thal-<br>fact | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M.       | M.                                            | M.       | M.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.63 *   | 2,45 ***                                      | _        | 1.89 ***                                                                                                                                                                                                                                                                        | zu 1 * Nach 4 Angaben einer grossen Ruhrorter Rhederei<br>gemittelt. ** Durchschnitt der von einer Ruhrorter Actien-Gesell-                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.00 *   | 4.38 **                                       | 4,09 *** | 3,19                                                                                                                                                                                                                                                                            | schaft in den S Jahren 1887—1894 gemachten Auf- zelchnungen für Getreidefrachten.  *** Für 1000-t-Schiffe.  zu 2 * Zufriedenstellende Jahresabschiffsse nach Angabe einer Ruhrorter Actien-Gesellschaft,  *** Bemerkung wie zu 1***, Getreide,                                                                                                                                                               |
| 2,75 *   | 3.07 ***                                      | 2,22***  | 2,40                                                                                                                                                                                                                                                                            | *** Nach einem vom Strassburger Kanal-Comité gezogenen Mittel der Jahre 1891—1894 für gemischte Waaren.  2u 3 ** Nach Angabe einer grossen Ruhrorter Rhederel.  ** Bemerkung wie zu 1**; Kahnmiethe 1,78 M.ft, dazu Schleppiohn im Mittel der Jahre 1891—1894 = rd.  1,20 M.ft und Lieübterkosten, durchselmittlich 0,09 M.ft.  ** Nach einem vom Strassburger Kanal-Comité gezogenen Jahresmittel für 1894. |
| 1,50 *   | -                                             | -        | 1.89                                                                                                                                                                                                                                                                            | zu 4 ° Nach einem Bericht der Eisenbahndirretion Köln an<br>den Minister der öffentlichen Arbeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0.90 *** | _                                             | -        | 1.83                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 5 ° Nur für 1892 angegeben, da der Minette-Umsehlag in<br>Oberlahnstein von 1898 ab in Folge geänderter Elsen-<br>bahntarife fast gänzlich aufgehirt hat.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -        |                                               | -        | 3,19                                                                                                                                                                                                                                                                            | *.** und *** Diese Sätze sind aussergewöhnlich gering, weil es sich bei den Minettefrachten um sehr willkommene Rickfrachten für beladen zu Berg gegangene Fahrzenge handelt. *** Nach einem Bericht der Handelskammer Coblens an den Oberpräddenten der Rheinprovinz.                                                                                                                                       |
| _        | _                                             | _        | 2,40                                                                                                                                                                                                                                                                            | zu 6 u. 7 * Meist Rückfrachten für leere Schiffe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | - 0                                           | _        | 2.51                                                                                                                                                                                                                                                                            | zu 8 * Dies ist keine Rliekfracht für leere Schiffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

dem 1/2. Stande betragenden Aufenthalt eines Einzelschiffes an einer einfachen Kammerschleuse: im Verkehr von der Oder nach

|                 | 1.                                                                                                       | 2.                                | 8.                    | 4.                                                                                                                   | 5.                                | 6.                                                | 7.                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Laufende Nummer | Wasserstrasse<br>und                                                                                     | Wasser                            | nge<br>er<br>strassen | Nach den an-<br>gestellten He-<br>rechnungen<br>für jetzige<br>Verhältnisse,<br>zuzüglich<br>0,80 M./t für<br>Hafen- | "Se<br>Durchschnitt               | Wirklich<br>ngabe des<br>shiff"                   | Nach<br>Angaben<br>des<br>Führers                |
| Laufer          | Vejrkehrsbeziehung                                                                                       | Kilometern<br>wirklicher<br>Länge | Tarif-<br>Kilometern  | gebühren,<br>durch-<br>schnittlich<br>für Berg-<br>und Thalfahrt                                                     | der Jahre<br>1892<br>1898<br>1894 | vollschifffigem<br>Wasserstande<br>im Mai<br>1898 | auf den<br>deutschen<br>Schifffahrts<br>strassen |
| _               |                                                                                                          | km                                | km                    | M.                                                                                                                   | M.                                | M.                                                | M.                                               |
|                 | B. Elbe.                                                                                                 |                                   |                       |                                                                                                                      |                                   | : .                                               |                                                  |
| 9.              | Stromauf. Von Hamburg nach Magde-<br>burg, Roheisen, Dünge-                                              |                                   |                       |                                                                                                                      |                                   |                                                   |                                                  |
|                 | mittel, Zucker, Getreide .                                                                               | 294                               | 294                   | 2.91                                                                                                                 | 3.06                              | 1,85                                              | 3.75                                             |
| 10.             | Von Hamburg nach Dresden,<br>Robeisen, Getreide, Baum-<br>wolle, Düngemittel, Pe-<br>troleum             | 564                               | 564                   | 4,53                                                                                                                 | 5,18                              | 2.90                                              | 4.43                                             |
|                 |                                                                                                          |                                   |                       | 1,00                                                                                                                 | 4,50                              | 2,00                                              |                                                  |
| 1.              | Von Hamburg nach Boden-<br>bach-Tetschen, Roheisen,<br>Getreide, Düngemittel, Pe-<br>troleum, Harz, Reis | 633                               | 633                   | 4.95                                                                                                                 | 5,99                              | 3,70                                              | 5.57                                             |
| 2.              | Von Magdeburg nach Ham-<br>burg, Zucker                                                                  | 294                               | 294                   | 2,91                                                                                                                 | 2,85                              | -                                                 | 3,90                                             |
| 3.              | Von Schönebeck nach Hamburg, Salz                                                                        | 307                               | 307                   | 2,99                                                                                                                 | 1,95                              |                                                   | 2,50*                                            |
| 4.              | Von Dresden nach Hamburg,<br>Zucker*                                                                     | 564                               | 564                   | 4.53                                                                                                                 | _                                 | _                                                 | 3,70                                             |
|                 |                                                                                                          |                                   |                       |                                                                                                                      |                                   |                                                   |                                                  |
| 5.              | Von Aussig nach Hamburg,<br>Braunkohle                                                                   | 657                               | 657                   | 5,09                                                                                                                 | 3,51                              | 2,50                                              | 3,55                                             |
| 6.              | Von Aussig nach Magdeburg,<br>Braunkohle                                                                 | 361                               | 361                   | 3,32                                                                                                                 | 2,80                              | 2,17                                              | 3,75                                             |

| 8.                                                                      | 9.  | 10.       | ] 1t.                                                                                                                                                                                                                                        | 12.                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| chiffsfrachten  Nach Angaben von Rhedereien und  sonstigen Betbeiligten |     |           | Nach den angestellten Be- rechnungen für die Verhältnisse, welche sich bis zur Vol- lendung des Rhein- Elbe-Kanals im Jahre 1908 ansge- bildet haben werden, zuzüglich 0,80 M./t für Hafengebühren. Durelbschnitt für Berg- und Thal- fahrt. | Вешеткинден.                                                                                                                                                                                           |
| М.                                                                      | М.  | M.        | M.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |
| -                                                                       | _   | _         | 2,56*                                                                                                                                                                                                                                        | zu 9 ° Für 600-t-Schiffe.                                                                                                                                                                              |
| 5,40 *                                                                  |     | -         | 3,86                                                                                                                                                                                                                                         | zu 10 und 11 ° Nach Angabe einer grossen obereibischen Schiff-<br>lahrtsgesellschaft für den Durchschnitt der vier<br>Jahre 1892—1896.                                                                 |
| 6,40 *                                                                  | -   | -         | 4,19                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |
| -                                                                       | _   | _         | 2,56                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |
| -                                                                       | -   | _         | 2,62                                                                                                                                                                                                                                         | 20  3 ° Die Nottrung ist von Magdeburg ab gemacht,                                                                                                                                                     |
| (5,50) ***                                                              | -   | _         | 3,86                                                                                                                                                                                                                                         | zu 14.° Dio im "Führer" verzeichneten Getreidefrachte<br>Kommen nach der Reichastatistik fast gar nicht vor<br>** In Säcken; nach Angabe der obereibischen Nehiff<br>fahrtsgesellschaft für 1892—1896. |
| 3,50 *                                                                  |     | - Comment | 4,30                                                                                                                                                                                                                                         | zw 15 " Nach Angabe der obereibischen Schiffshrtsgesellschaf<br>für 1892—1895.                                                                                                                         |
| 3,28 *                                                                  | - 0 | -         | 2,88                                                                                                                                                                                                                                         | zu 16 * Nach Augabe der obereibischen Schifffahrtsgesellschaf<br>für 1892—1896                                                                                                                         |

|                 | 1.                                                                              | 2.                                    | 8.                   | 4.                                                                                                                                                                                      | 5.                                                       | 6                                                                      | 7.                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Laufende Nummer | Wasserstrasse<br>und<br>Verkehrsbezichung                                       | Wassers i Kilometern wirklicher Länge | Tarif-<br>kilometern | Nach den an-<br>gestellten Be-<br>rechnungen<br>für jetzige<br>Verhältnisse,<br>zuzüglich<br>0,30 M/t für<br>Hafen-<br>gebühren,<br>durch-<br>schnittlich<br>für Berg-<br>und Thalfahrt | "Sa<br>Durchschnitt<br>der Jahre<br>1892<br>1898<br>1894 | Wirklich gabe des shiff"  Bei vollschiffigem Wasserstande im März 1898 | Nach<br>Angaben<br>des<br>Führers<br>auf den<br>Deutschen<br>Schifffahrts-<br>strassen |
| _               |                                                                                 | km                                    | km                   | M.                                                                                                                                                                                      | M.                                                       | M.                                                                     | M.                                                                                     |
| 17.             | C. Oder. Stromauf. Von Stettin mach Breslau, Massengüter                        | 490                                   | 490                  | 6,01 **                                                                                                                                                                                 | 4,19                                                     | 3,75                                                                   | 4,29 **                                                                                |
| 18.             | Von Berlin nach Breslau,<br>Massengüter                                         | 421                                   | 463 *                | 6,86 **                                                                                                                                                                                 | -                                                        | -                                                                      | 6,40 ***                                                                               |
| 19.             | Von Hamburg nach Breslau,<br>Massengüter                                        | 799                                   | 865 *                | 11,26 **                                                                                                                                                                                | 8,86 ***                                                 | -                                                                      | 10,670                                                                                 |
| 20.<br>21.      | Stromab  Von Breslau nach Stettin. Kohlen, Zink, Blei  Von Breslan nach Berlin. | 490                                   | 490                  | 6,01 *                                                                                                                                                                                  | 3,72                                                     | 2,30                                                                   | 2,83 **                                                                                |
|                 | Kohlen                                                                          | 421                                   | 463 *                | 6,64 ***                                                                                                                                                                                | 4,32                                                     | 2.60                                                                   | 4.20                                                                                   |
| 22.             | Von Breslau nach Berlin,<br>andere Massengüter                                  | 421                                   | 463                  | 6.86*                                                                                                                                                                                   | 5,51 **                                                  | -                                                                      | 5.60 ***                                                                               |
| 23.<br>24.      | Von Breslau nach Hamburg,<br>Zink                                               | 799                                   | 865                  | 11,26 *                                                                                                                                                                                 | _                                                        | -                                                                      | 7,60 ***                                                                               |
|                 | andere Massengiter                                                              | 799                                   | 865                  | 11.26 *                                                                                                                                                                                 | 5.92 **                                                  |                                                                        | 9.15 ***                                                                               |

| 8.      | 9,                                              | 10.   | 11.                                                                                                                                                                                                                                     | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | achten<br>gaben von Rhede<br>nstigen Betheiligt |       | Nach den angestellten Be- rechnungen für die Verläätnisse, welche sich bis zur Vol- lendung des Rhein- Elbe-Kanals im Jahre 1908 ausgebildet haben werden, zuzüglich 0,80 M/t für Hafengebühren, Durch- schnitt für Berg- und Thalfahrt | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M.      | М.                                              | M.    | M.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4,20*** |                                                 |       | 4.78°                                                                                                                                                                                                                                   | zu 17 * Für ein 2504-Schiff nach Formel (S. 28) W = 1204-n 0,32 Pf. (Mittel zwischen 200 und 3001) berechnet werden der St. (E. Hafengen) bereichte zweise.  Mittel und Alfen Angalen und zwar für Schlemukreide Petroleum, Phosphaterze, Knochenmehl, Erze, Koheisen Eherne Triger, Häringe, av Nach Angabe einer grossen Breslauer Schifflahrts- gesellschaft für 1892-94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.80°   | - )                                             |       | 5,03 <b>∘</b> ∘                                                                                                                                                                                                                         | zu 18 ° 7 Schleusen, Jedez zu 8 km gerechnet, ils nuf den Oder-Sprec-Kanal nur Einzelschleusen vorhanden sind 1,08 1912, meitglich 0,44 M/t Kanalangabe I. Kl au den Mirtziehen Wasserstrassen, nach einer besonderes Berechnung auf die wirkliche Lädung verthellt.  *** Mittel aus den Notirungen für Theer und Oel.  Bemerkung wie zu 17 ***,  Bemerkung wie zu 17 **, zuzüglich 0,44 M/t Kanalangabe I. Klasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8,06 00 |                                                 |       | 8,11000                                                                                                                                                                                                                                 | zu 19 * 11 Schleusen, jede 6 km gerechnet.  ** für ein 20ct-Schlift, zuzüglich 0,70 M./t Kanalabgab 1. Khasse.  ** für Massengut, Schwergut.  Mittel aus den Notirungen für Diingemittel, Petroleum Baumwolle, Parbbotz.  **Beunerkung wie zu 18 ***.  **Beunerkung wie zu 18 ***, aber zuzüglich 0,70 M./t Kanalabgabe für 1. Klasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3,66*** | -                                               | -     | 4.780                                                                                                                                                                                                                                   | zu 20 * Bemerkung wie zu 17 *.  ** Mittel aus den Angaben für Rohzneker, Kohlen, Zink, Biet  *** Bemerkung wie zu 17 ***  * Bomerkung wie zu 17 *.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3,96°   | 4,00,000                                        | 3,50† | 4,8100                                                                                                                                                                                                                                  | <ul> <li>zu 21 Beuerkungen wie zu 20.</li> <li>zu Bemerkungen wie die entaprechenden zu 18. aber 20.</li> <li>in Spalte 4 und 10 habe Kanalangaben nach Klasse II. 0,22 M/t.</li> <li>Nach dem Berleht der Aeltesten der Berline Kanfmannschaft an den Überpräsidenten von Branden burg vom 25. Juni 1995.</li> <li>Nach den Frachtermittelungen des Schiffer-Vereilus zu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.640   |                                                 | -     | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                   | Bresian für den Durchschnitt der Jahre 1897 und 1898  22 * Volle Kanalabgeben nach Klasse I, 0,44 M.t.  ** dietreide und Mehl.  ** Mittel aus allen Aufzelchnungen und swar für Eisen, Biel  Zink, Mühlenfabrikate, Hillenfriichte, Getreide, Sprit  8 semerkung wie zu 18*  8 Bemerkung wie zu 18*  8 Bemerkung wie zu 18*  8 Besenerkung wie zu 18*  18 |
| 5,900   | -                                               | _     | 8,1100                                                                                                                                                                                                                                  | zu 23 *, 00 Bemerkungen wie zu den entsprechenden Bezelch<br>unngen bei 22; volle Kanalabgabe, Klasse 1, 0,70 M./t<br>*** Elsen, Zink, Blei, Zinkblech.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.040   |                                                 |       | 8,1100                                                                                                                                                                                                                                  | zu 24 *** Benorkungen wie zu 22, volle Kanalabgabe,<br>Kanalaben 1, 670 MJ,<br>** Angabe filt Zucker,<br>** Mittel der Angaben für Zucker, H  hlseofriichte, Getreide,<br>M  ühleufabrikate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                 | 1.                                                                      | 2.                                                                                    | 8.   | 4                                                                                                                                                                          | 5.                                                                                                   | 6.   | 7.                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Laufende Nunmer | Wasserstrasse<br>md<br>Verkehrsbeziehung                                | Länge  der  Wasserstrassen  in  Kilometern Tarif- wirklicher Kilometern  Länge  km km |      | Nach den an-<br>gestellten Be-<br>rechnungen<br>für jetzige<br>Verhältnisse,<br>zuzüglich<br>0,80 M./t für<br>Hafen<br>durch-<br>schnittlich<br>für Berg-<br>und Thalfahrt | Wirklich Nach Angaben des "Schiff"  Durchschnitt der Jahre 1892 1898 UWasserstande im Mai 1899 M. M. |      | Nach<br>Angaben<br>des<br>Führers<br>auf den<br>deutschen<br>Schifffahrts-<br>strassen |
|                 |                                                                         |                                                                                       | Kui  | м.                                                                                                                                                                         | М.                                                                                                   | м.   | M.                                                                                     |
| 25.             | D. Weichsel. Stromaul. Von Dauzig nach Culm, Stein- köhlen und Getreide | 149                                                                                   | 149  | 3,95                                                                                                                                                                       | _                                                                                                    | -    | 2.65                                                                                   |
| 26.             | Von Danzig nach Culm, Rüben                                             | 149                                                                                   | 149  | 3,95                                                                                                                                                                       |                                                                                                      | **** | 5,40*                                                                                  |
| 27.             | Stromab.  Von Schwetz nach Marienburg, Holz                             | 96                                                                                    | 96   | 3,37                                                                                                                                                                       | -                                                                                                    | -    | 1,11*                                                                                  |
|                 | E. Elsass-Lothring<br>Kanalnetz.                                        |                                                                                       |      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |      |                                                                                        |
| 28.             | Von Saarbrücken nach Mühl-<br>hausen, Kohlen                            | 271                                                                                   | 591* | 4.86**                                                                                                                                                                     |                                                                                                      | -    | 3,80                                                                                   |
|                 |                                                                         |                                                                                       |      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |      |                                                                                        |
| -               |                                                                         |                                                                                       |      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |      |                                                                                        |
|                 |                                                                         |                                                                                       |      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |      |                                                                                        |

|                                                                                  | 10.                       | 11.                                       | 12,                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| chiffsfrachten  Nach Angaben von Rhedereien und sonstigen Betheiligten  M. M. N. |                           |                                           | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| M.                                                                               | M.                        | M.                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| -                                                                                |                           | 2800                                      | zu 25. 26. 27 ° 400-t-Schiff.                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                           | 2.00                                      | 20, 20, 27 700 000000                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | _                         | 2.89 *                                    | 28 26 * Die Richtigkeit dieser Angabo ist sehr navah<br>schelalich; sie hat vielleicht für einen besondere<br>Fall Giltigkeit gehabt; der Satz ist erheblich höhe<br>als Specialtarif III der Eisenbahnen.                                 |  |  |  |  |  |  |
| ****                                                                             | -                         | 2,50 °                                    | zu 27 * Der Satz ist anscheinend unrichtig und zwar z<br>niedrig.                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| _                                                                                |                           | 3.78 °                                    | 2u 28 ° 128 Schlensen, jede zu 2,5 km gerechnet, trote<br>der Kanallänge hinzu, Schleppzugbetrieh ist nich                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                           |                                           | üblich.  ** Für 2004-Schiffe bei 270 Betriebstagen im Tag betrieb, Kanalabgaben wurden nicht erhoben.  ** Nach einer im "Sympher, Transportkosten auf Eisen bahnen und Kanliken befahlichen Angabe für der Durchschnitt der Jahre 1874—88. |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                           |                                           | Nach der seit einigen Jahren vollendeten Kanal<br>vergrisserung für 300-t-Schiffe im Taghetriah, ohn-<br>die inzwischen eingeführten Kanalabgaben.                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                  | en von Khe<br>gen Betheil | en von Rhedereien und<br>gen Betheiligten | m von Rhedereien und gen Hetheiligten Werhältnisse, welche Lendung des Rheineinen und gen Hetheiligten Werden, ruzüglich und Werden, ruzüglich in Aber 1908 M. e für nuchschnitt für Bergund Thalfahrt M. M. M. 2.89 °                     |  |  |  |  |  |  |

Schlassergebniss.

Die Zusammenstellungen A. und B. liefern tolgendes Schlussergebnisse: Aus der Zusammenstellung A. der durehsehnittlichen Schifffahrtskosten ist zunächst zu ersehen, dass die der Kanal-Verkehrsermittlung zu Grunde gelegten Einheitsfrachtsätze, zuzüglich der ebenfalls in Rechnung gestellten Nebenkosten auf Rhein, Elbe und Oder durehveg hiber sind 'als die durehsehnittlich wirklich bezahlten Frachtsätze, Lediglich auf der ohnehin wenig in Betracht kommenden Weichsel sind die wirklichen Frachtsätze höher, was sich aber sehr leicht dadurch erklärt, dass die für die Weichsel notiten Frachtsätze sich auf nur sehr kurze Trausportentfernungen (149 bezw. 96 km) beziehen, während die von der Weichsel für den Rhein-Elbe-Kanal in Betracht kommenden Verkehre einen Weg von etwa 1000 km zurücklegen.

Wenn demnach die für die Verkehrsermittlung in Ansatz gebrachten Einheitsfrachtsätze schon höher sind, als die heutigen wirklich bezahlten Schiffsfrachten, so wird es um so mehr der Fall sein zur Zeit der Fertigstellung des Rhein-Elbe-Kanals, weil dann die z. Z. in der Neubildung begriffenen Schiffsgefässe der grösseren Ströme erheblich grössere Tragfähigkeiten als heute aufweisen und dadurch die wirklichen Frachtsätze noch weiter hinabgehen werden. Ferner sind die für die Verkehrsermittlung angenommenen Schifffahrtskosten des Rhein-Elbe-Kanals für alle Güter mit Ausnahme der Mittellandkanal-Kohlen um rund 0,2 Pf./tkm höher als die theoretisch ermittelten (vergl. Seite 38. E., Spalte 2 und 3); da nun die nach gleichen Grundsätzen wie die letzteren berechneten Flussschifffahrtskosten durchweg noch höher sind als die heute wirklich bezahlten Frachten und jedenfalls erheblich böher als die nach Vergrösserung der Flussschiffe zu erwartenden, so kann rückwärts geschlossen werden, dass sowohl die berechneten, wie vor allem die für die Verkehrsermittlungen angenommenen Kanalfrachten ebenfalls reichlich hoch sind. In Wirklichkeit werden also die Schifffahrtskosten vielleieht nuch niedriger sein, als in den Verkehrsermittlungen augenommen. Unter Voraussetzung der Richtigkeit der übrigen bei der Ertragsberechnung gemachten Annahmen kann daher geschlossen werden, dass die dem Kunal zufallenden Verkehrsmengen und die zu erzielenden Frachtersparnisse wahrscheinlich grösser sein werden, als in der Ertragsberechnung nachgewiesen.

Die Angemessenheit der berechneten und damit auch der in den Verkehrsermittlungen angenommenen Sätze wird auch durch den in Zusammenstellung B vorgenommenen Vergleich berechneter und wirklicher Frachtsätze bestimmter Verkehrsbeziehungen bestätigt. Wie eine Durchsicht ergiebt, stimmen Berechnung und Wirklichkeit gut miteinunder überein. Da die berechneten Zahlen (Spalte 4) für den Durchsichnitt der Berg- und Thalffarbt gelten, so sind sie in der Regel etwas niedriger als die wirklich bezahlten Bergfrachten, dagegen höher als die entsprechenden Thalffarbten. Im Grossen und Ganzen betrachtet, zeigt sich indess auch hier, dass die berechneten Schifffahrtskosten die wirklichen durchsehnitlich übertreffen, dass also eher eine zu ungünstige als eine zu günstige Betrachtung der Verhältnisse stattgefunden hat. Dies ist der Fall trotz der scheinbaren Niedrigkeit der berechneten Kanalfrachtsätze, welch' letztere indess bei der geplanten hohen technischen Vollkommenheit des neuen Wasserweges zu erreichen sind und sehr wahrscheinlich auch erreicht werden.

# Bestimmung

der

## Stärke der Schleppdampfer für den Rhein-Elbe-Kanal

Vorausgesetzt wird ein Schleppzug, gebildet aus einem Schleppdampfer und zwei Schleppkähnen.

Zu der Berechnung werden die Versuchsergebnisse benutzt, welche der französische Oberingenieur de Mas auf französischen Wasserstrassen erlangt hat und welche veröffentlicht siud in dem Beriehte von Hirsch und de Mas an den VI. Internationalen Binnenschiffabrtskongress im Haag. 1894:

> "Zichen und Fortbewegen der Schiffe auf Kanälen, kanalisirten Flüssen und freifliessenden Strömen."

Von den dort betrachteten Schiffen passt für die Verhältnisse des Rhein-Elbe-Kanals am besten das preussische Schiff "Remesch", welches unter Beibehaltung der von de Mas etwas veränderten Länge folgende Abnessungen zeizte;

Länge 38,25 m, Breite im Hauptspant 4,91 m, Triefgang 1,30 m, Völligkeitscoefficient 0,94. Deplacement 230 cbm, Grisster Schiffsquerschuitt (q) 6,38 qm. Kanalquerschuitt (Q) 29,53  $_{\pi}$  Q 29,55  $_{\pi}$  . . . . 4,63.

Dagegen sind die Abmessungen des 600-t-Schiffes und des Rhein-Elbe-Kanals, wenn man, um einen Vergleich der Zugkräfte zu ermöglichen, den etwas hohen Völligkeitseoeffeienten 0,94 beibehält und das Gewicht des leeren 600-t-Schiffs, reichlich gerrechnet, zu 150 t annimmt:

| Länge  | des   | S    | hiff  | fes |     |     |      |     |     |    | 65    | m,    |
|--------|-------|------|-------|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|-------|-------|
| Breite | 17    |      | **    |     | in  | n I | lao  | pts | pai | ıt | 8     | **    |
| Tiefge | ing   |      |       |     |     |     |      |     |     |    | 1,5   | 3*    |
| Völlig | keits | coe  | ffici | ien | t   |     |      |     |     |    | 0.9   | 4.    |
| Depla  | reme  | nt   |       |     |     |     |      |     |     |    | 750   | eluu. |
| Grösst | er S  | chi  | ffsq  | ue  | rse | hni | tt ( | (p) |     |    | 12.2  | 4 qin |
| Kanal  | quers | schi | nitt  |     |     |     | (    | Q)  |     |    | 58.56 | Э     |
| Q      | 58    | ,50  | +     |     |     |     |      |     |     |    | 4.71  |       |
| 0      | 19    | 94   |       |     | *   |     | *    | ٠   |     |    | 4.78  |       |

<sup>\*)</sup> In Wirklichkeit wird man wohl etwas weniger völlige Schiffe mit grüsserem Tiefgang oder solche mit grüsserem Tiefgang und grüsserer Tragfähigkeit bauen; im letzteren Falle wird die Zugkraft zwar grösser, die Kosten derselben vertheilen sich aber auf eine grüssere Ladnuch.

 $Da \stackrel{Q}{\text{u}} \text{ in beiden Fällen fast gleich sind, kann man den von 1 qm} \\ \text{des Hauptspants des preussischen Schiffs "Remesch" geleisteten Zugwiderstand nit dem grössten Querschuitt des 603-t-schiffes multiplieiren, um den von letzteren ausgeübter Zugwiderstand zu erhalten.$ 

Nach den Untersuchungen von de Mas verursacht der "Remesch" Zugwiderstand

| bei 0.25 m/S |        |                 | im Ga | mzen | für 1 qm. des grössten<br>Schiffsquerschnitts |       |    |
|--------------|--------|-----------------|-------|------|-----------------------------------------------|-------|----|
|              | m/Sek. | Geselwindigkeit | 17    | kg   | 2.67                                          | kg    |    |
| **           | 0.59   |                 | *     | 54   |                                               | 8.46  | ** |
| **           | 0.75   |                 |       | 119  | ,,                                            | 18.65 |    |
| 44           | 1.00   | **              | **    | 215  | **                                            | 33.70 |    |
|              | 1.25   | 17              |       | 370  |                                               | 57.99 |    |

Mit grösseren Geschwindigkeiten wurde nicht gefahren. Die auf dem Rhein-Elbe-Kanal in Aussicht genommene Geschwindigkeit beträgt 5 km/Stunde = rund 1.40 m/Sek.

Fin den dieser Geschwindigkeit entsprechenden Zugwiderstand ungefähr richtig zu ermitteln, ist es zweckmässig, die oben durch Versuche festgestellten Widerstände zeichnerisch anfzutragen und danach die Steigerung bis 1,4 bezw. 1,5 m/Sek, zu schätzen.

Darstellung

### der Zugwiderstände für 1 qm des grössten Schiffsquerschnitts bei einem Verhältniss grösster Schiffsquerschnitt rd. 1 Kanalouerschnitt rd. 4.6



Danach ergiebt sich für das 600-t-Schiff bei 1,40 m/Sek. Geschwindigkeit ein Zugwiderstand von

$$12.24 \cdot 80 = 979 \text{ kg}$$

und eine Sekundenarbeit von

$$1.4 \,.\, 979 = 1371 \,$$
 m/kg =  $\frac{1371}{75} \,$  = rund 20 Pferdestärken.

Das zweite Schleppschiff leistet wenn es ziemlich dicht hinter das erste gehängt ist, etwa die Hällte des Zugwiderstandes des ersten Schiffes = 10 Pferdestärken.

Hierzu tritt die zur Fortbewegung des Schleppdampfers selbst erforderliche Kraft.

Der Schleppdampfer erhält Abmessungen von

rund 20 m Länge

., 4 , Breite im Hamptspant

1,5 , Tiefgang.

Grösster Querselmitt rund  $0.9 \cdot 4 \cdot 1.5 = 5.4$  qm.

$$\frac{\text{Grösster Schiffsquerschnitt}}{\text{Kanalquerschnitt}} = \frac{q}{Q} = \frac{5.4}{58.5} = \frac{1}{10.8}$$

Bei einem derart günstigen Verhältniss  $\frac{q}{Q}$  ist der Zugwiderstand nicht wesentlich grösser als im unbegrenzten Wasser. Er ist daher nach den von de Mas auf der Seine ermittelten Zahlen zu bestimmen.

Als Versuchsschiff diente wieder das Schiff "Remesch", welches an Zugwiderstand leistete:

|     |      |        |                 | im Ga | nzen | für 1 qın de<br>Schiffsquer |     |  |
|-----|------|--------|-----------------|-------|------|-----------------------------|-----|--|
| bei | 0.50 | m/Sek. | Geschwindigkeit | 22    | kg   | 3.45                        | kg. |  |
| **  | 1.00 | 22     |                 | 80    | .,   | 12,54                       | -   |  |
|     | 1.50 |        | -               | 185   | 29   | 28,99                       | 44  |  |
| **  | 2.00 | **     | **              | 349   | 17   | 54.70                       |     |  |
| **  | 2.50 |        | **              | 582   |      | 91.22                       | **  |  |
|     |      |        |                 |       |      |                             |     |  |

Diese Zahlen ergeben folgende

### Darstellung

### der Zugwiderstände für 1 qm des grössten Schiffsquerschuitts bei unbegrenztem Wasserguerschuitt.



Danach ergiebt sich für den Schleppdampfer bei 1,40 m/Sek, Geschwindigkeit ein Widerstand

$$5.4 \cdot 25.00 = 135 \text{ kg}$$

und eine Sekundenarheit von

$$1.4 \cdot 135 = 189 \text{ m/kg} = \frac{189}{75} = \text{rund } 3 \text{ Pferdestärken.}$$

Jusgesammt erfordert der Schleppzug daher

Bei einem Nutzeffekt von

Der Maschine des Schleppdampfers soll unter Zugrundelegung eines Nutzeffekts von  $33^{1}/_{3}9/_{6}$ eine Stärke von

gegeben werden.

300:

Donard by Google

In ähnlicher Weise bestimmen sich die Stärken der Maschinen für Schleppdampfer bei

### Schleppzügen von je

| 2 | Schiffen | mit | je | 1500 t | Tragfähigkeit | zu | rd. | == | 200 | Pferdestärken. |
|---|----------|-----|----|--------|---------------|----|-----|----|-----|----------------|
| 2 |          | -   | *1 | 1000 t | -             | ** | **  |    | 150 |                |
| 2 | **       | 44  | ** | 600 t  |               |    | **  | -  | 100 | -              |
| 2 |          | **  |    | 450 t  |               | ** |     | -  | 90  |                |
| 2 | **       |     | ** | 400 t  |               | ** | **  | =  | 85  |                |
|   |          |     |    | ano.   |               |    |     |    | *** |                |

# Betriebsleistung

einer

grösseren Duisburger Rheinschifffahrts-Rhederei

im

Jahre 1895.

|              | I.                      | 2.                 | а.                                               | 4.                                                             | 5                                                                      | 6.                                        | 7.                                                              | 8.                                                                     | 9.                                                  |
|--------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Laufende No. | Name<br>des<br>Schiffes | Lade-<br>fähigkeit | Beladen                                          | Anzahl<br>der<br>Ladetage<br>einschl.<br>Sonn- und<br>Festtage | Dauer<br>der<br>Bergfahrt<br>einschl.<br>Sonn- und<br>Festtage<br>Tage | Entladen                                  | Anzahl<br>der<br>Lüschtage<br>einschl.<br>Sonn- und<br>Festtage | Dauer<br>der<br>Thalfahrt<br>einschi.<br>Sonn- und<br>Festtage<br>Tage | Thatsich-<br>liches Lade<br>Quantum<br>in<br>Tonnen |
| 1            | Schleppkalm No. 1       | 15785 Ctr.         | vom 7/ <sub>1</sub> b <u>is <sup>29</sup>/</u> 4 | 14                                                             | 8                                                                      | vom <sup>29</sup> /4 bis <sup>13</sup> /3 | 54                                                              | 3                                                                      | 533                                                 |
| 2            |                         |                    | " 17/3 " 25/3                                    | 9                                                              | 7                                                                      | n 2/4 n 1/4                               | 3                                                               | 2                                                                      | 772.5                                               |
| 3            |                         |                    | " 1/4 " 16/4                                     | 10                                                             | 10                                                                     | " 36/4 " 29/4                             | 4                                                               | 1                                                                      | 779,5                                               |
| 4            |                         |                    | " 1/2 " 1/2                                      | 4                                                              | 6                                                                      | 9 11/5 9 14/5                             | 4                                                               | 2                                                                      | 757.5                                               |
| 5            |                         |                    | ,, 17/5 ,, 20/8                                  | 4                                                              | 5                                                                      | -, <sup>26</sup> /s -, <sup>28</sup> /s   | 3                                                               | 1                                                                      | 732.5                                               |
| 6            |                         |                    | , 10/s ,, 1/e                                    | 3                                                              | 4                                                                      | " 4/6 " 11/6                              | 6                                                               | 2                                                                      | 770                                                 |
| 7            |                         |                    | " 14/6 " 17/6                                    | 4                                                              | 4                                                                      | , 22/6 , 25/6                             | 4                                                               | 1                                                                      | 705                                                 |
| 8            |                         |                    | " 27/6 " 29/6                                    | 3                                                              | 5                                                                      | 3/7 14/2                                  | 10                                                              | 2                                                                      | 745                                                 |
| 9            |                         |                    | n 17/7 n 18/7                                    | 2                                                              | 4                                                                      | n 21/2 m 30/2                             | 8                                                               | 2                                                                      | 614.83                                              |
| 10           |                         |                    | n 2/8 6/8                                        | 5                                                              | 5                                                                      | 1 12/8 11 22/8                            | 11                                                              | 2                                                                      | 546.5                                               |
| 11           |                         |                    | · 25/8 · 27/8                                    | 3                                                              | 4                                                                      | , 1/9 · 9/9                               | 9                                                               | 2                                                                      | 566.5                                               |
| 12           |                         |                    | - 12/g - 17/g                                    | 2                                                              | 11                                                                     | " 25/9 " 27/9                             | 3                                                               | 17                                                                     | 455                                                 |
| 13           |                         |                    | . 15/10 . 2/11                                   | 19                                                             | 9                                                                      | " 12/11 " 14/11                           | 3                                                               | 3                                                                      | 337,5                                               |
| 14           |                         |                    | " 18/II " 21/II                                  | 4                                                              | 15                                                                     | · <sup>7</sup> /12 · <sup>10</sup> /12    | 4                                                               | 4                                                                      | 562.5                                               |
| 15           |                         |                    | - 15/ <sub>12</sub> - 18/ <sub>12</sub>          | 4                                                              | 7                                                                      | " 26/12 " 31/12                           | 6                                                               | 4                                                                      | 650                                                 |
| 16           | Schleppkahn No. 2.      | 16056 Ctr.         | 4/1 n 19/1                                       | 16                                                             | 8                                                                      | n 24/1 n 13/3                             | 45                                                              | 3                                                                      | 557.5                                               |
| 17           |                         |                    | " 17/3 " 22/3                                    | 6                                                              | 11                                                                     | m 3/4 m 5/4                               | 3                                                               | 3                                                                      | 700                                                 |
| 18           |                         |                    | 9/4 16/4                                         | 8                                                              | 7                                                                      | " 24/4 " 27/4                             | 4                                                               | 3                                                                      | 615                                                 |
| 19           |                         |                    | 1/5 5/5                                          | 5                                                              | 5                                                                      | " 11/5 ", 17/6                            | 7                                                               | 4                                                                      | 668.5                                               |
| 20           |                         |                    | , 22/5 , 21/5                                    | 3                                                              | 5                                                                      | 30/5 4/6                                  | 6                                                               | 2                                                                      | 768.23                                              |
| 21           |                         |                    | " 1/6 " 10/6                                     | 4                                                              | 5                                                                      | 16/6 11 18/6                              | 3                                                               | 2                                                                      | 789                                                 |
| 22           |                         |                    | 21/6 ,, 26/6                                     | 6                                                              | 5                                                                      | 2/2 5/2                                   | 4                                                               | 2                                                                      | 777.5                                               |
| 23           |                         |                    | 8/7 n 11/7                                       | 4                                                              | 4                                                                      | , 16/7 , 29/7                             | 14                                                              | 2                                                                      | 755,9                                               |
| 24           |                         |                    | " 1/8 ", 1/8                                     | 1                                                              | 6                                                                      | 8/8 ,, 23/8                               | 16                                                              | 1                                                                      | 577,5                                               |
| 25           |                         |                    | 25/8 28/8                                        | 4                                                              | 6                                                                      | , 4/9 , 20/9                              | 17                                                              | 3                                                                      | 630                                                 |
| 26           |                         |                    | " 24/9 " 29/9                                    | 6                                                              | 12                                                                     | " 12/10 " 20/10                           | 9                                                               | 5                                                                      | 357.5                                               |
| 27           |                         |                    | " 26/10 " 4/11                                   | 10                                                             | 9                                                                      | , 14/11 ,, 16/11                          | 3                                                               | 4                                                                      | 342.5                                               |
| 28           |                         |                    | ·· 21/11 ·· 25/11                                | 5                                                              | 9                                                                      | n 3/12 n 3/12                             | 5                                                               | 5                                                                      | 540                                                 |
| 29           |                         |                    | " 18/12 " 19/13                                  | 5                                                              | 7                                                                      | " 27/12 " 29/12                           | 3                                                               | 5                                                                      | 612.5                                               |

Beuterkung. Die Spalten 5 und 5 sowie die Zusannmenzählungen und am Schluss gezogenen Mittel sind diesselts hinzgefügt. Die Löseh- und Ladozeiten derjenigen Schlife, bei welchen die ersteren in die Winterpasse beilen, sind bei Anfstellung der Summen und Mittel vo lang angenommen, wie für die nichtstügende Lösehung und Ladoung desselben Schliftes.

|              | 1.                      | 2.                 | 8                                                                | 4                                                              | 5.                                                                     | G.                                                                | 7.                                                               | 8.                                                                    | 9.                                                   |
|--------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Lanfende No. | Name<br>des<br>Schiffes | Lade-<br>fähigkeit | Beladen                                                          | Anzahl<br>der<br>Ladetsge<br>einschl,<br>Sonn- und<br>Festtage | Dauer<br>der<br>Bergfahrt<br>einschl,<br>Sonn- und<br>Festtage<br>Tage | Eutladen                                                          | Anzahl<br>der<br>l.öschtage<br>einschl.<br>Sonn- und<br>Festtage | Dauer<br>der<br>Thalfahrt<br>einschl,<br>Sonn- und<br>Festage<br>Tage | Thatsiich-<br>liches Lade<br>Quantum<br>in<br>Tonnen |
| 30           | Schleppkahn No. 3       | 91.487 Ctr         | vom <sup>7</sup> / <sub>1</sub> bis <sup>18</sup> / <sub>1</sub> | 12                                                             | 6                                                                      | vom <sup>25</sup> / <sub>1</sub> bis <sup>13</sup> / <sub>3</sub> | 47                                                               | 3                                                                     | 558                                                  |
| 31           | Consephania 1981        | 21101 (311         | n 17/3 n 22/3                                                    | 6                                                              | 7                                                                      | n 30/3 n 2/4                                                      | 4                                                                | 2                                                                     | 754.3                                                |
| 32           |                         |                    | 5/4 13/4                                                         | 8                                                              | 7                                                                      | 20/4 , 21/4                                                       | 4                                                                | 3                                                                     | 1020                                                 |
| 33           |                         |                    | 27/4 30/4                                                        | 4                                                              | 4                                                                      | , 3/5 , 9/5                                                       | 5                                                                | 2                                                                     | 1070                                                 |
| 34           |                         |                    | 112/5 - 15/5                                                     | 4                                                              | 6                                                                      | 22/5 29/5                                                         | 8                                                                | 4                                                                     | 735                                                  |
| 35           | :                       |                    | , 3/6 · 1/6                                                      | 5                                                              | 5                                                                      | , 13/6 , 15/6                                                     | 3                                                                | 2                                                                     | 980                                                  |
| 36           |                         |                    | " 18 " " 21/6                                                    | 4                                                              | 5                                                                      | ., <sup>27</sup> /6 <sup>29</sup> /6                              | 3                                                                | 2                                                                     | 957.5                                                |
| 37           |                         |                    | , 2/2 , 1/2                                                      | 6                                                              | 7                                                                      | 4 15/7 to 21/7                                                    | 7                                                                | 4                                                                     | 857,5                                                |
| 38           |                         |                    | " 26/7 " 27/7                                                    | 2                                                              | 5                                                                      | " 2/8 " 22/8                                                      | 21                                                               | 2                                                                     | 816,2                                                |
| 39           |                         |                    | , 25 s - 31/8                                                    | 7                                                              | 5                                                                      | , 6/9 , 10/9                                                      | 5                                                                | 3                                                                     | 700                                                  |
| 40           |                         |                    | 16/9 17/9                                                        | 4                                                              | 12                                                                     | + 20 + 8/10                                                       | 9                                                                | 5                                                                     | 542,5                                                |
| 41           |                         | .,                 | " 14/10 " 24/10                                                  | 11                                                             | 6                                                                      | · 1/11 · 6/11                                                     | 6                                                                | 5                                                                     | 440                                                  |
| 42           |                         |                    | 12/11 17/11                                                      | 6                                                              | 7                                                                      | - 25/11 - 29/11                                                   | 5                                                                | 6                                                                     | 905                                                  |
| 43           |                         |                    | n 6/12 n 11/11                                                   | 6                                                              | 7                                                                      | , 19 (12 m 24) 12                                                 | 6                                                                | . 6                                                                   | 917,5                                                |
| 44           | Schleppkahn No. 4       | 21518 Ctr.         | n 25 1 m 13/3                                                    | 48                                                             | 10                                                                     | " 21/3 " 31/3                                                     | 8                                                                | 3                                                                     | 722,5                                                |
| 45           |                         |                    | w 44 m 8/4                                                       | 5                                                              | 5                                                                      | n 14/4 n 17/4                                                     | 4                                                                | 2                                                                     | 967.5                                                |
| 46           |                         | İ                  | n 20/4 n 24/4                                                    | 5                                                              | 8                                                                      | " 3/5 " <sup>7</sup> /5                                           | 5                                                                | 2                                                                     | 902.5                                                |
| 47           |                         |                    | " 10/s " 11/s                                                    | 2                                                              | 4                                                                      | n 16/5 m 22/5                                                     | 7                                                                | 2                                                                     | 945                                                  |
| 48           |                         |                    | n 25/5 n 27/5                                                    | 3                                                              | 6                                                                      | · 1/6 · 12/6                                                      | 10                                                               | 2                                                                     | 840                                                  |
| 49           |                         |                    | n 15/6 n 21/6                                                    | 7                                                              | 4                                                                      | 26 6 27/6                                                         | 2                                                                | 2                                                                     | 970                                                  |
| 50           |                         |                    | 20 16 20 4/7                                                     | 5                                                              | 5                                                                      | 10/2 ., 16/2                                                      | 7                                                                | 1                                                                     | 902.9                                                |
| 51           |                         |                    | n 18/7 n 19/7                                                    | 2                                                              | 4                                                                      | , 24 7 n 4/8                                                      | 12                                                               | 2                                                                     | 755                                                  |
| 52           |                         |                    | n 7/8 n 9/8                                                      | 3                                                              | 7                                                                      | ., 17/g ., 21/s                                                   | 8                                                                | 3                                                                     | 822.5                                                |
| 53           |                         |                    | 7 28/8 7 31/8                                                    | 4                                                              | 5                                                                      | 0/0 20/0                                                          | 15                                                               | 3                                                                     | 732.5                                                |
| 54           |                         |                    | n 24/9 n 27/9                                                    | 4                                                              | 21                                                                     | " 19/10 " <sup>21</sup> /10                                       | 5                                                                | 4                                                                     | 417,5                                                |
| 55           |                         |                    | 28 10 10 2 11                                                    | 6                                                              | 9                                                                      | n 12 11 n 18/11                                                   | 4                                                                | 4                                                                     | 417.5                                                |
| 56           |                         |                    | -, <sup>20</sup> /11 - <sup>21</sup> /11                         | 4                                                              | 8                                                                      | · 2/12 · 2/13                                                     | 1                                                                | 4                                                                     | 647.5                                                |
| 57           |                         |                    | " 7/12 " 10/12                                                   | 4                                                              | 6                                                                      | + 17/12 n 19/12                                                   | 3                                                                | 4                                                                     | 1052.5                                               |
|              | A 7 19                  |                    |                                                                  |                                                                |                                                                        |                                                                   |                                                                  |                                                                       |                                                      |
|              | V 012                   |                    |                                                                  |                                                                |                                                                        |                                                                   |                                                                  |                                                                       |                                                      |

| Laufende No. | Name<br>des<br>Schiffes | Lade-<br>fähigkeit  | Beladen                                                | Anzahl<br>der<br>Ladetage<br>einschl.<br>Sonn-und<br>Festtage | Dauer<br>der<br>Bergfahrt<br>einschl.<br>Sonn-und<br>Festtage<br>Tage | Entladen                          | Anzahl<br>der<br>Lüsehtage<br>einschl<br>Sonn-und<br>Festtage | Daner<br>der<br>Thalfahrt<br>einsehl.<br>Sonn- und<br>Festtage | 9. Thatsäch- liches Lade Quantum in Tonnen |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 58           | Schleppkahn No. 5       | 22 166 Ctr.         | Votn <sup>24</sup> /4 bis <sup>11</sup> / <sub>3</sub> | 49                                                            | s                                                                     | vom 21/3 bis 27/3                 | 5                                                             | 2                                                              | 695                                        |
| 59           |                         |                     | 20 7 4                                                 | 9                                                             | 9                                                                     | , 17.4 , 22/L                     | 6                                                             | 3                                                              | 787.5                                      |
| 60           |                         |                     | 26/4 10/4                                              | 5                                                             | 4                                                                     | ., 5/5 ., 14/5                    | 10                                                            | 3                                                              | 825                                        |
| 61           |                         |                     | 187 24 5                                               | 7                                                             | 6                                                                     | ·, 21/5 · 19/6                    | 20                                                            | . 2                                                            | 785                                        |
| 62           |                         |                     | 22/6 -, 26/6                                           | ō                                                             | 6                                                                     | , 3/1 , 3/1                       | 1                                                             | 2                                                              | 1 010,5                                    |
| 63           |                         |                     | . 6/2 , 11/2                                           | 6                                                             | 4                                                                     | . 16/7 23/7                       | 8                                                             | 2                                                              | 896.63                                     |
| 64           |                         |                     | . 26/7 . 26/7                                          | 1                                                             | 5                                                                     | , 1/8 + 10/8                      | 19                                                            | 2                                                              | 878,3                                      |
| 65           |                         |                     | " 13/8 " 15/8                                          | 3                                                             | 5                                                                     | , 21 s · 29 s                     | 9                                                             | 2                                                              | 1 007.5                                    |
| 66           |                         |                     | m 1/a m 4/a                                            | 4                                                             | 5                                                                     | · 19/9 · 11/9                     | 5                                                             | 2                                                              | 685                                        |
| 67           |                         |                     | , 17/9 20/9                                            | 4                                                             | 9                                                                     | 11 50/9 29 4/30                   | 5                                                             | 5                                                              | 522.5                                      |
| 68           |                         |                     | m 11/10 m 15/10                                        | Ď                                                             | 3                                                                     | n 19 10 · 25/10                   | 7                                                             | 5                                                              | 576.7                                      |
| 69           |                         |                     | + 31/10 + 11/11                                        | 12                                                            | 9                                                                     | " 21/11 " 21/11                   | 3                                                             | 2                                                              | 565                                        |
| 70           |                         |                     | + <sup>26</sup> /11 + <sup>30</sup> /11                | 5                                                             | 7                                                                     | ** 8/12 ** 11/12                  | 4                                                             | 4                                                              | 742.5                                      |
| 71           |                         |                     | · 16/12 · 18/12                                        | 3                                                             | 8                                                                     | 27 12 31/12                       | 5                                                             | 4                                                              | 812.5                                      |
| 72           | Schleppkalm No. 6       | 21858 Ctr.          | n 21 n 13/3                                            | 48                                                            | 8                                                                     | n 22/1 n 25/3                     | 4                                                             | 2                                                              | 662.5                                      |
| 73           |                         |                     | n 25/3 n 5/4                                           | 9                                                             | 9                                                                     | 2 15 4 to 20/4                    | в                                                             | 3                                                              | 850                                        |
| 74           |                         |                     | n 21/4 n 26/4                                          | 3                                                             | 8                                                                     | 4 5/5 4 13/5                      | 9                                                             | 2                                                              | 800                                        |
| 75           |                         |                     | 16/3 + 18/5                                            | 3                                                             | 5                                                                     | n 24/5 n 3/6                      | 11                                                            | 2                                                              | 962.5                                      |
| 76           |                         |                     | + 4/6 + 8/6                                            | 3                                                             | 5                                                                     | 11/6 19/6                         | 6                                                             | 2                                                              | 1 058.3                                    |
| 77           |                         |                     | n 22/6 n 26/6                                          | 5                                                             | 7                                                                     | n. 4/1 n. 6/1                     | 3                                                             | 2                                                              | 1 007,5                                    |
| 78           |                         |                     | m 9 7 m 12/7                                           | 4                                                             | 6                                                                     | 19/ <sub>1</sub> 25/ <sub>3</sub> | 7                                                             | 2                                                              | 924                                        |
| 79           |                         |                     | n 26)2 n 29/2                                          | 2                                                             | в                                                                     | 5/8 14/8                          | 10                                                            | 2                                                              | 775,5                                      |
| 80           |                         |                     | 17 8 20/8                                              | 4                                                             | 6                                                                     | m 27/8 10/9                       | 15                                                            | 2                                                              | 838.25                                     |
| 81           |                         |                     | n 11/9 n 20/9                                          | 7                                                             | 9                                                                     | . 30/9 . 3/10                     | 4                                                             | 11                                                             | 540                                        |
| 82           |                         |                     | + 15/10 + 18/10                                        | 4                                                             | 10                                                                    | m 29, 10 m 3/1:                   | 8                                                             | 5                                                              | 412.5                                      |
| 83           |                         |                     | , e H/H e B/H                                          | 3                                                             | 10                                                                    | - 21/11 n 26/11                   | 3                                                             | 7                                                              | 837.5                                      |
| 84           |                         |                     | + 1/12 + 8/12                                          | 3                                                             | 9                                                                     | · 16/12 · 21/12                   | б                                                             | 7                                                              | 797.5                                      |
| 85           | Schleppkahn No. 7       | 30 <b>6</b> 09 Ctr. | n 19/1 n 13/3                                          | 53                                                            | ð                                                                     | n 21/3 m 2/4                      | 11                                                            | 3                                                              | 856.5                                      |

|             | 1.                      | 2.                 | 8.                    | 4.                                                            | 5.                                                                     | 6.                                     | 7.                                                             | - 8.                                                                  | 9.                                                  |
|-------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Lanfeade No | Name<br>des<br>Schiffes | Lude-<br>fähigkeit | Beladen               | Anzahl<br>der<br>Ladetage<br>einschl.<br>Sonn-und<br>Festtage | Dauer<br>der<br>Bergfahrt<br>einsehl.<br>Sonn- und<br>Festtage<br>Tage | Entladen                               | Anzahl<br>der<br>Löschtage<br>einschl,<br>Sonn-und<br>Festtage | Dauer<br>der<br>Thalfahrt<br>einschl.<br>Sonn-und<br>Festtage<br>Tage | Thatsäch-<br>liches Lade<br>Quantum<br>in<br>Tonnen |
| 86          | Schleppkalm No. 7       |                    | vom 4 , bis 11 ,      | в                                                             | 5                                                                      | 12 1: 40                               |                                                                |                                                                       | 4.400                                               |
| 87          | Cureppeau 30. 1         | -                  | " 24 4 " 26,4         | 3                                                             | 6                                                                      | vom 17/4 bis 20/1                      | 4                                                              | 3 2                                                                   | 1 460<br>1 510,35                                   |
| . 88        |                         |                    | . 9/5 . 12/5          | 4                                                             | 10                                                                     | 23.5 - 30.5                            | 8                                                              | 3                                                                     | 1 090                                               |
| 89          |                         |                    | " 3/6 " 8/6           | 6                                                             | 7                                                                      | · 16/6 · 27/6                          | 12                                                             | 3                                                                     | 1.039                                               |
| 90          |                         |                    | . 1/2 6/2             | 6                                                             | 6                                                                      | 13/3 + 17/ <sub>7</sub>                | 5                                                              | 2                                                                     | 1 111.43                                            |
| 91          |                         |                    | 20/2 20/2             | 1                                                             | á                                                                      | 26 2 178                               | 7                                                              | 2                                                                     | 1 082.5                                             |
| 92          |                         |                    | 1/8 6/8               | 3                                                             | 8                                                                      | 15 8 120 8                             | 6                                                              | 4                                                                     | 1015                                                |
| 93          |                         | -7                 | 25 27 8               | 3                                                             | 7                                                                      | 4 9 11 22 9                            | 19                                                             | 5                                                                     | 913.48                                              |
| 94          | 10                      |                    | 25 9 28 9             | 1                                                             | 3                                                                      | 2 10 m 10                              | 7                                                              | 4                                                                     | 657.5                                               |
| 95          |                         |                    | · 13/10 · 29/10       | 17                                                            | 14                                                                     | ** 18/11 ** 14/11                      | 2                                                              | 3                                                                     | 507.5                                               |
| 96          |                         |                    | 18 11 ·· 21/11        | 4                                                             | 10                                                                     | . 2 12 - 3 12                          | 5                                                              | 3                                                                     | 887.5                                               |
| 97          | Schleppkahn No. 8       | 39588 Ctr.         | 10 20                 | 8                                                             | - 51                                                                   | . 22:3 . 26 3                          | 5                                                              | 3                                                                     | 928.7                                               |
| 98          |                         |                    | . 30/3 . 5/4          | 7                                                             | 8                                                                      | 14 4 29 4                              | 7                                                              | -4                                                                    | 1 072.5                                             |
| 99          |                         |                    | - 25 4 · 27/4         | 3                                                             | 9                                                                      | . 2,5 . 15 5                           | s                                                              | 4                                                                     | 1 585                                               |
| 100         | -1                      | 1                  | 19,5 21,3             | 3                                                             | , ā                                                                    | · 27/3 · 38/3                          | 4                                                              | 2                                                                     | 1 312.1                                             |
| 101         |                         | ļ                  | · 2 6 · 6 6           | å                                                             | 6                                                                      | 13 6 2276                              | 10                                                             | 4                                                                     | 985                                                 |
| 102         |                         |                    | " 27/6 " 2/2          | 6                                                             | 5                                                                      | * 7 12 7                               | 5                                                              | 1                                                                     | 1072.5                                              |
| 103         |                         |                    | 11 <sub>/7 20/3</sub> | 7                                                             | 10                                                                     | 31.7 5 N                               | 6                                                              | 3                                                                     | 992.5                                               |
| 104         |                         |                    | ** 9 8 ** 12/8        | 4                                                             | 7                                                                      | 30 s 3, y                              | 17                                                             | 3                                                                     | 1 055                                               |
| 105         |                         |                    | 9 10.9                | 2                                                             | 5                                                                      | 16, 9 24 9                             | 9                                                              | 22                                                                    | 662,5                                               |
| 106         |                         |                    | ** 17 10 ** 21 pi     | 7                                                             | 8                                                                      | = <sup>1</sup> /11 = <sup>6</sup> 10   | б                                                              | 7                                                                     | 512.5                                               |
| 107         |                         |                    | · 14/11 · 21/11       | 8                                                             | 4                                                                      | <sup>26</sup> /11 <sup>11</sup> .12    | 16                                                             | 5                                                                     | 687.8                                               |
| 108         |                         |                    | m 17/12 m 19/12       | 3                                                             | 7                                                                      | n 27/12 n 31/12                        | 5                                                              | 5                                                                     | 1 075                                               |
| 109         | Schleppkalın No. 9      | 32114 Ctr.         | 2   19                | 18                                                            | 9                                                                      | n <sup>29</sup> /1 n <sup>15</sup> , 3 | 44                                                             | 3                                                                     | 599.3                                               |
| 110         | > - 2                   |                    | - 17/3 - 22/3         | 6                                                             | 13                                                                     | $m=\frac{5}{14},  m=\frac{10}{74}$     | 6                                                              | 3                                                                     | 977.5                                               |
| 111         |                         |                    | n 14/4 n 18/4         | 5                                                             | 6                                                                      | ** <sup>95</sup> /4 ** <sup>1</sup> /5 | 7                                                              | 3                                                                     | 1 125                                               |
| 112         |                         |                    | m 3/2 m 8/5           | 4                                                             | в                                                                      | = 15/5 = 18 5                          | 4                                                              | 2                                                                     | 1 125                                               |
| 113         |                         | - 3                | · 21/5 · 27/5         | 7                                                             | 6                                                                      | + 3/0 + 18/0                           | 13                                                             | 3                                                                     | 1 065                                               |
|             |                         | 113                |                       |                                                               |                                                                        |                                        |                                                                |                                                                       |                                                     |

|              | 1.                                      | 2.                 | 3.                | 4.                                                             | Б.                                                                     | 6,                                         | 7.                                                              | 8.                                                                    | 9,                                                  |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Laufende No. | Name<br>des<br>Schiffes                 | Lade-<br>fähigkeit | Beladen           | Anzahl<br>der<br>Ladetage<br>einschl.<br>Sonn- und<br>Festtage | Dauer<br>der<br>Bergfahrt<br>einschl.<br>Sonn- und<br>Festtage<br>Tage | Entladen                                   | Anzabl<br>der<br>Lüschtage<br>einschl,<br>Sonn- und<br>Festtage | Dauer<br>der<br>Thalfabrt<br>einschl.<br>Sonn-und<br>Festtage<br>Tage | Thatsäch-<br>liches Lade<br>Quantum<br>in<br>Tonnen |
| 114          | Schleppkahn No. 9                       |                    | vom 19 g bis 22/6 | 4                                                              | 5                                                                      | vom <sup>28</sup> /6 bis <sup>2</sup> /7   | 5                                                               | 2                                                                     | 1 437,5                                             |
| 115          | вешерркани во. в                        |                    | . 5/2 . 11/2      | 7                                                              | 4                                                                      | n 16/7 n 18/7                              | 3                                                               | 3                                                                     | 1 218,23                                            |
| 116          |                                         |                    | 22/7 25/7         | 4                                                              | 11                                                                     | . 6/8 . 10/8                               | 5                                                               | 4                                                                     | 1 017.5                                             |
| 117          |                                         |                    | 15/8 20 8         | 6                                                              | 8                                                                      | 29 8 77 3/9                                | 6                                                               | 6                                                                     | 595                                                 |
| 118          |                                         | 11                 | . 10/0 , 12/0     | 3                                                              | 9                                                                      | 22/9 8/10                                  |                                                                 | 4                                                                     | 707,5                                               |
| 119          |                                         |                    | · 13/10 · 19/19   |                                                                | 10                                                                     | - 29/10 - 5/11                             |                                                                 | 6                                                                     | 575                                                 |
| 120          |                                         |                    | , 12/11 n 17/11   |                                                                | 12                                                                     | n 30/11 n 3/12                             | 1                                                               | 4                                                                     | 1 435                                               |
| 121          |                                         |                    | * 8/12 * 12/12    | 1                                                              | 6                                                                      | n 19/12 n 27/12                            |                                                                 | 4                                                                     | 1 15 5                                              |
| 122          | Schleppkahn No. 10                      | 32219 Ctr.         |                   | 13                                                             | 9                                                                      | n 29/1 , 13/3                              | 43                                                              | 3                                                                     | 734.2                                               |
| 123          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                    | n 17/3 n 23/3     | 7                                                              | 12                                                                     | 8/4 9/4                                    | 5                                                               | 3                                                                     | 1 068                                               |
| 124          |                                         |                    | 13/4 4 46/4       | 4                                                              | 6                                                                      | , 23/4 · 26/4                              | 4                                                               | 2                                                                     | 1 107.5                                             |
| 125          |                                         |                    | 29 1 3/s          | 5                                                              | 4                                                                      | " 8 5 " 11/s                               | 6                                                               | 2                                                                     | 1 580                                               |
| 126          |                                         |                    | . 16 5 . 16/5     | 1                                                              | 4                                                                      | + 21/s + 24/s                              | 4                                                               | 3                                                                     | 1 176                                               |
| 127          |                                         |                    | 29/5 30/5         | 3                                                              | 7                                                                      | 7/6 11 20/6                                | 14                                                              | 4                                                                     | 1015                                                |
| 128          |                                         |                    | m 25/6 m 29/6     | 5                                                              | 6                                                                      | 6 7 3,7                                    | 4                                                               | 2                                                                     | 1 262                                               |
| 129          |                                         |                    | . 12/7 . 13/7     | 2                                                              | 7                                                                      | , 21/7 . 24/7                              | 4                                                               | 2                                                                     | 1 232.5                                             |
| 130          |                                         |                    | . 27/7 29/5       | 3                                                              | 8.                                                                     | 7/8 - 15/8                                 | 9                                                               | 2                                                                     | 1 012.5                                             |
| 131          |                                         |                    | , 18/8 · 21/8     | 4                                                              | 11                                                                     | 2/9 14/9                                   | 13                                                              | 6                                                                     | 1 037.5                                             |
| 132          |                                         |                    | 28/9 27/9         | 7                                                              | 6                                                                      | 27 4/10 sp 13/10                           | 10                                                              | 4                                                                     | 567.5                                               |
| 133          |                                         |                    | 18/10 21 16       | 14                                                             | 7                                                                      | " 8/11 " 12/11                             |                                                                 | 4                                                                     | 530                                                 |
| 134          |                                         |                    | 17/11 21/1        | 1                                                              | 20                                                                     | " 12/12 " 16/15                            |                                                                 | 4                                                                     | 1 110                                               |
| 135          | Schleppkalm No. 11                      | 31877 Ctr.         |                   | 11                                                             | 10                                                                     | n 7 4 11 16 4                              | 10                                                              | 5                                                                     | 1 067,5                                             |
| 136          |                                         |                    | . 22/4 . 24/4     | 3                                                              | 7                                                                      | 2/5 13/5                                   | 12                                                              | 4                                                                     | 1 020                                               |
| 137          |                                         |                    | 18/5 21/5         | 4                                                              | 6                                                                      | . 28 5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 10                                                              | 3                                                                     | 1 062.5                                             |
| 138          |                                         |                    | 10/6 13/6         | 4                                                              | 5                                                                      | ** 19 s ** 20/6                            | 12                                                              | 2                                                                     | 1 057.5                                             |
| 139          |                                         | 1                  | . 3/1 . 9/1       | 7                                                              | 4                                                                      | , 11,7 m 26/7                              | 13                                                              | 3                                                                     | 1 224,5                                             |
| 140          |                                         |                    | 20/7 30/7         | 1                                                              | 5                                                                      | 5 5 · 16 8                                 | 12                                                              | 2                                                                     | 1 004,95                                            |
|              | 1                                       |                    | 19/8 23/8         | 4                                                              | 10                                                                     | , 2/g 6/9                                  | 5                                                               | 7                                                                     | 1 010                                               |

|              |                         | 2.                 | 8,                                  | 4.                                                            | 5                                                                     | 6.                                                                | 7.                                                              | 8.                                                                    | 9.                                                  |
|--------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Lanfende No. | Name<br>des<br>Schiffes | Lade-<br>fähigkeit | Beladen                             | Anzahl<br>der<br>Ladetage<br>einschl.<br>Sonn-und<br>Festtage | Dauer<br>der<br>Bergfahrt<br>einschl,<br>Sonn und<br>Festtage<br>Tage | Entladen                                                          | Anzahl<br>der<br>Löschtage<br>einschl.<br>Sonn- and<br>Festtage | Daner<br>der<br>Thalfahrt<br>einschl,<br>Sonn-und<br>Festtage<br>Tage | Thatsäch-<br>liches Lade<br>Quantum<br>in<br>Tonnen |
| 4.40         | (1) 1 1 1 1 N - 11      |                    |                                     | 7                                                             | 9                                                                     | voiu <sup>∞</sup> / <sub>e</sub> bis <sup>7</sup> / <sub>10</sub> | 8                                                               | 4                                                                     | 670                                                 |
| 142          | Schleppkahn No. 11      | _                  | voin 14/9 bis 20/9  n 12/10 m 14/10 |                                                               | 14                                                                    | 29/10 29/10                                                       | 1                                                               | 6                                                                     | 605                                                 |
| 144          |                         |                    | " \$/11 " 11/11                     | 7                                                             | 9                                                                     | " 21/11 " 23/11                                                   | 3                                                               | 3                                                                     | 700                                                 |
| 145          |                         |                    | " 711 " 7/11<br>" 27/11 " 29/11     | 3                                                             | 8                                                                     | n 8/12 m 12/12                                                    | 5                                                               | 3                                                                     | 1 192,5                                             |
| 146          | Schleppkahn No. 12      | 21 602 Ctr         | , 2/1 n 20/1                        | 19                                                            | 8                                                                     | 29/1 13/3                                                         | 44                                                              | 3                                                                     | 793.51                                              |
| 147          | . wite ppkant 202 12    | 31032 ( 11.        | " 12/3 " 21/3                       | 11                                                            | 8                                                                     | y 5/4 m 8/4                                                       | 4                                                               | 2                                                                     | 1 495                                               |
| 148          |                         |                    | " 11/4 " 14/4                       | 4                                                             | 7                                                                     | " 22/4 " 30/4                                                     | 9                                                               | 2                                                                     | 1 265,38                                            |
| 149          |                         |                    | , 2/s , 7/s                         | 5                                                             | 4                                                                     | , 12/5 16/5                                                       | 5                                                               | 2                                                                     | 1 310                                               |
| 150          |                         |                    | n 19/3 n 27/3                       | 9                                                             | 5                                                                     | n 2/6 n 10/6                                                      | 9                                                               | 2                                                                     | 1 340                                               |
| 151          |                         |                    | , 13/6 , 17/6                       | 5                                                             | 7                                                                     | 25/6 n 4/7                                                        | 10                                                              | 3                                                                     | 1 052.5                                             |
| 152          |                         |                    | , 8/7 , 16/7                        | 9                                                             | 8                                                                     | n 95/7 n 31/7                                                     | 7                                                               | 4                                                                     | 1 137.5                                             |
| 153          |                         |                    | . 5/8 , 8/8                         | 4                                                             | 5                                                                     | ,, 14/8 ., 27/8                                                   | 14                                                              | 2                                                                     | 1 082,5                                             |
| 154          |                         |                    | n 30/8 n 31/8                       | 2                                                             | 5                                                                     | , 6/9 , 20/9                                                      | 15                                                              | 3                                                                     | 930                                                 |
| 155          |                         |                    | " 21/9 " 21/9                       | 4                                                             | 2                                                                     | 19/10 p 22/10                                                     | 4                                                               | 6                                                                     | 605                                                 |
| 156          |                         |                    | . 29 10 . 13/11                     | 16                                                            | 10                                                                    | , 24/11 n 25/11                                                   | 2                                                               | 4                                                                     | 700                                                 |
| 157          |                         |                    | · 30/11 · 3/12                      | 3                                                             | 10                                                                    | n 11/12 n 17/12                                                   | 5                                                               | 4                                                                     | 972.5                                               |
| 158          | Schleppkalm No. 13      | 16226 Ctr.         | n 24/1 n 16/3                       | 51                                                            | 8                                                                     | 23/3 2 30/3                                                       | 6                                                               | 2                                                                     | 642.5                                               |
| 159          |                         |                    | , 2/4 , 8/4                         | 7                                                             | 5                                                                     | " 14/4 " 20/4                                                     | 7                                                               | 3                                                                     | 796.33                                              |
| 160          |                         |                    | 1, 21/4 1, 25/4                     | 2                                                             | 5                                                                     | " 1/s " 4/s                                                       | 4                                                               | 2                                                                     | 732.5                                               |
| 161          |                         |                    | 7/5 , 8 5                           | 2                                                             | Б                                                                     | , 14/s , 21/s                                                     | 8                                                               | 3                                                                     | 607,5                                               |
| 162          |                         |                    | . 25/5 ., 29/3                      | 5                                                             | 5                                                                     | , 4/6 , 6/6                                                       | 3                                                               | 3                                                                     | 767.5                                               |
| 163          |                         |                    | , 10 6 , 12/6                       | 3                                                             | 5                                                                     | 18/6 + 20/6                                                       | 3                                                               | 3                                                                     | 773,8                                               |
| 164          |                         |                    | , 24/6 , 27/6                       | 4                                                             | 7                                                                     | , 5/2 ,, 10/7                                                     | 6                                                               | 2                                                                     | 819,5                                               |
| 165          |                         |                    | , 13/7 , 16/7                       | 4                                                             | 6                                                                     | " <sup>23</sup> / <sub>7</sub> " <sup>29</sup> / <sub>7</sub>     | 7                                                               | 2                                                                     | 683,2                                               |
| 166          |                         |                    | , 1/8 ,, 4/8                        | 4                                                             | 5                                                                     | , 10/8 , 16/8                                                     | 7                                                               | 1                                                                     | 606,5                                               |
| 167          |                         |                    | , 18/s ,, 23/s                      | 5                                                             | 8                                                                     | , X1/8 ,, 12/9                                                    | 13                                                              | 4                                                                     | 620                                                 |
| 168          |                         |                    | 17/9 18/9                           | 2                                                             | 11                                                                    | ·, 10/9 ·, 6/10                                                   | 7                                                               | 11                                                                    | 402.3                                               |
| 169          |                         |                    | , 19 10 - 1 11                      | 17                                                            | 10                                                                    | " 16/11 " 16/11                                                   | 3                                                               | 4                                                                     | 325                                                 |

| Laufemle No.            | Name<br>dss<br>Schiffes                 | Lade-<br>fähigkeit       | Beladen                                | Anzahl<br>der<br>Ladetage<br>einschl.<br>Sonn-und<br>Festtage | Daner<br>der<br>Bergfahrt<br>einschl.<br>Sonn-und<br>Festtage<br>Tage | Entladen                                 | Anzahl<br>der<br>Löschtage<br>einschl.<br>Sonn-und<br>Festtage | Dauer<br>der<br>Thalfahrt<br>einschl,<br>Sonn-und<br>Festtage<br>Tage | Thatsiich-<br>liehes Lade-<br>Quantum<br>in<br>Tonnen |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 170                     | Sehleppkahn No. 13                      |                          | vom <sup>21</sup> pbis <sup>21</sup> p | 3                                                             | 7                                                                     | vom <sup>1</sup> /12bis <sup>4</sup> /12 | 4                                                              | 4                                                                     | 500                                                   |
| 171                     | . cur pp.cam . vo. 13                   |                          | + 9 12 + 15 12                         | 1                                                             | 7                                                                     | + 23 12 + 37 12                          |                                                                | 4                                                                     | 1 007.5                                               |
| 172                     | Schleppkahn No. 14                      | 16341 Ctr                |                                        | 3                                                             | 7                                                                     | 20 3 - 21 3                              | 2                                                              | 2                                                                     | 645                                                   |
| 173                     |                                         |                          | 21 2 2 4                               | 10                                                            | 6                                                                     | v 10                                     | 2                                                              | 2                                                                     | 796.5                                                 |
| 174                     |                                         |                          | . 11 . 19 1                            | 7                                                             | 9                                                                     | 1 29 1 3 3                               | ô                                                              | 3                                                                     | 636,5                                                 |
| 175                     |                                         |                          |                                        | 3                                                             | 5                                                                     | , 13 , 20/3                              | 6                                                              | 2                                                                     | 715                                                   |
| 176                     |                                         |                          | , 21 5 - 21 5                          | 2                                                             | 5                                                                     | 20 30 30 30                              | 1                                                              | 2                                                                     | 809.5                                                 |
| 177                     |                                         |                          | . 2 6                                  | 7                                                             | 6                                                                     | · 15 · 4 2                               | 22                                                             | 4                                                                     | 667.5                                                 |
| 178                     |                                         |                          | 11 ; 12 ;                              | 2                                                             | ā                                                                     | n 18 2 n 21 2                            | 4                                                              | 2                                                                     | 745.25                                                |
| 179                     |                                         |                          | ** 21 7 ** 21 7                        | 1                                                             | 5                                                                     | # 30.7 # N N                             | 10                                                             | 2                                                                     | 695                                                   |
| 180                     |                                         |                          | " 11 N " 11 N                          | 4                                                             | 6                                                                     | 21 5 ,. 16/9                             | 27                                                             | 3                                                                     | 770                                                   |
| 181                     |                                         |                          | y 21 y 21 y                            | 1                                                             | 9                                                                     | 11 9 19 10 10                            | 7                                                              | 2                                                                     | 395                                                   |
| 182                     |                                         |                          | + V 10 ** 25 10                        | 19                                                            | 17                                                                    | n 14 II n 15/12                          | 2                                                              | 3                                                                     | 475                                                   |
| 183                     |                                         |                          | . 19.11 . 25 11                        | 5                                                             | 7                                                                     | n 1,12 n 12                              | 4                                                              | 4                                                                     | 472.5                                                 |
| 184                     |                                         |                          | H 12 H 17                              | - 5                                                           | 7                                                                     | er 21 12 er 28 12                        | 8                                                              | 4                                                                     | 777,5                                                 |
| 184 =<br>150 =<br>113 = | Summe aller Schift                      | e mit über<br>e mit über | 600 t Lading<br>600 t Lading,          | 1017<br>741                                                   | 1338<br>1025                                                          |                                          | 12s0<br>10s6                                                   | 618<br>459                                                            | 153545,20<br>136720,35                                |
|                         | abzüglich derer mi<br>zeit von mehr als |                          |                                        | 520                                                           | 769                                                                   |                                          | 611                                                            | 348                                                                   | 103300,05                                             |

# Zusammenstellungen und Ermittlung der Durchschnitte.

| Zahl<br>der Fahrten | Ladetage                                              | Bergfahrt-<br>Tage | Lüschtage                   | Thalfahrt-<br>Tage | Lade-<br>quantum<br>t | Bemerkungen                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                                       | I. Sämmtl          | iche Schiffe.               |                    |                       | In sämmtlichen ange<br>gebenen Zeiten sind di   |
| 184                 | 1 017                                                 | 1 338              | 1 280                       | 618                | 153 545,2             | Sonn- und Festtage, so<br>wie die Tage, an dene |
|                     |                                                       | Durchse            | hnittlich                   |                    |                       | durch Niedrig- and Hoch                         |
| 1                   | 5,5                                                   | 7,3                | 7                           | 3.4                | 834.5                 | wasser die Schifffahrt ge                       |
|                     | ģ <b>1</b>                                            |                    |                             |                    | 151.7                 | hemmt war, einbegriffe                          |
| . 1                 | Ladetage, ab-<br>zilglich 2 Tage<br>für Warten<br>3.5 | . 1                | 1                           |                    | 119,2                 |                                                 |
| 1                   | oder 1                                                |                    |                             |                    | 238,5                 |                                                 |
| 1                   | 4,9                                                   | Durchso            | hnittlich<br>7.2            | 3.6                | 911.5                 |                                                 |
| 1                   | 1                                                     | 0.0                | 1.2                         | 3.0                | 186.0                 |                                                 |
|                     | Ladetage, ab-<br>züglich 2 Tage<br>für Warten         | •                  | 1                           |                    | 126.6                 |                                                 |
| 1                   | 2,9<br>oder 1                                         | :                  |                             |                    | 314,3                 |                                                 |
| 111. Sc             | chiffe unter<br>Lösch                                 |                    | h derer mit<br>ehr als 10 T |                    | o- oder<br>103 300,05 |                                                 |
|                     |                                                       | Durchs             | hnittlich                   |                    |                       |                                                 |
| 1                   | 4,6                                                   | 6,8                | 5,4                         | 3,0                | 914,1                 |                                                 |
|                     | 1                                                     | ,                  |                             |                    | 198,7                 | 1                                               |
|                     | Ladetage, ab-<br>ztiglich 2 Tage<br>für Warten        |                    | 1                           |                    | 169,3                 |                                                 |
| 1                   | 2,6                                                   |                    |                             |                    |                       |                                                 |
|                     | oder 1                                                |                    |                             |                    | 351.6                 | 1                                               |

## Bestimmung

der

### Schleusungsdauer für Einzel- und Schleppzugschleusen.

Bemerkung: Die Annahmen über die Dauer der einzelnen Bewegungen sind nach den in den Akten der Königlichen Kanal-Kommission zu Münster enthaltenen Berechnungen gemacht.

### 1. Einzelschleusen.

### A. Einzelschiffe.

Schiff will vom Unter- zum Oberwasser.

| uw v |            |
|------|------------|
|      | T Superior |
|      | . u.w      |

a) Schleuse liegt zum Einfahren bereit.
Einfahren . . . . . . . . . 4 Min.
Unterthor-Schliessen . . . . 1 ...

his zum Wiederbeginn einer Schleusung.

ein Schiff um 2 Minuten auf

14 Minuten.

 h) Aus der Schleuse ist eben ein vorhergehendes Schiff im Oberwasser ausgefahren.
 Bis zum Einfahren des nachfolgenden Schiffes vergeht an Zeit

Oberthor-Schliessen . . . 1 Min. Schleusenleeren . . . . 5 ., Unterthor-Oeffnen . . . . . 1 ,,

zusammen 7 Min.

Der Aufenthalt des Schiffes vermehrt sich daher um 7 Minuten auf 21 Minuten.

- e) Schleuse soll gerade von einem vorhergehenden Schiffe durchfahren werden.
- Der Anfenthalt des nachfolgenden Schiffes vermehrt sieh dadurch um 23 Minuten, beträgt also 23+14=37 Minuten. Durchschuittlicher Schleusenaufenthalt  $\frac{14+21+37}{6}=24$  Minuten.

### 2. Einzelschiffe mit Krenzung.

a) Schleuse liegt zum Einfahren bereit



bezw. 14 Min. wie unter 1 a Aufenthalt für ein Schiff.

| Einfahren   | des   | k    | reuz | en | den |    |      |   |
|-------------|-------|------|------|----|-----|----|------|---|
| Schiffes    |       |      |      |    |     | 4  | Min. |   |
| Oberthor-Se | hlies | ser  | ι .  |    |     | 1  | ,,   |   |
| Schleusenle | eren  |      |      |    |     | 5  | 22   |   |
| Unterthor-C | effne | m    |      |    |     | 1  | +9   |   |
| Ausfahren . |       |      |      |    |     | 3  | 22   |   |
| Unregelmäs  | sigk  | eite | n .  |    |     | 2  | **   | • |
|             |       |      | zusa | mi | nen | 32 | Min. |   |

bis zum Wiederbeginn einer Doppelschleusung.

 h) In die Schleuse will gerade ein krenzendes Schiff einfahren. Einfahren des krenzenden

|              |       |    | zu  | SAT | nm | en | 16 | Min. |
|--------------|-------|----|-----|-----|----|----|----|------|
| Unregelmäs   | sigke | it | en  | ٠   | ٠. |    | 2  | 55   |
| Schiffes     |       |    |     |     |    |    | 3  | 27   |
| Ausfahren    | des   |    | kre | uze | nd | en |    |      |
| Unterthor-O  | effne | n  |     |     |    |    | 1  | **   |
| Schleusenlee |       |    |     |     |    |    |    |      |
| Oberthor-Se  |       |    |     |     |    |    |    | 22   |
| Schiffes     |       |    |     |     |    |    |    |      |

Der Aufenthalt des aufwärtsfahrenden Schiffes vermehrt sich also um 16 Minuten auf 30 Minuten.

 c) Schleuse soll gerade von einem vorhergehenden Schiffe durchfahren werden.

Der Aufenthalt des nachfolgenden Schiffes vermehrt sieh daher um 32 Minuten, beträgt also  $32\,+\,14\,=\,46$  Minuten.

Durchschnittlicher Schleusenaufenthalt daher

$$\frac{14+30+46}{3} = 30$$
 Minuten.

Nimut man nun an, dass durchschnittlich zur Hälfte Kreuzungen von Schiffen an den Schleusen stattfinden, zur Hälfte aber nicht, so ergieht sich der durchschnittliche Aufenthalt in einer Einzelschleuse

zu 
$$\frac{24+30}{2} = 27$$
 Minuten.

Liegen 2—3 Einzelschleusen nebeneinander, wie z. B. für den Dortmund-Rein-Kanal unbedingt erforderlich, so wird der durchschnittliche Aufenthalt sich etwas verkluzen, etwa auf 24 Minuten.

Die Leistung einer Schleuse beträgt unter den gleichen Annahmen in  $2\cdot 23 = 48$  Minuten = 2 Schiffe (1 aufgeheudes, 1 abgehendes) ohne Kreuzung; in 32 Minuten 1 auf: mud 1 abgehendes Schiff mit Kreuzung; in 78 Minuten daher 2 aufgehende und 2 abgehende Schiffe, in einem Tage von 22 Stunden Betriebsdauer daher  $\frac{22\cdot 60}{-76} = 17\cdot 2 = 34$  aufgehende und 34 abgehende Fahrzeuge.

Bei sehr starkem Verkehr muss man annehmen, dass etwa 4/s der von der Hauptverkehrsrichtung kommenden Schiffe mit allen Schiffen der z. Zt. um 1/s sehwächeren Verkehrsrichtung kreuzen; die Leistungsfähigkeit einer Schleuse ist dann in

5 aufgehende und 4 abgebende Schiffe, in einem Tage von 22 Betriebsstunden daher

$$\frac{22.60}{151} = 9.5 = 45 \text{ aufgehende und}$$

$$9.4 = 36 \text{ abgehende Schiffe.}$$

### B. Schleppzüge, bestehend aus einem Schleppdampfer und 2 Schleppkähnen.

Es ist vorausgesetzt, dass Doppelschleusen vorhanden sind.

Es wird ferner angenommen, dass der Schleppdampfer mit durchgeschleust werden muss. 2 Schiffe gehen durch Schleuse 1, das dritte Schiff durch die audere Schleuse 11.



Für den Aufenthalt ist nur maassgebend das Durchschleusen der beiden, dieselbe Schleuse I benutzenden Fahrzeuge.

a) Schleuse I ist zum Einfahren bereit.

gefahren.

b) Aus der Schleuse I ist eben ein vorhergehendes Schiff ausge-

zusammen 57 Min.

Dharder Google

| c) Im Falle, sowohl in Schleuse 1 wie 11 gerade mit dem Ein-<br>Iahren vorhergehender Schiffe begonnen wird, verlängert<br>sieh der Aufenthalt nach A. 1e um 23 Minuten, beträgt<br>also 57 + 23 = | 80 Min |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Durchschnittlicher Schleusenaufenthalt eines Schleppzuges =                                                                                                                                        | oo am. |
| $\frac{57 + 64 + 80}{3} = 67 \text{ Minuten.}$                                                                                                                                                     |        |

#### 2. Mit Kreuzung.

- a) Schleuse I ist zum Einfahren bereit.

  - dazu für Lösen und Wiederzusammensetzen des Schleppzuges 20 "
    zusammen 68 Min.
- b) In die Schleuse I will gerade ein kreuzendes Schiff einfahren. Nach A. 2b vermehrt sich der Aufenthalt des ersten aufwärtsgehenden Schiffes und damit derjeuige des ganzen Schleppzuges um 16 Min., beträgt also 66 + 16 = . . 82 M
- e) Beide Schleusen sollen gerade von vorhergehenden Schiffen durchfahren werden.
  - Der Aufenthalt verlängert sich nach A. 2c um 32 Minuten,
  - Durchsehnittlicher Schleusenaufenthalt eines Schleppzuges zu

$$\frac{66 + 82 + 98}{3} = 82$$
 Minuten.

Nimut man nun wieder an, dass durchsehnittlich zur Hälfte Kreuzungen von Schifften an den Schleusen stattfinden, zur Hälfte aber nicht, so ergiebt sich der durchsehnittliche Aufenthalt eines Schleppzages zu

$$\frac{67 + 82}{2} = 75$$
 Minuten.

Die Leistung jeder einzelnen Schleuse ist genau so wie bei A., also täglich für eine Doppelschleuse 08 aufgehende und 68 abgehende Fahrzeuge, und bei stärkstem Verkehr 90 aufgehende und 172 abgehende Fahrzeuge.

### II. Schleppzugschleusen.

Schleppzüge, bestehend aus einem Schleppdampfer und 2 Sehleppkähnen Schleppzug will vom Unter- zum Oberwasser.



### 1, Ohne Kreuzung.

a) Schleuse liegt zum Einfahren bereit.

Einfahren (255 m Länge bei 0,6 m/Sek, Geschw.) 7 Min.
Untertror/- Schliessen 1 , 1 ,
Schleusenfullen 10 , 10 ,
Oberthor-Oeffnen 1 , 1 , n

 Uebertrag
 .
 19 Min.

 Ausfahren (280 m Länge bei 0,8 m/Sek,Geschw.
 .
 6 m

 Unregelmässigkeiten
 .
 2 m

 zusammen
 .
 27 Min.

Da der Schleppzug in dieser Zeit rund 500 m =  $^{1}$ /<sub>2</sub> km zurücklegt und 1 km Kanal in 12 Minuten durchfahren wird, vermindert sich der Aufenthalt für einen Schleppzug um 6 Minuten auf 21-Minuten.

bis zum Wiederbeginn einer Schleusung.

b) Aus der Schleuse ist eben ein vorhergegangener Schleppzug ausgefahren. Bis zum Einfahren des nachfolgenden Schleppzuges vergeht an Zeit:

Oberthor-Schliessen . . . 1 Min. Schleusenleeren . . . . 10 "

Unterthor-Oeffnen . . . 1 ,... zusammen . . 12 Min.

Der Aufenthalt vermehrt sich daher gegen a um 12 Minuten auf 21+12=33 Minuten.

c) Schleuse soll gerade von einem vorhergehenden Schleppzuge durchfahren werden.
Der Aufenthalt des nachfolgenden Schleppzuges vermehrt sich daher um

39 Minuten auf 21 + 39 = 60 Minuten.

Durchschnittlicher Schleusenaufenthalt  $\frac{21 + 33 + 60}{9} = 38$  Minuten.

### 2. Mit Kreuzung.

a) Schleuse liegt zum Einfahren bereit.
Einfahren . 7 Min.
Unterthor-Schliessen . 1 ,
Schleusenfüllen . 10 ,
Oberthor-Oeffnen . 1 ,
Ausfahren . 6 ,
Unregelmässigkeiten . 2 ...
zusammen . 27 Min.

bezw. Aufenthalt für einen Schleppzug 21 Minuten wie unter 1a.

 Einfahren des kreuzenden
 7 Min.

 Schleppzuges
 7 Min.

 Oberthor-Schliessen
 1 r

 Schleusenleeren
 10 r

 Unterterthor-Oeffnen
 1 r

 Ausfahren
 6 r

 Unregemässigkeiten
 2 r

 zusammen
 54 Min.

bis zum Wiedereinfahren des zweiten berggehenden Schleppzuges. b) In die Schleuse will eben ein kreuzender Schleppzug einfahren.

Die Schleusung des krenzenden Schleppzuges erfordert nach 1a 27 Minuten.

Um diese Zeit wird der Aufenthalt des zu Berg fahrenden Schleppzuges vermehrt, also auf 21 + 27 = 48 Minuten.

 e) In die Schleuse will gerade ein bergwärts vorangegangener Schleppzug einfahren.

Die Schleusung dieses und des dann krenzenden Schleppzuges vermehrt den Aufenthalt des in Frage stehenden bergwärts nachfolgenden Schleppzuges um 54 Minuten, also auf 21 + 54 = 75 Minuten.

Durchschnittlicher Schleusenaufenthalt bei kreuzenden Schleppzügen daher

$$\frac{21+48+75}{9}=48$$
 Minuten.

Nümnt man wieder an, dass durchschnittlich zur Hälfte Kreuzungen von Schleppzügen an den Schleusen stattfinden, zur Hälfte aber nicht, so ergiebt sieb der durchschnittliche Aufenthalt eines Schleppzuges zu

$$\frac{38+48}{2}=43$$
 Minuten =  $3^{1}/_{2}$  Kilometer Fahrt auf freier Streeke.

Die Leistung einer Zugsehleuse ermittelt sieh unter der Annahme, dass die Hällte der Schleppzüge kreuzen, die andere Hällte nicht und dass der Verkehr nach beiden Richtungen gleich stark ist, wie folgt:

In 2.39 = 78 Minuten werden zwei sieh nicht kreuzende Schleppzüge gesehlenst, einer bergwärts, einer thalwärts.

In 54 Minuten werden zwei krenzende Schleppzüge geschleust, also

in 132 Minuten 2 bergwärts, 2 thalwärts gehende Schleppzüge und in einem Tage von 22 Stunden Betriebszeit

 $=rac{22.60}{132}=\mathrm{rund}\ 10.2=20\ \mathrm{Schleppzüge}=60\ \mathrm{Fahrzeuge}\ \mathrm{zn}\ \mathrm{Berg}$ 

und 20 Schleppzüge = 60 Fahrzenge zu Thal.

Bei sehr starken Verkehr werde wieder angenommen, dass die Schleppzugzahl in der z. Zt. sehwächeren Verkehrsrichtung = 4/5, derjenigen in der stärkeren Richtung ist, und dass 4/5 der Schleppzuge des stärkeren Verkehrs mit sämmtlichen Schleppzugen des sehwächeren Verkehrs kreuzen.

Die Leistung einer Schleppzugschleuse ist dann:

in 39 Minuteu 1 Schleppzug bergwärts

in 22 Stunden 22.60

 $\frac{22.60}{255} = \text{rund } 5.5 = 25$  Schleppzüge mit 75 Schiffen bergwärts

and 
$$5.4 = 20$$
 , , 60 , thalwarts.

Die Leistungsfähigkeit einer Schleppzugschleuse ist demnach um ein Sechstel geringer als die zweier Einzelschleusen.

Für den Verkehr einzelfahrender Schiffe oder eines aus einem Schleppdampfer und einem Schleppkahn bestehenden Zuges wird die Schleppzugschleuse mit einem dritten Haupt versehen.

### III. Sehr starker Verkehr.

Der Verkehr ist so stark, dass zur Bewältigung desselben 3 nehen einander liegende Einzelschleusen oder 2 neben einander liegende Zugschleusen erforderlich sind.

Schleppzäge von 1 Dampfschiff und 2 Schleppkähnen.

oder

### A. 3 Einzelschleusen.

Für jedes Schiff steht eine Schleusse zur Verfügung. Sämmtliche Fahrzeuge eines Schleppinges sind in ihrer Schleusungsdauer abhängig von dem zuletzt greschleusten Schiff. Es muss angenommen werden, dass im Durchschnitt jede der drei Einzelschleusen in dum Augenblieke des Eintreffens des Schleppinges sich in einem der oben betrachteten drei Zustände hefindet. Die Schleusung des letzten Schiffes wird dennach dauern

Da ab und zu günstigere Verhältnisse eintreten werden, soll der mittlere Anfenthalt des Schleppzuges in der 3fachen Einzelschleuse zu

60 Minuten

angenommen werden.

Leistungsfähigkeit der Schlensen in einem Tage

a) unter der Annahme, dass die Hälfte der Schiffe kreuzen

b) unter der Annahme stärksten Verkehrs mit 1/3 Kreuzungen =

### B. 2 Schleppzugschleusen.

Bei 2 Schleppzugsehlensen wird der Fall, dass in beide Schlensen zur Zeit der Ankunft des bergwärts fahrenden Schleppzuges je ein vorangegangener aufwärts gehender Schleppzug einfahren will, sehr selten sein. Man wird durchsehnittlich nur auf einen der beiden Fälle 1 und 2 der früheren Betrachtungen rechnen können. Etwaige besondere Verkehrsstockungen brauchen nicht in Betracht gezogen zu werden, da dieselben jeder Schleusenart gleichnässig eigen sind und den Aufenthalt an Einzelschleusen nach obigen Rechnungen in weit böherem Maasse verlängern als an Schleppzugschleusen.

Demnach würde der durchschnittliche Aufenthalt in einer Doppelschleppzugschlense betragen

a) ohne Kreuzung nach II. 1 a und h

$$\frac{21+33}{9} = 27$$
 Minuten,

b) mit Kreuzung nach H. 2 a und b

$$\frac{21+48}{2} = 34$$
 Minuten.

durchschnittlich also 
$$\frac{27+34}{2}$$
 = 30 Minuten.

Die Leistungsfähigkeit einer Doppelschleppzugschleuse ist nach den Ermittelungen unter 11 täglich

und bei sehr starkem Verkehr

50 Schleppzüge mit 150 Fahrzengen zu Berg

10 . . . 120 . , Thal

übertrifft also diejenige von 3 Einzelsehlensen.

Die durchselmittliche Zeitersparniss beträgt bei Anwendung einer Schleppzugschleuse gegenüber 2 Einzelschleusen für jeden Schleppzug

75 - 43 = 32 Minuten,

hei Anwendung zweier Schleppzugsehleusen gegenüber 3 Einzelschleusen  $60-30=30 \ {\rm Minuten},$ 

durchschnittlich also rund 30 Minuten = 21/2 km Fahrtlänge im Kanal.

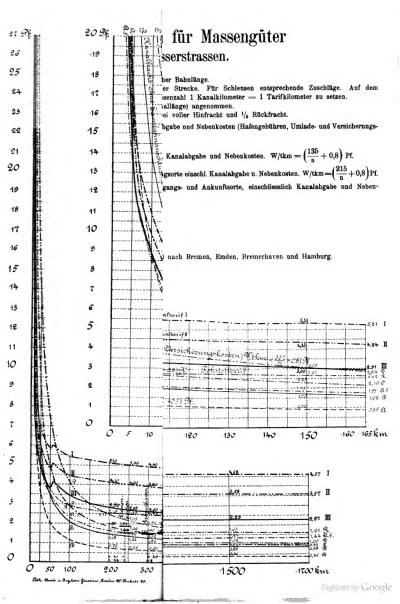

# Rhein-Elbe-Kanal.

# Darstellung

der

# Frachtkosten für Massengüter

auf

Eisenbahnen und Wasserstrassen.

# Rhein-Elbe-Kanal.

# Haupt-Zusammenstellungen

Verkehrs.

1. Dortmund-Rhein-Kanal.

# Haupt-Zusammenstellung

der im Rechnungsjahre 1892 auf der Eisenbahn beförderten Gitter, für welche sich bei Beförderung über den geplanten Dortmund-Rhein-Kanal niedrigere Gesammtfrachten als die erhobenen Eisenbahnfrachten ergeben würden, sowie Berechnung der hierdurch für die Eisenbahnen entstehenden Frachtausfüle und zwar:

- a) der in Mengen von mindestens 10 t aufgelieferten G
  üter der Spezial- und Ausnahmetarife auf Grund genaner Aufzeichnungen aus den vorhandenen Rechnungspapieren (I-III);
- sodann auf Grund verhältnissmässiger Berechnung:
  - h) der Güter der Allgemeinen Wagenladungsklassen und der in Mengen unter 10 t aufgelieferten Güter der Spezial- und Ausnahmetarife;
  - e) der Frachtstückgüter (IV).

| 1. | = = 2. | 8                | 4                                           |
|----|--------|------------------|---------------------------------------------|
|    |        | Erhobe           | ne Fracht                                   |
|    | Gewi   | cht<br>Im Ganzen | Ansheil<br>der Preussischen<br>Staatsbahnen |
|    | t      | M.               | M                                           |

### I. Zusammen-

derjenigen Güter, welche im Jahre 1892 in Wagenladungen von wenigstens Benutzung des Dortmund-Rhein-Kanals eine

| . Sendungen, bei welchen die Wassertracht eine Ersparniss von mehr als $15^{6}{}_{0}$ der Eisenbahnfracht ergiebt            | 3 744 150 | 18 694 190 | 11 576240    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
|                                                                                                                              |           | 10 004 100 | 11 310 2 (0) |
| . Sendungen, bei welchen die Wasserfracht eine Ersparniss von weniger als $15^{\rm o}_{\rm o}$ der Eisenbahnfracht ergiebt . | 2 346 890 | 6 897 1115 | 5 6 16 702   |
|                                                                                                                              |           |            |              |
| Zusammen                                                                                                                     | 6 091 040 | 25 592 105 | 17 222 942   |
| -8                                                                                                                           |           |            |              |
|                                                                                                                              |           |            |              |
|                                                                                                                              |           | 9          |              |
|                                                                                                                              |           |            |              |
|                                                                                                                              |           | 0          |              |
|                                                                                                                              |           |            |              |
| ~                                                                                                                            | \         |            |              |
|                                                                                                                              |           |            |              |
|                                                                                                                              |           |            |              |

| 5,         | 6                                           | 7.     |                            |                          | 4                    |                                                    |                               | 9               |
|------------|---------------------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
|            | fracht nach<br>zw.                          |        |                            | Wa                       | sserfra              | cht                                                |                               | Gesammt-        |
| von dem Ar | schlusshafen                                | Neben- | 24.                        | b.                       | c,                   | d,                                                 | e.                            | der Spalten i   |
| In Ganzen  | Antheil der<br>Preussischen<br>Staatsbahnen | kosten | Dortmund-<br>Rhein - Kanal | Dortmund-<br>Ems - Kanal | Mittelland-<br>Kanal | tiesnannt-<br>betrag<br>der Spalten 8<br>a + b + e | Andere<br>Wasser-<br>strassen | 7, 8 d and<br>e |
| M.         | M.                                          | M.     | M.                         | М.                       | М.                   | M.                                                 | М.                            | M.              |

### stellung

10 t Gewicht nach den Spezial- und Ausnahmetarifen versandt sind und bei Ersparniss an Fracht erzielt haben würden.

|           |            | 2 300 232<br>1 265 899 | 1 829 118<br>1 359 627 |         |           |           | 12 135 789<br>6 377 172 |
|-----------|------------|------------------------|------------------------|---------|-----------|-----------|-------------------------|
| 5 298 384 | 3 793 0cc) | 3 566 131              | 3 188 745              | 427 169 | 3 615 905 | 6 032 532 | 18 512 952              |
|           |            |                        |                        |         |           |           |                         |
|           |            |                        |                        |         |           |           |                         |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | 25 59                                            | 2 105                                 | 18 694                                           | 190                                    | 5 29                                             | 5 884                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 091 040                                                                                                                                                             | 3 744 150                                                                                                                                         | 17 222 942                                       | 8 369 168                             | 11 576 240                                       | 7 117 950                              | 8 798 000                                        | 1 505 384                                                   | a) 3 188 745<br>b) 427 160                                                                    | a) 3 566 131<br>b) 6 032 532                                                                                                                               |
| t                                                                                                                                                                     | t                                                                                                                                                 | M.                                               | М.                                    | M.                                               | М.                                     | М                                                | M.                                                          | M.                                                                                            | M.                                                                                                                                                         |
| neuen Beför- derungswege insoweit ange- nommen wird, als durch die ilberdieselben sich ergeben- den Frachten die bestehen- den Elsen- bahnfrachten unterboten werden. | erst dann be-<br>rücksichtigt<br>wird, wenn die<br>Wasserfracht<br>eine Erspar-<br>niss von mehr<br>als 15° o der<br>Eisenbahn-<br>fracht ergieht | an die<br>Preussi-<br>schen<br>Staats-<br>bahnen | å<br>an<br>andere<br>Eisen-<br>bahnen | an die<br>Preussi-<br>schen<br>Stants-<br>bahnen | an<br>an<br>andere<br>Eisen-<br>bahnen | an die<br>Proussi-<br>schen<br>Staats-<br>bahnen | an<br>andere<br>Eisen-<br>bahnen                            | reine Strøcken- fracht des Rhein- Eibe-Kanals al Dortmund- Rhein-Kanal b) Dortmund- Ems-Kanal | a) Neben-<br>gebilhren für<br>Beförderung<br>auf dem<br>Rhein-Elbe-<br>Kanal,<br>sowie<br>b) Frachten<br>und Gebühren<br>für andere<br>Wasser-<br>strassen |
| wenn Wettbe-<br>werb der                                                                                                                                              | b.<br>wenn dieser<br>Wettbewerb                                                                                                                   | a.<br>die Git                                    |                                       | die Güte                                         |                                        | an Bahr                                          | reine gebilbre Strucken- die fracht des auf e Rhein- Rhein- |                                                                                               | 8<br>erfræditen                                                                                                                                            |
| wird eine G                                                                                                                                                           | esammtgilter-                                                                                                                                     | derzeit                                          | Eisenbahn                             | drachten zu                                      | zahlen                                 | wenn alle                                        |                                                             | a.<br>dienden Güter                                                                           |                                                                                                                                                            |
| Durch die is<br>Rhein - Elbe -<br>tretende Fraci                                                                                                                      | Kanals ein-                                                                                                                                       | Diese                                            | Gesamm                                | tgütermenge                                      | e hat                                  | 11                                               | iese Gesa                                                   | mmtgülermen                                                                                   | ge würde be<br>zu zahler                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                       | l                                                                                                                                                 | -                                                |                                       | 2.                                               |                                        |                                                  |                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                                            |

III. Wird gemäss der ferner getroffenen Bestimmungen angenommen, dass von den obigen für den

| 3 654 624 | 2 246 490 | 10 888 765   5 021 498 | 6 945 744 4 270 770 | 2 275 MiO 908 280 | a) 1 918 247<br>b) 256 296 | a: 2 139 679<br>b: 3 619 519 |
|-----------|-----------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|
|           |           | 15 355 268             | 11 216 514          | 3 179 080         |                            |                              |
|           |           |                        |                     | 11                | 107 771                    |                              |

IV. Nach Ausweis des Beriehts über die Ergebnisse des Betriebes der Preussischen Stuatseisenbahnen im a) die in vorstehender Hauptzusammenstellung behandelten Guter der Spezial- und Ausnahmetarife b) die Güter der Allgemednen Wagenladungsklassen und die in Mengen unter 10 t aufgegebenen e) die Frachtstückgüter mit 3.69/g.

Nach dem vorbezeichneten Berieht, Anlage 16. Spalte e (Seite 213/214) sind dieselben Gitterklassen an der die vorstehend unter a) bezeichneten mit 69.3%

., ,, h) ,, ... 15,7°/<sub>o</sub>,
... ... e) ... 12.6°/<sub>o</sub>,

stellung ergiebt Folgendes:

| 2 725                                                       |                                               | 12 135 780                                                                                                |                                               |                                                                                                    | 20 29                                                                                      | 8 721  |                                                                                                  | 15 9      | 64 943                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 690 000                                                   | 1 089 247                                     | a) 1 829 118<br>b) 292 602                                                                                | a) 2 300 282<br>b) 4 984 581                  | 7 079 158                                                                                          | 18 429 942                                                                                 |        | 6 558 410                                                                                        | 9 886 240 | 6 078 708                                                                                                 |
| M.                                                          | M.                                            | M                                                                                                         | M.                                            | М.                                                                                                 | M.                                                                                         | М.     | M.                                                                                               | M.        | M.                                                                                                        |
| an Bahn<br>an die<br>Prenssi-<br>schen<br>Staats-<br>bahnen | frachten  ### ### ### ### ### ### ### ### ### | an Wass  ca reine Strecken- fracht des Rhein- Elbe-Kanals a) Dortmund- Rhein-Kanal b) Dortmund- Eus-Kanal | erfrachten  ###  ###  ###  ###  ###  ###  ### | werden zu Gunsten des Verkehrs die jetzigen Gesammt- frachten ermässigt nin Spalte 2a — Spalte 8a. | entsteht ein Einnahu en für die Preussi- schen Staats- bahnen Spalte 2a a — Spalte 8a a au |        | werden zu Gunsten des Verkehrs die jetzigen Gesammt- frachten ermässigt um Spalte 2b — Spalte 3b |           | n jährliche<br>meausfall<br>##<br>für andere<br>Eisen-<br>bahnen<br>Spalte<br>2 b #<br>Spalte<br>8 b # ## |
|                                                             | en Beförde                                    | b,<br>1 b fallenden G<br>crungswege fiber                                                                 |                                               |                                                                                                    | a.<br>ter I a fallen<br>en Beförder<br>libergehen                                          |        | wenn nur d<br>Güter auf di<br>weg                                                                |           | örderungs-                                                                                                |
| lenutzung<br>aben:                                          | des Rhei                                      | n - Elbe - Kan                                                                                            | als                                           |                                                                                                    | S e                                                                                        | hlusse | rgebuis                                                                                          | 8         |                                                                                                           |
| P. 45 - 7                                                   |                                               |                                                                                                           | Billion a position                            |                                                                                                    |                                                                                            |        |                                                                                                  |           |                                                                                                           |

Kanalverkehr geeigneten Gittern  $69^{9}/_{0}$  dem Kanale wirklich zufallen werden, so stellen sich die Zahlen wie folgt:

| 1 014 000 628 548 |           | <ul><li>a) 1 880 189</li><li>b) 2 990 749</li></ul> | 4 247 492 | 8 057 965 | 4 118 268 | 3 935 046 | 5 981 744 | 8 647 223 |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 687 548         |           |                                                     |           | 12 17     | 6 288     |           | 9 5 7 8   | 966       |
|                   | 7 281 468 |                                                     |           |           |           |           |           |           |
|                   | 7 281 468 |                                                     |           |           |           |           |           |           |
|                   |           |                                                     |           |           |           |           |           |           |

Rechnungsjahre 1892-93 (Seite 36/37) sind am Gesammtgüterverkehr betheiligt gewesen:

in Mengen von mindestens 10 t mit 88.7% o

Guter der Spezial- und Ausnahmetarife mit 7,4%/o:

Gesammt-Geldeinnahme betheiligt gewesen:

| TWO                                                                                                                                                                                                                                   | 1.                                                                                  |              | 2  | 2                         |                                      |                                                    |                                        |                                                                                                           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Rhein - Elbe<br>tretende Frack<br>wird eine G                                                                                                                                                                                         | n Folge des<br>- Kanais ein-<br>stermässigung<br>sesammtgüter-<br>seinflusst:<br>b. |              |    | tgütermeng<br>frachten zu |                                      |                                                    | unter la f                             | a.  a.  allenden Güter : gawege übergel                                                                   | zu zahlen<br>auf die nenen |
| wenn Wettbe-<br>werb der<br>neuen Beför-<br>derungswege<br>insoweit ange-<br>nommen wird,<br>als durch die<br>über dieselben<br>sich ergeben-<br>den Frachten<br>die bestehen-<br>den Eisen-<br>bahnfrachten<br>unterboten<br>werden. | wird, wenn die<br>Wasserfracht<br>eine Erspar-                                      | die Güter fa |    | die Güt                   | er unter b β an andere Eisen- bahnen | an Bahi<br>«« an die Prenssi- schen Staats- bahnen | ###################################### | an Wass  aa reine Strecken- fracht des Rhein-Elbe- Kanals a) Dortmund- Rhein-Kanal b) Dortmund- Eus-Kanal | und Gebühren               |
| t                                                                                                                                                                                                                                     | t-                                                                                  | M.           | M. | M.                        | M.                                   | M.                                                 | M.                                     | М.                                                                                                        | strassen<br>M              |

Werden diese Prozent-Verhältnisse benutzt, um auf Grundlage der in vorliegender Hauptzusammenstellung niederund e zu ermitteln, so

### 1. Güter zu a

| 8 654 624 | 2 246 490 | 10 888 765 5 0<br>16 855 268 |         | 6 915 744  |            | 2 275 800<br>8 179 | 903 280<br>080 | a)<br>b) | 1 918 247<br>256 296 |          | 139 679<br>619 519     |
|-----------|-----------|------------------------------|---------|------------|------------|--------------------|----------------|----------|----------------------|----------|------------------------|
|           |           |                              | ĺ       | . 1        |            |                    | 1              | 107      | 771                  |          |                        |
|           |           |                              |         |            |            |                    |                |          |                      | 2.       | Güter                  |
| 304 905   | 187 425   |                              |         | 1 578 211  | 967 829    | 515 469            | 204 581        | a)<br>b) | 192 486<br>26 728    | a)<br>b) | 267 759<br>452 947     |
|           |           | 8 4:7 967                    |         | 2 540      | 540        | 720                | 050            |          |                      | (-       |                        |
|           |           |                              |         | 1          |            |                    | 1              | 659 9    | 70                   |          |                        |
|           |           |                              |         |            |            |                    |                |          |                      | 3.       | Güter                  |
| 148 841   | 91 185    | 1 878 678                    | 112 908 | 1 262 786  | 776 426    | 413 740            | 164 207        | a)<br>b) | 109 637<br>15 605    | a)       | 173 699<br>293 833     |
|           |           | 2 791 586                    |         | 2 089      | 162        | 677                | 947            |          |                      |          |                        |
|           |           |                              |         |            |            |                    | t              | 170 7    | 21                   | 1        |                        |
| 4 107 870 | 2 525 100 | 14 553 041 7 0               | 71 775  | 9 781 691  | 6 014 525  | 8 205 009          | 1 272 018      | a)<br>b) | 2 215 870<br>298 629 |          | 2 581 187<br>1 866 299 |
|           |           | 21 624 816                   |         | 15 798     | 3 216      | 4 477              | 027            |          |                      | 91       |                        |
|           |           |                              |         |            |            |                    |                | 938 4    | 62                   |          |                        |
|           |           | I                            |         |            |            |                    |                |          |                      |          |                        |
|           |           |                              |         | V. Wird    | angenomm   | en, dass d         | er Verkeh      | r in     | jedem J              | ahre     | um 5° 0                |
| 8 955 167 | 5 504 718 | 81 725 629 15 4              | 116 470 | 21 824 086 | 18 111 665 | 6 986 920          | 2 772 999      |          | 4 829 506<br>651 011 |          | 626 879<br>618 582     |
|           |           | 47 142 099                   | ,       | 34 435     | 751        | 9 759              | 919            |          |                      |          |                        |
|           |           |                              |         |            |            |                    | 30             | 885 8    | 47                   |          |                        |

|                                                       | des Knein                                        | - Elhe - Kan                                                                                  | als                                                                                                                                                       |                                                                                                                   | Sel                                                                                       | lusse                                                    | rgebuiss                                                                                                         |                                                                                            |                                                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                  | b.<br>1 b fallenden G<br>rungswege über                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                   | a.<br>ter 1a fallen<br>en Beförder<br>Ibergehen                                           |                                                          | wenn nur di<br>Güter auf die<br>wege                                                                             |                                                                                            |                                                         |
| an Bahnf                                              | racliten                                         | an Wass                                                                                       | β<br>erfrachten<br>ββ                                                                                                                                     | a<br>werden                                                                                                       | entsteht ein<br>Einnahm                                                                   | d<br>jährlicher<br>neansfall                             | a<br>werden                                                                                                      | entsteht ei                                                                                | β<br>n jährliche<br>meausfall                           |
| an die<br>Preussi-<br>schen<br>Staats-<br>bahnen      | ββ<br>an<br>andere<br>Eisen-<br>bahnen           | reine Strecken- fracht des Rhein- Elbe-Kanals a) Dortmund- Rheln-Kanal b) Hortmund- Ems-Kanal | a) Neben-<br>gebühren für<br>Befürderung<br>auf dem<br>Rhein-Elbe-<br>Kanal,<br>sowle<br>b) Frachten<br>mid Gebühren<br>für andere<br>Wasser-<br>strassen | zu Gunsten<br>des Verkehrs<br>die jetzigen<br>Gesammt-<br>frachten<br>ermäselgt<br>um<br>Spalte ?a —<br>Spalte 8a | für die<br>Preussi-<br>schen<br>Staats-<br>bahnen<br>Spalte<br>2 na —<br>Spalte<br>8 n na | ββ für andere Elsen- bahnen Spalte 24 β — Spalte 8 uπ ββ | zu Gunsten<br>des Verkehrs<br>die jetzigen<br>Gesammt-<br>frachten<br>ermässigt<br>um<br>Spalte 2b—<br>Spalte 3b | für die<br>Proussi-<br>schen<br>Staats-<br>balmen<br>Spalte<br>2b a —<br>Spalte<br>8b a au | ββ für ander Eisen- bahnen Spalte 2b β — Spalte 8b α ββ |
| M.                                                    | M.                                               | M.                                                                                            | M.                                                                                                                                                        | M.                                                                                                                | М.                                                                                        | M.                                                       | M.                                                                                                               | M.                                                                                         | M.                                                      |
| 1 014 000                                             | 628 548<br>548                                   | (a) 1097471<br>b) 175561                                                                      | a) 1 880 189<br>b) 2 990 749                                                                                                                              | 4 247 492                                                                                                         | 8 057 965                                                                                 | 4 118 268                                                | 8 985 046                                                                                                        | 5 981 744<br>9 57                                                                          | 8 647 22<br>8 966                                       |
|                                                       | ~                                                |                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                                           |                                                          |                                                                                                                  | 9 578 966                                                                                  |                                                         |
|                                                       | 7                                                | 281 468                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                                           |                                                          |                                                                                                                  |                                                                                            |                                                         |
| 229 671                                               | 141 284                                          | a) 110 413<br>b) 18 309                                                                       | a) 172 711<br>b) 874 262                                                                                                                                  | 1 817 997                                                                                                         | 1 825 129                                                                                 | 982 788                                                  | 1 493 940                                                                                                        | 1 843 540                                                                                  |                                                         |
| 229 671<br>370 S                                      | 141 284                                          | a) 110 413<br>b) 18 309                                                                       |                                                                                                                                                           | 1 817 997                                                                                                         |                                                                                           | 982 788                                                  | 1 493 940                                                                                                        |                                                                                            | 826 096<br>9 685                                        |
| 229 671                                               | 141 284                                          | a) 110 413                                                                                    |                                                                                                                                                           | 1 817 997                                                                                                         |                                                                                           |                                                          | 1 493 940                                                                                                        |                                                                                            | 826 092<br>9 685<br>668 068                             |
| 229 671<br>370 9                                      | 141 284<br>905<br>1<br>118 861                   | a) 110 413<br>b) 18 309<br>046 600                                                            | b) 874 262                                                                                                                                                | 0                                                                                                                 | 2 75                                                                                      | 7 917                                                    |                                                                                                                  | 2 16                                                                                       | 9 685                                                   |
| 229 671<br>870 9                                      | 141 284<br>905<br>1<br>118 861                   | a) 110 413<br>b) 18 309<br>046 600                                                            | b) 874 262                                                                                                                                                | 0                                                                                                                 | 2 75                                                                                      | 7 917                                                    |                                                                                                                  | 2 16                                                                                       | 9 685<br>668 068                                        |
| 229 671<br>370 S<br>2U C:<br>184 845<br>297 7         | 141 284<br>905<br>1<br>118 861<br>706            | a) 110 413<br>b) 18 309<br>046 600<br>a) 62 889<br>b) 10 889<br>726 118                       | a) 112 040<br>b) 242 789<br>a) 1 664 890                                                                                                                  | 1 620 865                                                                                                         | 2 75<br>1 464 988<br>2 21                                                                 | 7 917<br>748 701<br>8 639                                | 1 318 049                                                                                                        | 1 078 891<br>1 74                                                                          | 9 685<br>668 068<br>1 456                               |
| 229 671<br>870 9<br>8 <b>H C:</b><br>184 845<br>297 7 | 141 284<br>905<br>1<br>118 861<br>706            | a) 110 413<br>b) 18 309<br>046 600<br>a) 62 889<br>b) 10 889                                  | a) 112 040<br>b) 242 789                                                                                                                                  | 0                                                                                                                 | 2 75<br>1 464 988<br>2 21<br>11 848 082                                                   | 7 917                                                    | 1 313 049  6 742 035 = 50,0 % des                                                                                | 1 078 891<br>1 74<br>8 353 675                                                             | 9 685<br>668 06<br>1 456<br>5 136 38                    |
| 229 671<br>370 S<br>30 C:<br>184 845<br>297 7         | 141 284<br>905<br>1<br>118 861<br>706<br>878 143 | a) 110 413<br>b) 18 309<br>046 600<br>a) 62 889<br>b) 10 889<br>726 118                       | a) 112 040<br>b) 242 789<br>a) 1 664 890                                                                                                                  | 1 620 865                                                                                                         | 2 75<br>1 464 988<br>2 21<br>11 848 082                                                   | 7 917<br>748 701<br>3 639<br>5 799 757                   | 1 313 049<br>6 742 035                                                                                           | 1 078 891<br>1 74<br>8 353 675                                                             | 9 685<br>668 06<br>1 456                                |

a) 2 770 285

19 738 115

8 118 076 1 914 852

5 027 427

a) 8 629 460

li) 7 865 004

16 756 252

24 788 709 12 648 471 87 882 180 18 211 011 11 197 818

29 408 324

2. Mittellandkanal.

## Haupt-Zusammenstellung

der im Rechnungsjahre 1892 auf der Eisenbahn beförderten Güter, für welche sieh bei Beförderung über den geplanten Mittellandkanal niedrigere Gesammifrachten als die erhobenen Eisenbahnfrachten ergeben wurden, sowie Berechnung der hierdurch für die Eisenbahnen entstehenden Frachtausfälle und zwar:

- a) der in Mengen von mindestens 10 t nufgelieferten G\u00fcter der Spezial- und Ausnahmetarife auf Grund genauer Aufzeiehnungen aus den vorhandenen Reehnungspupieren (I-III);
   sodann auf Grund verh\u00e4lttissm\u00e4ssiger Berechnung:
  - b) der Güter der Allgemeinen Wagenladungsklassen und der in Mengen unter 10 t aufgelieferten Güter der Spezial- und Ausnahmetarife;
  - c) der Frachtstückgüter (IV).

| 4.                                 |       | 8.      | 1 | 2.      |  | 1. |   | - |
|------------------------------------|-------|---------|---|---------|--|----|---|---|
| acht                               | ne Fr | Erhoben | i |         |  |    |   |   |
| ntheil<br>reussischen<br>utsbahnen | der P | Ganzen  |   | Gewicht |  |    |   |   |
| M.                                 | 2     | М.      | 上 | t       |  |    |   |   |
| _                                  | 1     | ai.     |   |         |  |    | - |   |

### I. Zusammen-

derjenigen Güter, welche im Jahre 1892 in Wageuladungen Ausnahmetarifen versandt sind und bei Benutzung des haben

| A. Sendungen, bei welchen die Wasserfracht eine Ersparniss von mehr als 15% der Eisenbahnfracht ergiebt             | 2 734 427 | 27 813 212 | 26 730 151 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| B. Sendungen, bei welchen die Wasserfracht eine Er-<br>sparniss von weniger als 15 % der Eisenbahnfracht<br>ergiebt | 453 515   | 3 996 810  | 3 804 595  |
| Zusammen                                                                                                            | 3 187 942 | 31 810 022 | 30 534 746 |
|                                                                                                                     |           |            |            |

| 5,        | 6.                                          | 7.     |                                |                              | 8.                         |                                                        |                                     | 9,                          |
|-----------|---------------------------------------------|--------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| b         | nfracht nach<br>ezw.<br>nschlusshafen       | Neben- |                                | W a                          | sserfra                    | e h t                                                  |                                     | Gesammt-<br>betrag          |
| Im Ganzen | Antheil der<br>Preussischen<br>Staatsbahnen | kosten | a.<br>Dortmund-<br>Rhein-Kanal | b.<br>Dortmund-<br>Ems-Kanal | c.<br>Mittelland-<br>Kanal | d.<br>Gesammt-<br>betrag<br>der Spalten 8<br>a + b + c | e.<br>Andere<br>Wasser-<br>strassen | der Spalten<br>5, 7, 8d und |
| M.        | М.                                          | M.     | M.                             | M.                           | M.                         | M.                                                     | M.                                  | M.                          |

## stellung

von wenigstens 10 t Gewicht nach den Spezial- und Mittellandkanals eine Ersparniss an Fracht erzielt würden.

| 3 645 085 | 2 916 000 | 1 800 447 | 218 852 | 2 496 935 | 6 826 479 | 9 542 266  | 2 858 642 | 17 846 440 |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 920 576   | 736 500   | 334 936   | 35 318  | 431 266   | 1 112 021 | 1 578 605  | 581 ¥88   | 3 416 105  |
| 4 565 661 | 3 652 500 | 2 135 583 | 254 170 | 2 928 201 | 7 938 500 | 11 120 871 | 3 440 630 | 21 262 545 |
|           |           |           |         |           |           |            |           |            |
|           |           |           |         |           |           |            | 0         |            |
|           |           |           |         |           |           |            |           |            |
|           |           |           |         |           |           | ,          |           |            |
|           |           |           |         |           |           |            |           |            |

|                                                                                                                                                                                                                  | I.                                           |                     | 2.                           |                       |                                                                   |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wird eine (                                                                                                                                                                                                      |                                              |                     | stgütermeng<br>nfrachten zii |                       | wenn alle                                                         | unter 1a i<br>Beförderun | ammtgütermen<br>a.<br>fallenden Güter<br>ngswege übergel                                                                          | zu zahlo<br>auf die neuen<br>en                                                                                                           |
| werb der<br>neuen Beför-<br>derungsweg<br>insoweit ange-<br>nommen wird,<br>als durch die<br>über dieselben<br>sich ergeben-<br>den Frachten<br>den Eisen-<br>den Eisen-<br>bahnfrachten<br>unterboten<br>werden | Wettbewerb<br>erst dann be-<br>riieksichtigt | die Güte            | 1.                           | an andere Eisenbahnen | an Bahr<br>an die<br>Preussl-<br>schen<br>Staats-<br>bahnen<br>M. | ββ an andere Eisenbahnen | an Wasi ea reine Strecken- fracht des Rhein- Elbe-Kanals a) Dortmund- Rhein-Kanal b) Dortmund- chas-Kanal c) Mittelland- Kanal M. | erfrachten ββ a) Neben- gebühren für Befürderung auf dem Rhein-Elbe- Kanal, sowie b) Frachten und Gebührer für andere Wasser- strassen M. |
| 8 t87 942                                                                                                                                                                                                        | 2 734 427                                    | 80 584 746<br>81 SI | <br>26 780 151 <sub>1</sub>  |                       | 8 652 500<br>4 565                                                | 918 161                  | a) 254 170<br>b) 2 928 201<br>c) 7 938 500                                                                                        | a: 2 135 383<br>b) 3 440 630                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                     |                              |                       |                                                                   | 2                        | 21 262 545                                                                                                                        |                                                                                                                                           |

III. Wird gemäss der ferner getroffenen Bestimmungen angenommen, dass von den obigen für den für 1892

| 2 550 354 | 2 187 542 | 24 427 797 | 1 020 221 | 21 384 121 | 866 449 | 2 922 000 | 780 529 | a) 208 886<br>b) 2 842 561<br>e) 6 350 800 | a) 1 708 806<br>b) 2 752 504 |
|-----------|-----------|------------|-----------|------------|---------|-----------|---------|--------------------------------------------|------------------------------|
|           |           | 25 44      | 8018      | 22 250     | 570     | 8 652     | 529     |                                            |                              |
|           | i         |            |           |            |         |           | 17      | 010 086                                    |                              |

IV. Nach Ausweis des Berichts über die Ergebnisse des Betriches der Prenssischen Staatseisenbahnen im

 a) die in vorstehender Hamptzusammenstellung behandelten Güter der Spezial- und Ausnahmetarife
 b) die Güter der Allgemeinen Wagenladungsklassen und die in Mengen unter 10 t aufgegebenen
 c) die Frachtstückgüter mit 3.69/m

Nach dem vorbezeichneten Bericht, Anlage 16, Spalte e (Seite 213/214) sind dieselben G
üterklassen an der die vorstehend unter a) bezeichneten mit 69.3%

> .. , h) .. , 15,7%. .. , c) , 12,6%.

### stelling ergiebt Folgendes:

|                                                   |          | 7 846 440                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                  |            |                                                                                     |
|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 645                                             | 085      |                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                  | 27 24                                                                                    | 4 861                                                                              |                                                                                                  | 24 16      | 8 127                                                                               |
| 2 916 000                                         | 729 086  | a) 218 852<br>b) 2 496 985<br>c) 6 826 479                                                                                      | a) 1 800 447<br>b) 2 858 642                      | 10 547 477                                                                                       | 26 882 246                                                                               | 862 115                                                                            | 9 966 772                                                                                        | 28 814 151 | 358 976                                                                             |
| M.                                                | M.       | M.                                                                                                                              | M.                                                | М.                                                                                               | M.                                                                                       | M.                                                                                 | M                                                                                                | M.         | M.                                                                                  |
| an Babuf  au an die Preussi- schen Staats- bahnen |          | an Wass  on  reine Strecken- fracht des Rhein- Elbe-Kanals al Dortmund- Rhein-Kanal b) Dortmund- Ems-Kanal c) Mittelland- Kanal | perfrachten  ### ### ############################ | werden zu Gunsten des Verkehrs die jetzigen Gesammt- frachten ermässigt um Spalte 2a — Spalte 3a | entsteht ei Einnahr aa für die Preussi- schen Staats- bahnen Spalte 2aa — Spalte 3aa. aa | β n jährlicher neansfall ββ für andere Eisen- bahnen Spalte 2 a β — Spalte 8 aπ ββ | werden zu Gunsten des Verkehrs die jetzigen Gesammt- frachten ermässigt um Spalte 2 b Spalte 8 b |            | β in jährliche meausfall  ββ für ander Eisen- bahnen Spalte 2 b β — Spalte 3 b α ββ |
| wenn nur                                          |          | b.<br>1b fallenden G<br>rungswege liber                                                                                         |                                                   |                                                                                                  | a.<br>ter Ia fallei<br>en Beförden<br>übergehen                                          |                                                                                    | wenn nur d<br>Güter auf di<br>wes                                                                |            | förderungs-                                                                         |
| emitzung<br>iben:                                 | des Rhei | ı - Elbe - Kaı                                                                                                                  | nals                                              |                                                                                                  | S e                                                                                      | hlusse                                                                             | rgebnis                                                                                          | 8          |                                                                                     |
|                                                   |          |                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                  | S                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                  |            |                                                                                     |

Kanalverkehr geeigneten Gütern  $80^{\circ}_{/0}$  dem Kanale wirklich zufallen werden, so stellen sieh die Zahlen wie folgt:

|                   | 14277 152    |              |           |              |                         |                      |
|-------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------------------|----------------------|
| 2 916 068         |              |              |           | 21 795 48    | 9                       | 19 334 502           |
| 2 882 800 588 268 | e) 5 461 182 |              | 8 487 982 | 21 505 797 2 | 89 692 <b>7 973 4</b> 1 | 18 19 051 821 288 18 |
|                   | b. 1 997 548 | b) 2 286 914 |           |              |                         |                      |
|                   | a) 175 082   | a) 1 440 858 |           |              |                         |                      |

Rechnungsjahre 1892/93 (Seite 36/37) sind am Gesammtgüterverkehr betheiligt gewesen:

in Mengen von mindestens 10 t mit 88,7% on

Guter der Spezial- und Ausnahmetarife mit 7,4%

Gesammt-Geldeinnahme betheiligt gewesen:

| 1                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                  |                                                 | 2. |                                  |                                                             |                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durch die in<br>Rhein - Elbe -<br>tretende Frach<br>wird eine G<br>menge be<br>a.                                                                                                                                     | Kanais ein-<br>termässigung<br>esammtgüter-    |                                                  | Diese Gesammtguterme<br>rzeit Eisenbahnfrachten |    | e hat zahlen wenn alle unter 1 a |                                                             | unter la                                    | a.<br>fallenden Güter :<br>ngswege übergel                                                                                     | zu zahlen<br>auf die neuen                                                                                               |
| wenn Wettbe-<br>werb der<br>neuen Beför-<br>derungswege<br>ihns weit ange-<br>nommen wird,<br>als durch die<br>liber dleselben<br>sich ergeben-<br>den Frachten<br>die Bisen-<br>bahnfrachten<br>unterboten<br>werden | wird, wenn die<br>Wasserfracht<br>eine Erspar- | an die<br>Preussi-<br>schen<br>Staats-<br>bahnen | β an andere Eisenbahnen                         |    | β an andere Eisen- bahnen        | an Bahi<br>an die<br>Preussi-<br>schen<br>Staats-<br>bahnen | frachten  ##  ##  an  andere  Eisen- bahnen | an Wasse an reine Strecken- fracht des Rhein- Elbe-Kanals a) Dortmund- Rhein-Kanal b) Dortmund- Lms-Kanal c) Mittelland- Kanal | a) Neben- gebühren für Beförderung auf dem Rhein- Elbe-Kanal, sowie b) Frachten und Gebühren für andere Wasser- strassen |
| t                                                                                                                                                                                                                     | t                                              | M.                                               | M.                                              | M. | M.                               | M.                                                          | М                                           | M.                                                                                                                             | M.                                                                                                                       |

Werden diese Prozent-Verhältnisse benutzt, um auf Grundlage der in vorliegender Hauptzusammenstellung niederund e zu ermitteln, so

### 1. Güter zu a

| 2 550 854 | 2 187 542 | 24 427 797 1 020 221<br>25 448 018 | 21 884 121 866 449<br>22 250 570 | 2 922 000 780 529<br>8 652 529 | a) 208 886<br>b) 2 842 561<br>e) 6 850 800 | a) 1 708 806<br>b) 2 752 504 |
|-----------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|           |           | :                                  |                                  | 17                             | 010 086                                    |                              |
|           |           |                                    |                                  |                                |                                            | 2. Güter                     |
| 212 776   | 182 507   | 5 582 896 231 (80<br>5 768 976     | 4 848 508 196 251                | 661 888 165 465<br>827 298     | a) 21 596<br>b) 248 808<br>e) 674 518      | a) 218 777<br>b 344 448      |
|           |           | p 168 916                          | 5 089 754                        |                                | 880 440                                    |                              |
|           |           |                                    |                                  | i                              | 1100 440                                   |                              |
|           |           |                                    |                                  |                                |                                            | 3. Güter                     |
|           |           |                                    |                                  |                                | a) 12 755                                  | a: 138 680                   |
| 108 519   | 88 792    | 4 440 978 185 476                  | 8 887 638 157 520<br>4 045 158   | 581 219 132 810<br>664 029     | b) 146 949<br>c) 898 886                   | b) 228 448                   |
|           |           | 4 626 449                          | 4 045 158                        |                                | 584 247                                    |                              |
|           |           |                                    |                                  |                                | 054 247                                    |                              |
| 2 866 649 | 2 458 841 | 34 401 666 1 486 777               | 80 115 257 1 220 220             | 4 115 052   1 028 804          | a) 287 687                                 | a) 2060 768                  |
| 2 000 049 | 2 458 841 | 85 888 448                         | 31 335 477                       | 5 148 856                      | b) 2 788 818<br>e) 7 428 704               | b) 8 820 400                 |
|           |           | aa 586 443                         | 31 333 4//                       |                                | 924 728                                    |                              |
|           |           | 7                                  |                                  | 2                              | 924 728                                    |                              |
|           |           |                                    | V. Wird angenomm                 | en, dass der Verkeh            | r in jedem J                               | ahre um 3%                   |
|           |           | 1                                  |                                  |                                | a) 880 299                                 | a) 3 297 221                 |
| 4 586 688 | 3 934 146 | 55 042 666 2 298 848               | 48 184 411   1 952 852           |                                | b) 4 881 301<br>c) 11 877 927              | b) 5 812 640                 |
|           |           | 57 841 509                         | 50 136 763                       | 8 280 169                      | 1                                          |                              |
|           |           |                                    | i I                              | 88                             | 479 557                                    |                              |

|                                                      | l. DL.                                 | 1711 . 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | -                                       |                                                     | 4                                        |                                                                                                      |                                         |                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Benutzung<br>naben:                                  | des Khein                              | - Elbe - Kana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | us                                                                         |                                         | S e                                                 | hlusse                                   | rgebnis                                                                                              | 8                                       |                                    |
| naben:                                               |                                        | h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                         | a.                                                  |                                          |                                                                                                      | b.                                      |                                    |
| wenn nur                                             | die unter                              | i b fallenden G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | liter auf die                                                              |                                         | ter 1a fallend<br>en Beförderu                      |                                          | wenn nur d                                                                                           | ie unter 1 b                            | fallenden                          |
| nene                                                 | en Beförder                            | ungswege fiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                         | ibergehen                                           | ngswege                                  | Gilter auf di-<br>weg                                                                                | ge ilbergehe                            | 1                                  |
| an Bahni                                             | rachten                                | an Wass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | β<br>erfrachten                                                            | α                                       | entsteht ein<br>Einnahm                             | jährlicher                               | α                                                                                                    | entsteht ei                             | n jährlicher<br>neausfall          |
|                                                      |                                        | CERT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a) Neben-                                                                  | werden                                  |                                                     |                                          | werden                                                                                               |                                         |                                    |
|                                                      |                                        | reine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | gebühren für                                                               | zu Gunsten<br>des Verkehrs              | für die                                             | BB                                       | zu Gunsten<br>des Verkehrs                                                                           | für die                                 | ββ                                 |
| ma                                                   | BB                                     | Strecken-<br>fracht des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beförderung                                                                | die jetzigen                            | Preussi-                                            | fiir andere                              | die jetzigen                                                                                         | Preussi-                                | filr ander                         |
| an die                                               | atı                                    | Rhein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | auf dem<br>Rhein-Elbe-                                                     | Gesammt                                 | schen                                               | Etsen-                                   | Gesammt-                                                                                             | schen                                   | Eisen-                             |
| Preussi-<br>schen                                    | andere                                 | Elbe-Kanals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kanal,                                                                     | frachten                                | Staats-                                             | bahnen                                   | frachten                                                                                             | Staats-                                 | tahnen                             |
| Staats-                                              | Eisen-                                 | a) Dortmund<br>Rhein-Kanal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | b) Frachten                                                                | ermässigt                               | bahnen<br>Spalte                                    | Spalte                                   | ermässigt                                                                                            | bahnen<br>Spalte                        | Spalte                             |
| bahnen                                               | bahuen                                 | b) Dortmund-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | und Gebühren                                                               | um                                      | 2an —                                               | 2 a # -                                  | nın                                                                                                  | 2b a -                                  | 2b #                               |
| raunch                                               |                                        | Ems-Kanal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | fiir andere                                                                | Spalte 2a                               | Spalte                                              | Spalte                                   | Spalte 2b -                                                                                          | Spalte                                  | Spalte                             |
|                                                      |                                        | Kanal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wasser-<br>strassen                                                        | Spaite 3 a                              | 8 aa aa                                             | 8 an \$\$                                | Spalte 8b                                                                                            | Bb a aa                                 | 3 b α ββ                           |
| M.                                                   | M.                                     | M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M.                                                                         | M.                                      | M.                                                  | M.                                       | M.                                                                                                   | M.                                      | M.                                 |
| 7 1892.                                              | 588 268                                | a) 176 082<br>b) 1 997 548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a) 1 440 358<br>b) 2 286 914                                               | 8 437 982                               | 21 505 797                                          | 289 692                                  | 7 978 418                                                                                            | 19 051 321                              | 248 18                             |
| 2 916                                                |                                        | c) 5 461 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0/ 2 200 314                                                               | 0 4111 332                              | 21 79                                               |                                          | 1 310 410                                                                                            | -                                       | 34 502                             |
| 2 916                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                                         | 21 79                                               | 9 403                                    |                                                                                                      | 19 0                                    | 54 002                             |
|                                                      | 14                                     | 277 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                         |                                                     |                                          |                                                                                                      |                                         |                                    |
|                                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                                         |                                                     |                                          |                                                                                                      |                                         |                                    |
| 528 879<br>660                                       |                                        | a) 18 595<br>b) 212 160<br>c) 580 (-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a) 180 246<br>b) 286 184                                                   | 8 438 536                               | 4 871 068                                           | 65 615                                   | 3 102 048                                                                                            | 4 815 124                               | 64 14<br>9 265                     |
|                                                      | 489                                    | b) 212 160<br>c) 580 (-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | 8 438 536                               |                                                     |                                          | 8 102 048                                                                                            |                                         |                                    |
| 660<br>zu c.                                         | 489                                    | b) 212 160<br>c) 580 (32<br>987 706<br>a) 10 988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a) 116 928                                                                 |                                         | 4 986                                               | 678                                      |                                                                                                      | 4 87                                    |                                    |
| 660<br>ZU C.<br>424 108                              | 489<br>I<br>106 088                    | b) 212 160<br>c) 580 (32<br>987 706<br>a) 10 988<br>b) 125 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | b) 286 184                                                                 | 8 438 536<br>8 042 202                  | 4 986<br>3 909 754                                  | 678<br>52 666                            | \$ 102 048<br>2 788 568                                                                              | 4 37<br>3 468 580                       | 9 265<br>51 48                     |
| 660<br>zu e.                                         | 489<br>I<br>106 088                    | b) 212 160<br>c) 580 (32<br>987 706<br>a) 10 988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a) 116 928                                                                 |                                         | 4 986                                               | 678<br>52 666                            |                                                                                                      | 4 37<br>3 468 580                       | 9 265                              |
| 660<br>ZU C.<br>424 108                              | 106 088                                | b) 212 160<br>c) 580 (32<br>987 706<br>a) 10 988<br>b) 125 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a) 116 928                                                                 |                                         | 4 986<br>3 909 754                                  | 678<br>52 666                            |                                                                                                      | 4 37<br>3 468 580                       | 9 265<br>51 48                     |
| 660<br>ZU C.<br>424 108                              | 106 088                                | b) 212 160<br>c) 580 (32<br>987 706<br>a) 10 988<br>h) 125 906<br>c) 842 580                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a) 116 928<br>b) 185 652                                                   |                                         | 4 986<br>3 909 754                                  | 52 666<br>2 420                          | 2 738 568                                                                                            | 3 468 580<br>8 51                       | 9 265<br>51 48:<br>5 012           |
| 660<br>cu c.<br>424 108                              | 106 088                                | b) 212 160<br>c) 580+32<br>987 706<br>a) 10 988<br>h) 125 306<br>c) 842 580<br>811 590<br>a) 204 660<br>b) 2886 014                                                                                                                                                                                                                                                        | a) 116 928<br>b) 185 652                                                   |                                         | 4 986<br>3 909 754                                  | 678<br>52 666                            | 2 788 568<br>13 809 029                                                                              | 4 37<br>3 468 580                       | 9 265<br>51 48                     |
| 660<br>20 C.<br>424 108<br>580                       | 106 088<br>141<br>1 821 416            | b) 212 160<br>c) 580 (32<br>987 706<br>a) 10 988<br>b) 125 306<br>c) 842 580<br>311 590<br>a) 204 660                                                                                                                                                                                                                                                                      | a) 116 928<br>b) 185 652                                                   | 8 042 202                               | 3 909 754<br>8 963                                  | 52 666<br>2 420<br>407 978               | 2 788 568  13 809 029  = 50,7 % des                                                                  | 3 468 580<br>8 51<br>26 829 975         | 51 48:<br>5 012                    |
| 424 108<br>580<br>3 285 282                          | 106 088<br>141<br>1 821 416<br>698     | b) 212 160<br>c) 580 (32<br>987 706<br>a) 10 988<br>h) 125 906<br>c) 842 580<br>311 590<br>a) 204 660<br>b) 2 385 014<br>c) 6 388 794                                                                                                                                                                                                                                      | a) 116 928<br>b) 185 652                                                   | 8 042 202                               | 3 909 754<br>8 965<br>80 286 614                    | 52 666<br>2 420<br>407 978               | 2 738 568  13 809 029  = 50.7 % des Eisenbahn                                                        | 3 468 580<br>8 51<br>26 829 975         | 9 265<br>51 48<br>5 012<br>898 80  |
| 424 108<br>580<br>3 285 282                          | 106 088<br>141<br>1 821 416<br>698     | b) 212 160<br>c) 580+32<br>987 706<br>a) 10 988<br>h) 125 306<br>c) 842 580<br>811 590<br>a) 204 660<br>b) 2886 014                                                                                                                                                                                                                                                        | a) 116 928<br>b) 185 652                                                   | 8 042 202                               | 3 909 754<br>8 965<br>80 286 614                    | 52 666<br>2 420<br>407 978               | 2 788 568  13 809 029  = 50,7 % des                                                                  | 3 468 580<br>8 51<br>26 829 975         | 9 265<br>51 48<br>5 012<br>898 80  |
| 424 108<br>530<br>3 285 282<br>4 108                 | 106 088<br>141<br>1 821 416<br>698     | b) 212 160<br>c) 580 432<br>987 706<br>a) 10 988<br>b) 125 306<br>c) 342 580<br>511 590<br>a) 204 660<br>b) 2 385 014<br>526 585 734                                                                                                                                                                                                                                       | a) 116 928<br>b) 186 652<br>a) 1 787 582<br>b) 2 758 750                   | 8 042 202<br>14 913 720                 | 3 909 754<br>8 969<br>30 286 614<br>80 69           | 52 666<br>2 420<br>407 978               | 2 788 568  13 809 029  = 50,7 % des  Bisenbahu-  Einnahme-  ausfalls                                 | 3 468 580<br>8 51<br>26 829 975         | 9 265<br>51 48<br>5 012<br>898 80  |
| 424 108<br>580<br>3 285 282<br>4 106                 | 106 088<br>141<br>1 821 416<br>698     | b) 212 160<br>c) 580 (32<br>987 706<br>a) 10 988<br>b) 175 306<br>c) 842 580<br>a) 204 660<br>b) 288 014<br>c) 6 388 794<br>7526 448                                                                                                                                                                                                                                       | a) 116 928<br>b) 186 652<br>a) 1 787 582<br>b) 2 758 750                   | 8 042 202<br>14 913 720                 | 3 909 754<br>8 969<br>30 286 614<br>80 69           | 52 666<br>2 420<br>407 978               | 2 788 568  13 809 029  = 50,7 % des  Bisenbahu-  Einnahme-  ausfalls                                 | 3 468 580<br>8 51<br>26 829 975         | 9 265<br>51 48<br>5 012<br>898 80  |
| 660<br>20 C.<br>424 108<br>580<br>3 285 282<br>4 106 | 106 088 141 1 821 416 698 17           | b) 212 160<br>c) 580 (32<br>987 706<br>a) 10 988<br>b) 125 306<br>c) 842 580<br>a) 204 680<br>b) 2 386 014<br>c) 6 388 794<br>f) 6 488 794<br>c) 6 488 794<br>c) 6 488 794<br>d) 6 888 794<br>d) 6 888 794<br>d) 6 888 794 | a) 116 928 b) 185 652 a) 1 787 582 b) 2 758 750 c) uniter IV. a) 2 780 051 | 3 042 202<br>14 913 720<br>für 1908 wie | 3 909 754<br>8 963<br>80 286 614<br>80 69           | 52 666<br>420<br>467 978<br>4 687        | 2 738 568  13 809 028  = 50,7° / <sub>2</sub> des Risenbahn- Einnahme- ausfalis Spalte 4b \$\theta\$ | 3 468 580<br>3 51<br>26 829 975<br>27 2 | 51 48:<br>5 012<br>398 80          |
| 424 108 580 3 285 282 4 106 5 266 451                | 106 088 141 1 821 416 698 17 erhöhen 8 | b) 212 160<br>c) 580 (32<br>987 708<br>a) 10 988<br>b) 15 806<br>c) 842 589<br>31 15 80<br>a) 204 660<br>b) 288 014<br>c) 6 388 794<br>7526 448                                                                                                                                                                                                                            | a) 116 928<br>b) 186 652<br>a) 1 787 582<br>b) 2 758 750                   | 8 042 202<br>14 913 720                 | 3 909 754<br>8 963<br>30 286 614<br>80 69<br>folgt: | 678<br>62 666<br>420<br>467 978<br>4 687 | 2 788 568  13 809 029  = 50,7 % des  Bisenbahu-  Einnahme-  ausfalls                                 | 8 468 530<br>8 51<br>26 829 975<br>27 2 | 51 48<br>5 012<br>398 80<br>28 779 |
| 660<br>20 C.<br>424 108<br>580<br>3 285 282<br>4 106 | 106 088 141 1 821 416 698 17 erhöhen 8 | b) 212 160<br>c) 580 (32<br>987 706<br>a) 10 988<br>b) 125 306<br>c) 842 580<br>a) 204 680<br>b) 2 386 014<br>c) 6 388 794<br>f) 6 488 794<br>c) 6 488 794<br>c) 6 488 794<br>d) 6 888 794<br>d) 6 888 794<br>d) 6 888 794 | a) 116 928 b) 185 652 a) 1 787 582 b) 2 758 750 c) uniter IV. a) 2 780 051 | 3 042 202<br>14 913 720<br>für 1908 wie | 3 909 754<br>8 963<br>30 286 614<br>80 69<br>folgt: | 52 666<br>420<br>467 978<br>4 687        | 2 738 568  13 809 028  = 50,7° / <sub>2</sub> des Risenbahn- Einnahme- ausfalis Spalte 4b \$\theta\$ | 8 468 530<br>8 51<br>26 829 975<br>27 2 | 51 48:<br>5 012<br>398 80          |

Die

# Leistungsfähigkeit

Rhein-Elbe-Kanals.

Dem Sud-Emscher-Kanal (Linie IV) ist gelegentlich der Landtagsverhandlungen im Jahre 1894 vielfach der Vorwurf gemacht, dass er nicht leistungsfähig genug sei, um den starken Lokalverkehr zu bewältigen, geschweige dem den Durchgangsverkehr.

Der stärkste kilometrische Verkehr des Rhein-Elbe-Kanals wird auf der Streeke Laar-Herne und zwar östlich der Mundung in den Ikhein eintreten und sich nach der Höhe des reehnungsmässigen Anfangsverkehrs im Jahre 1908, wie folgt, zusammensetzen:

Verkehr östlich der Mündung des Rhein-Elbe-Kanals in den Rhein nach der Höhe des rechnungsmässigen Anfangsverkehrs im Jahre 1908.

### A. Westliehe Verkehrsrichtung.

| 1. Voi | n Industriegebiet m | ch dem   | Oberrhein          | 1 670 000 | t  |
|--------|---------------------|----------|--------------------|-----------|----|
| 2      | -                   |          | Unterrhein         | 1 915 000 |    |
| 3      |                     | **       | Rubrort, Duisburg. |           |    |
|        |                     |          | Hochfeld Hafen     | 247 000   |    |
| 4      |                     |          | Ruhrort, Duisburg, |           |    |
|        |                     |          | Hochfeld Platz     | 25 000    | 11 |
| 5. "   | 1                   | 1        | nach dem Ober-     |           |    |
|        | Dortmund - E        | ms-      | rhein              | 8 000     | ** |
| 6. "   | Kanal nördlich      | dan      | nach dem l'inter-  |           |    |
|        | Kanai norunci       | uei i    | rhein              | 3 000     | ** |
| 7. "   | Lippe-Kreuzi        | ing      | nach Ruhrort, D.,  |           |    |
|        |                     |          | H. Hafen           | 2 000     | 41 |
| 8. Voi | n Mittellandkanal n | ach den  | Rhein              | 220 000   | 94 |
|        |                     |          | znsammen           | 4 090 000 | t  |
|        |                     |          | = rd.              | 4 100 000 | t  |
|        |                     |          | erkehrsrichtung.   |           |    |
|        | n Oberrhein nach d  | em Indi  | astriegebiet       | 324 000   | -  |
| - 11   |                     |          |                    | 637 000   | ** |
|        |                     |          | eld Hafen nach dem |           |    |
|        |                     |          |                    | 391 000   | ** |
|        |                     |          | eld Platz nach dem |           |    |
|        | Industriegobiet     |          |                    | 15 000    |    |
|        | n Oherrhein .   n:  | ich dem  | Dortumnd-Ems-      | 20 000    |    |
|        | Unterrhein          |          | rdlich der Lippe-  | 2 000     | 99 |
|        | Ruhrort, D.,        |          | Kreuzung           |           |    |
|        | H. Hafen            |          |                    | 35 000    | 37 |
| 8. Voi | n Rhein nach dem    | Mittella | ıdkanal            | 336 000   | 29 |
|        |                     |          | zusammen           | 1 760 000 | t  |
|        |                     |          | = rd.              | 1 800 000 | t  |
|        |                     |          |                    |           |    |

Gesammtverkehr

= rd.

5 900 000 t

Bis zum Jahre 1918 steigt der Verkehr voraussichtlich auf 9 300 000 t. von denen 6 600 000 t nach Westen, 2 700 000 t nach Osten gerichtet sind.

Heiläufig bemerkt, zeigt die obige Zusammenstellung, dass der eigentliche Darchgaugsverkehr, am dien in den hisherigen Verhandlungen ein übermäßiger Werth gelegt ist, im Verhältniss zu den Transporten, welche im Industriegebiet aufangen oder dert endigen, nieht so sehr erheblich ist. Der Durchgaugsverkehr, welcher die ganze, im Industriegebiet belegene Verbindungsstrecke vom Rhein bis zur Lippekreuzung hin oder zurück befährt, dessen Abgaugs- und Ankuntfsort also jenseits Laar bezw. Lippekreuzung gelegen ist, beträgt im Jahre 1908 in beiden Verkehrsrichtungen um 632 000 t oder

### rd. 11 Prozent

des gesammten Verkehrs, welcher sieh an der Einmündung des Kanals in den Rhein entwickeln wird. Er trift an Bedentung daher wesentlich hinter den Verkehr des hulustriegebiets zurück, und der letztere verdient mithin eine weit grössere Beachtung und Berücksichtigung.

Nach Feststellung des zu erwartenden Verkehrs und der letzten kurzen Abschweifung soll unnuncht die Leistungsfähigkeit des Kanals ermittelt werden.

- Die Leistungsfähigkeit eines Kanals hängt ab
  - von der Fahrgeschwindigkeit der Schiffe auf der freien Strecke und
  - 2. von der Leistungsfähigkeit der Schleusen.

Da bei den neueren Kanälen, insbesondere nuch beim Dortmund-Ems-Kanal Einengungen durch Brücken nicht mehr vorkommen und nur an sehr wenigen Stellen Aquadukte (Brückenkanäle) und Sicherheitsthore einen geringeren Wasserquerschnitt aufweisen, als der freie Kanal, so sind Fahrthindernisse, welche eine Verzögerung der Geschwindigkeit beilingen, ausser den Schleusen kannt noch vorhanden. Die grösste erlaubte und von den Schiffen last stets zu erreichende Geschwindigkeit auf freier Strecke soll 5 km in der Stunde oder rd. 1,4 m in der Sekunde betragen. Bei Schiffskrenzungen muss diese Geschwindigkeit ermässigt werden und zwar beispielsweise auf die Hälfte der höchstzulässigen. In Wirklichkeit tritt eine so starke Verminderung kaum je auf, denn die Fahrzeuge kommen bei der gebränchlichen Krenzungsweise nie so viel aus der Fahrt. Es wird ferner angenommen, dass auf dem Dortmund-Rhein-Kanal stets Schiffszüge von einem Schleppdampfer und zwei Lastschiffen gebildet werden. Ein Schiffszug hat dann eine Länge von etwa  $20 \pm 2.65 \pm 10$ = 160 m. Beginnt die Ermässigung der Fahrt bei Krenzungen in 100 m Entfernung vor dem entgegenkommenden Schleppzuge, und ist 40 m hinter dem Beendigungspunkte der letzteren die volle Geschwindigkeit wieder erreicht, so ergiebt sich folgendes Bihl:

# Kreuzung zweier Schleppzüge im freien Kanal.



# Darstellung der Fahrgeschwindigkeit beim Kreuzen zweier Schleppzüge im freien Kanal.



Die Länge, auf welcher eine Ermässigung der Fahrt für jeden Schiffszug stattfindet, beträgt daher 250 m und zwar werden davon 160 m mit der voll ermässigten (0.7 m/Sek.), die übrigen 50 + 40 = 90 m mit ahnehmender und zunehmender, also durchsehnittlich nit einer mittleren Geschwindigkeit von 1.4 + 0.7 = 1.05 m/Sek. zurückgelegt. Es ergiebt sieh daraus das beigefügte Geschwindigkeitshild jedes Schleppzuges.

Die durchschnittliche Krenzungsgeschwindigkeit ermittelt sich hiernach zu

$$\frac{160 \cdot 0.7 + 90 \cdot 1.05}{250} = 0.83 \text{ m/Sek}.$$

Folgen sich nan die Schiffszüge in Entfernungen von je 1 Kilometer, so finden bei voller Ausnutzung in den Zeiten stärksten Verkehrs auf jodem Kilometer 2 Kreuzungen statt. Es werden dann 2.250 = 500 m mit der Geschwindigkeit 0,83 m/Sek, die übrigen 500 m mit der Geschwindigkeit 1,4 m/Sek, zurückgelegt. Durchschnittsgeschwindigkeit

$$\frac{0.83 + 1.4}{2} = 1.12 \text{ m/Sek.}$$

Ein Kilometer wird von einem Schleppzuge daher in

$$\frac{1000}{1,12}$$
 = rd. 900 Sekunden = 15 Minuten

zortickgelegt. Dieselbe Stelle des Kanals passiren daher in jeder Verkehrsrichtung während einer Betriebszeit von dreizehn Stunden im Tagesdienst

Nimmt man ferner an, dass selbst am Tage regsten Betriebes nicht volle Verkehrsgleicheit nach beiden Richtungen herrseht, sondern dass in der schwächeren Richtung nur <sup>4</sup>/<sub>6</sub> der Schleppzüge fahren, wie in der stärkeren, so passiren dieselbe Kamalstelle am Tage stärksten Betriebes

in beiden Richtungen.

Wird die durchsehnittliche Tragfähigkeit eines Lastschiffes zu 500 t augenommen, welche in einer Richtung voll, in der anderen zu ½ ausgenutzt wird, so beträgt die durchschnittliche Beladung eines Schleppzuges

$$\frac{2 \cdot 500 + 2 \cdot 100}{2} = 600 \, t,$$

die Beladung von 94 Schleppzitgen also

$$94.600 = 56400 t$$

56400 t stellen also die hüchste tägliche Leistungsfähigkeit des Kanals bei Tagsebetrieh dar. Setzt man ferner 270 Betriebstage voraus, so beträgt die grösste jährliche Leistungsfähigkeit des Kanals auf freier Streeke

bei 13 stündigem Tagesbetrieb

bei 22 stündigem Tag- und Nachtbetrieb

$$\frac{22}{13}$$
 ,  $15\,000\,000 = \text{rd.} 25\,000\,000 \text{ t.}$ 

Da indess der Verkehr nieht gleichmässig über das ganze Jahr vertheilt ist, kann die wirkliche Leistungsfähigkeit.

bei 13 stundigem Tagesbetrieb nur auf

#### rd. 10 000 000 t

und bei 22 stündigem Tag- und Nachtbetrieb zu

rd. 16 000 000 t

angenommen werden.

Die freie Strecke des Kanals ist mithin im Stande, den Verkehr unsehwer zu bewältigen.

Die obige Berechnung zeigt, dass von einer Verstopfung des Kanals auf freier Strecke nicht die Rede sein kann, selbst wenn durch Unregelmässigkeiten eine weniger glatte Abwickelung stattfinden sollte.

Die Leistungfähigkeit der Schleusen muss dem zu erwartenden Verkehr angepasst werden; ist die freie Streeke geeignet für den stärkst zu erwartenden Verkehr, so kann die erforderliehe Leistung der Schleusen durch Verdoppelung oder Verdreifachung der letzteren erreicht werden. Nach der Bereehnung in Anhang 3 zu Anlage 12 künnen in einer Einzelschleuse des Mittellandkanals bei 22 stundigem Tag- und Nachdienst und stärkstem Betriebe, wobei der Verkehr in der einen Richtung = 4/5 desjenigen der anderen Richtung beträgt.

36 " thalwarts otter umgeke

zusammen 81 Schiffe geschleust werden.

Man kann bei den Sehleusen gleich von Anfang an Tag- und Nachtbriebt einfuhren, auch wenn man die Fahrt auf freier Streeke nachts unterbrieht. Ein Verzieht auf Nachtbetrieb an den Schleusen hat sofort die Verdoppelung der Schleusenzahl und damit eine erhehliche Erhöhung des Baukapitals zur Folge, während das Unterbleiben der Nachtfahrt auf freier Streeke innerhalb der oben gegebenen, ohnehin sehr reichlichen Verkehrsgrenzen keine erhöhten Kanalaultagekosten bedingt.

81 Schiffe würden einem täglichen grössten Verkehr von

$$81 \cdot \frac{500 + 100}{2} = 24\,300 \text{ t}$$

und einem jährlichen von

entspreehen.

Da indess der Verkehr au allen Tagen nicht gleichmässig stark sein wird, so kann die Leistungsfähigkeit einer Einzelschleuse nur auf etwa

hemessen werden. Dies genügt für den anfänglichen Verkehr auf dem Mittellandkanal östlich von Hannover, wo die erste Schleuse des Mittellandkanals liegt. Voranssetzung ist ferner, dass der Schleppdampfer an jeder Schleuse geweehselt wird, was hei starkem Verkehr unbedenklich verlangt werden kaun.

Die Doppelsehleusen des Dortmund-Rhein-Kanals und die bei Münster betegene Sehleuse des Dortmund-Ems-Kanals haben die doppelte Leistungsfähigkeit mit äusserstenfalls

von deuen aber thatsächlich nur etwa 8 000 000 t in Anrechnung zu bringen sind.

Bei diesen Doppelschleusen kann auch der Schleppdampfer, ohne die Leistungsfähigkeit der Anlage herabzusetzen, mitgenommen werden, da die eine Schleuse eine nutzbare Länge von 95 m erhalten soll.

Die vorgesehene Einrichtung wirde daher für den rechnungsmissigen Anfangsverkehr au der Rheimmundung (5 990 000 t), der indess wahrscheinlich erst im 6. Betrichsjahre erreicht werden wird, vollkommen ausreichen.

Hiermach unterliegt es keinem Zweifel, dass die geplanten Schleusenanlagen dem voraussichtlichen Aufangsverkehr selbst an der verkehrsreichsten Stelle, dem Uebergang zum Rhein, gemigen. Uebersteigt der Verkehr nach etwa 10 Betriebsjahren die büchstmügliche Leistung der Schleusen, so werden die vermehrten Einnahmen gestatten, eine bereits im Entwurf vorzusschende Erweiterung vorzunehmen. Der Gedanke einer Verstopfung im Dortmund-Rhein-Kanal muss also gegenüber den jetzt vorgeschlagenen Anlagen fallen gelassen werden. Der Durchgangsverkehr wird bennso hewältigt werden können, wie der Ortsverkehr,

Wachsen aber die Transportmengen in noch stärkerer Weise, als in der Ertragfähigkeitsberechnung angenommen ist und tritt dann thatsächlich eine Ueberlastung des Kanals ein, so wird es sehen aus anderen Gründen zweckmässig und durch die erzielten hohen Einnahmen gerechtfertigt sein, den Verkehr theilweise auf einen anderen Weg zu lenken, als welcher sich dann naturgemäss zumächst die Lipne darbietet.

Für den Dortmund-Rhein-Kanal giebt es hiernach zwei Möglichkeiten:

- er verzinst sieh m\u00e4ssig, wobei seine Leistungsf\u00e4hilgkeit nieht ausgenutzt wird und die zu Gunsten der Lippekanalisirung und des Durehgangsverkehrs angef\u00e4hrte Verstoplung nicht eintritt, oder
- er ist thatsächlich die grösste Eupfehlung für die Bauwürdigkeit eines Verkehrsweges — durch Massentransporte verstoptt, wirft dann aber bereits so hohe Einnahmen ab, dass er sich reichlich verzinst und zum Bau eines Parallelkanals geschritten werden muss.

Die amtlichen Verkehrsermittelungen haben den letzten Fall in verhältnissnässig nahe Zukunft gerückt, so dass der Bau des Eunscherthal-Kanals voraussichtlich bald den Ausbau der Lippelinie im Gefolge haben wird.

# Rhein-Elbe-Kanal.

Die

# Kanalisirung der Weser,

sowie deren

Einfluss auf den Verkehr und die Ertragsfähigkeit

des

Rhein-Elbe-Kanals.

Die Kanalisirung der Weser von Bremen bis Hameln ist eine Folge des Mittelland-Kanals, insofern, als beabsiehtigt wird, Wasser aus der Weser hei Rinteln unterhalb Hameln zur Speisung des Kanals auch bei niedrigen Wasserständen zu entnehmen. Kanalisirung ist Folge des Mittellandkanals.

Hierbei kommt es wesentlich zu Statten, dass Bremen eine Verbindung mit dem Rhein-Elbe-Kannl erstrett, die sicherer und leistungsfähiger ist, als der Weserstrom in seiner heutigen Verfassung.

Anschluss Bremens an den Rhein-Elbe-Kanal.

Für die Wasserspeisung des Mittellandkanals würde nur die Kanalisirung der Weser von Breunen bis zur Entnahmestelle des Wassers bei Rinteln erforderlich sein. Da indess Rinteln kein lebhafter Verkehrsort ist, so ersehien es zweckmässig, die Kanalisirung bis zu der oberhalb Rinteln belegenen bedeutenderen Studt Hameln fortzuführen.

Retheiligung Bremens.

Erleichtert wurde der Entschluss, den Kosten des Mittelland-Kanalsnoch die erheblichen Ausgaben für die Weserkanalisirung hinzuzufügen, dadurch dass Bremen unter bestimmten Voraussetzungen bereit ist, gegen Ueberlassung der auf der betreffenden Strecke zu erhebeuden Schifffahrtsabgaben die Ban- und Unterhaltungskosten für die kanalisirte Weser von Bremen his Minden zu tragen, ob es möglich sein wird, hierüber zu einem Einverständniss mit Bremen zu gelungen, lässt sieh zur Zeit noch nicht übersehen. In einem von der Weserstrombauerwaktung zu Hannover aufgestellten Entwurf sind die Kosten der Kanalisirung der Weser in runden Zablen berechnet:

Höhe der Bau- und Unterhaltungskosten.

|                       | Bankosten  | kosten  | -Unterhaltungs-<br>gegen die<br>endeten Beträge<br>während der<br>ersten 10 Jahre<br>schätzungs-<br>weise |
|-----------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | M.         | M.      | М.                                                                                                        |
| von Bremen bis Minden | 42 000 000 | 414 000 | 354 000                                                                                                   |
| von Minden bis Hameln | 20 000 000 | 276 000 | 236 000                                                                                                   |
| zusammen              | 62 000 000 | 690 000 | 590 000                                                                                                   |

Naturgemäss konnte Bremen die Uchernahme einer so hohen Belastung Verkehrs-Ermittelungen.
nicht in Aussieht nehmen, ohne dass über den wirthschaftlichen Erfolg und den
finanziellen Ertrag der Weserkanalisirung eingehende Untersuchungen augestellt
wurden. Gleichzeitig wurden preussischerseits Ermittelungen erforderlich, um den
Einfluss der Kanalisirung auf den Verkehr des Rhein-Elhe-Kanals und der
Eisenbahnen, sowie endlich um die Frachtmengen auf estrecke Minden—
Hameln zu bestimmen. Das Ergebniss dieser Ermittelungen, welche einerseits
in Verbindung mit Bremen, andererseits gemeinsam mit Vertretern der betheiligten Eisenbahndirektionen vorgenommen wurden, werde in Folgendem
karz dargelegt.

Höhe der Abgaben.

Zunichst waren vorläufige Annahmen über die Höhe der auf der kanalisirten Weser zu erhebenden Abgaben zu machen, wobei im Wesentlichen die Bremischen Vorsehlige zu Grunde gelegt sind. Nach diesen witrden 3 Tarifklassen einzurichten sein, welche in möglichster Aulehaung an die auf dem Mittellauf-Kanal beabsichtigten 3 Klassen gebildet werden. Einige Abweichungen sind wegen der besonderen Verhältnisse angenommen. Der bei der Verkehrsermittelung zu Grunde gelegte Tarif für auf der kanalisirten Weser von Bremen bis Hameln zu befördernde Gitter ist daraseh folgender:

Regelmässige Abgaben.

- a) Güter der Tarifklasse 1 (Stückgüter und Getreide) . . 0,75 Pf./tkm

Ermässigte Abgaben.

Es war indess vorauszusehen, duss gegen diese Festsetzungen seiteus der vorhaudenen Weserschifffahrts-Interessenten Einwendungen erhoben werden würden, die theilweise Berüteksichtigung erfordern. Ohne z. Z. in die genaue Würdigung der thatsächlich bereits vorgebrachten Beschwerden eintreten zu wollen, ersehier es doch nothwendig, in der Ertragsberechnung auf einen etwaigen Ausfall an Einnahmen Bedacht zu nehmen. Es wurde deshalb die Voraussetzung gemacht, dass Schiffe unter 150 I abgabenfrei bleiben sollen, und für alle Orte oberhalb Hameln, also nach der oberen nicht zu kanalisirenden Weser, bestimmte oder von dort stammende Güter wurden Abgaben nur in halber Höhe in Rechnung gestellt.

Abgaben für Benutzung des Rhein-Elbe-Kanals. Sofern die Wesergüter auf den Rhein-Elbe-Kaunl übergehen oder von dort herkommen, zahlen sie ausser den vollen Abgaben der Weser selbstverständlich auch die auf dem Rhein-Elbe-Kanal einzuführenden Gebithren und zwar sowohl auf dem eigentlichen Mittellund- und dem Dortmund-Rhein-Kanal wie auf dem Dortmund-Euss-Kanal:

| 1,0  | Pf. | für | 1 | Tonnenkilometer | in | Klasse | 1 |
|------|-----|-----|---|-----------------|----|--------|---|
| 0,75 | 11  | 22  |   | **              | ** | "      | П |
| 0.50 |     |     |   |                 |    |        | Ш |

Die Kanalklassen I, II und III weichen von den Weserklassen nur insofern ab, als Kanalklasse I auch nech die Güter der Allgemeinen Wagenladungsklassen und des Spezialtarifst I der Eisenhabnen umfassen.

Ansnahmetarif für Schiffs- und Ansfuhr-Kohlen sowie für Eisen zur Ausfuhr.

Ferner wurde augenommen, ohne endgultigen Bestimmungen vorgreifen zu wollen, dass die Wasserstrasse beuso wie die Eisenbahn niedrige Ausnahmetarife erstellt für Schiffs- und Ausfurksohlen und für Eisen, das zur Ausfurb bestimmt ist, sowie, dass anch auf dem Rhein-Elbe-Kanal eine Erleichterung dieser Kohlen- und Eisensendungen insoweit eintritt, als dieselben beim Durchahren des Dortmund-Ems-Kanals nicht die für alle den Mittelland-Kanal mithenntzenden Gitter zu zahlenden Abgaben nach den Mittelland-Kanal mithenntzenden Gitter zu zahlenden Abgaben nach den Mittelland-Kanal mithenntzenden Gitter zu rahlenden Abgaben nach den Mittelland-Kanal mithenntzenden Gitter zu rahlenden Abgaben nach den Mittelland-Kanalsätzen entrichten, sondern mar die Abgaben, welche von Gittern erhoben werden, die sich ausschliesslich auf dem Dortmund-Ems-Kanals erhebt bekanntlich nach den ersten 5 Betriebsjahren

Umfang des zu erwartenden Verkehrs, Auf Grund der obigen Annahmen sind abslaum die in den Anhängen 1 und 2 beigegebenen Untersueiungen darüber angestellt, in welchen Verkehrsbeziehungen die nen zu schaffende Wasserstrasse billigere Frachtsätze bieten würde, als die jetzt vorhandene Eisenbahn. Im weiteren Verlauf wurde dann geprüft, welche Verkehrsmengen sieh in Folge der ermässigten Frachten der kanalisirten Weser zuwenden werden. Das Ergebniss dieser Ermittelungen ist im Anhang 3 darzebest.

Hierans ist zu entnehmen, dass der rechnungsmitssige Anfangsverkehr des Jahres 1908 auf der kanalisirten Weser

hetragen wird.

Der wirk liehe Aufungsverkehr wird zwar geringer sein, da hinsiehtlich der allmäligen Entwicklung des neuen Verkehrs dieselben Annahmen zu machen sind, wie beim Mittelbund-Kanal.

An Einnahmen werden dem gesammten Rhein-Elbe-Kanal-Unternehmen, einschliesslich Kanalisirung der Weser vom Minden bis Hameln und einschliesslich des Dortmund-Ems-Kanals nach der Ertragsberechnung unter Bertleksichtigung der erst allmälig eintretenden Entwickelung voraussichtlich zufallen

|    |     |               |      | Auf dem Dort-<br>mund-Ems-<br>Kanal<br>rd. | Auf dem<br>Mittelland-<br>Kanal<br>rd. | Auf der Weser<br>von Minden<br>bis Hameln<br>rd. | Zusammen.  |
|----|-----|---------------|------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| lm | 1.  | Betriebsjahre | 1908 | 90000 M.                                   | 430000 M.                              | 60000 M. =                                       | 580000 M.  |
| 7" | 11. | 49            | 1918 | 400000                                     | 1930000                                | 90000 ==                                         | 2420000 ., |
| ** | 21. | **            | 1928 | 530000 .,                                  | 2580000 "                              | 120000 ,, =                                      | 3230000 "  |

Diesen Einnahmen stehen an Ausgaben nur die Zinsen der Baukosten sowie die Betriebs- und Unterhaltungskosten der Weserstrecke Minden—Hauneln gegenüber. Die erwähnten Ausgaben belaufen sieh au 3 prozentigen Zinsen für die rund 20000000 M. betragende Bankostensumme

auf 600000 M.

oder einschliesslich  $^{1}\!/_{\!9}$ prozentiger Tilgung nach dem 15. Betriebsjahre

auf 700000 M.,

sowie an jührlichen Betriebs- und Unterhaltungskosten

Demnach sind die Ausgaben

|    |     |               |      | Verzinsung und<br>Tilgung. | Betriebs- und<br>Unterhaltungskosten. | Zusammen |
|----|-----|---------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------|
| lm | 1.  | Betriebsjahre | 1908 | 600000 M.                  | 236 000 M.                            | 836000 M |
| ,, | 11. | **            | 1918 | 600000                     | 276000                                | 876000 " |
| 4. | 21. |               | 1928 | 700000                     | 276090                                | 976000   |

Aus diesen Zusammenstellungen ist zu ersehen, dass der Rhein-Elbe-Kanul sehon im 11. Betriebsjahre nach voller Entwicklung des Verkehrs einen erhebliehen Gewinn nus der Weserkanalisirung zieht, und dass die Interessen beider Kanadanlagen Haud in Haud gehen, wenn eine lebhafte Entwicklung der Weserschifflahrt erzielt wird.

Eine eingehende Darlegung der Ertragsverhältnisse auf der von Breunen zu übernehmenden Weserstrecke Minden—Breunen möge unterbleiben, da hierbei Faktseren mitsprechen, die diesseits nicht genan überschen werden können. Neben der Prüfung des finanziellen Erfolges wird Breunen insbesondere die von dem Kamalanschluss erhofften wirthschaftlichen Vortheile in Rücksicht zu zichen haben.

Die Weserkanalisirung bietet dem Bremer Handel eine ausserordentlich günstige Möglichkeit, das kommerzielle Hinterland gewaltig auszudelmen. Nach Westen, Süden und Osten werden sich die leistungsfähigsten Wasserstrassen von Bremen aus in das Land erstrecken. Wie die Verkehrsermittelungen Einnahmen und Ausgaben aus Anlass der Weserkanalisirung a) für den Rhein-Elbe-Kanal einschliesslich Weserkanalisirung von Minden bis Hameln.

 b) für die Weserkanalisirung von Minden bis Bremen. Verbindung Bremens mit der Oberelbe.

erkennen lassen, werden nicht nur das Rheinisch-Westfälische Industriegebiet und die obere Wesergegend besser erreichbar sein, sondern auch nach Hannover, Hildesheim, Peine, Braunschweig, Magdeburg, nach der oberen Elbe, nach Berlin und darüber hinans werden bestehende Beziehungen verhessert oder ganz neue geschaffen. Besondere Beachtung wird es finden, dass Bremen hofft, durch den Mittellandkanal mit der Elbe in Verbindung gesetzt zu werden und dann, wenn auch in bescheidenem Mansse, an dem gewaltigen Verkehrsstrome Theil zu nehmen, welchen die Elbe der grossen Handelsstadt Hamburg znführt. Zwar ist der Weg von Bremen über Minden nach Magdeburg länger und mit Berücksichtigung der Kanalabgaben auch theurer als derjenige von Hamburg nach Magdeburg, aber trotzdem ist auzmehmen, dass dem zweiten deutschen Seehafen mit den von ihm ausgehenden großen Dampferlinien ein. wenn auch geringer und für den Hamburger Handel kannt merkbarer Theil der Ein- und Ausführ des Elbgehiets von Magdeburg aufwärts zufällt. Dies ist mm so wahrscheinlicher, als z. B. schon ietzt die Bremer Hansa-Linie grosse Mengen ostindischer Baumwolle nach Hamburg statt nach Bremen bringt, nur weil dort der billige Wasserweg nach Sachsen und Böhmen zur Verfügung steht. Auch politter Reis wird in grossen Posten von Bremen nach Hamburg mit Seeleichtern geschafft, um von dort elbaufwärts nach Oesterreich-Ungarn, Sachsen und Berlin zu gehen. Im Uehrigen ist es zum Besten des ganzen Reiches auch darchaus erwünscht, wenn jede miserer beiden bedeutendsten Seestädte Hamburg und Bremen mit sämutlichen grossen Versandgebieten Deutschlands in Wasserverbindung steht. Es wird dadurch der Vortheil erreicht, dass eine nach dem Anslande bestimmte Waarensendung in jedem der beiden Häfen verladen werden kann, je nachdem, ob gerade in dem einen oder anderen ein Seeschiff zum Abgange nach dem Bestimmungsorte bereit liegt In ähnlicher Weise können vom Auslande rückkehrende Schiffe Güter für alle Theile des Reiches mitnehmen, gleichviel, ob das Endziel der Seereise Hamburg oder Bremen ist. Auch in Zeiten von Epidemicen würde der Auslandsverkehr nicht stocken, wenn einer der beiden Häfen gesund ist; alle Binnenschiffe können dann aus sämmtlichen Stromgebieten nach dem krankheitsfreien Hafen geleitet werden und dort ihre Waaren umschlagen. Aus all diesen Gründen ist es gut, wenn Bremen mit der Elbe, Hamburg mit dem Ruhrgebiet, der Weser und dem Rhein in eine kurze Verbindung gebracht werden.

Ausfall an Eisenbahn-Einnahmen. Die Kaualisirung der Weser hat naturgemäss zunächst einen Ausfall an Eisenbahn-Einnahmen zur Folge, denn, um den zu erwartenden Wasserverscher nicht zu überschätzen, ist den Verkehrsernititungen für die Weser ebenso wie denjenigen für den Rhein-Elbe-Kanal ausschliesslich der bestehende Güteraustausch zu Grunde gelegt, der sich in den neu zu ersehliessenden Gegenden bisher fast lediglich auf den Eisenbahnwege vollzieht. Der Ausfall an Eisenbahn-Einnahmen, der hinsichtlich der Weserkaualisirung als ein lediglicher Ausfall an preussischen Eisenbahn-Einnahmen augesehen werden kann, ist unter Mitwirkung der zuständigen Eisenbahndirektinnen im Einzelnen genau ermittelt und nach dem rechnungsmissigen Anlangsverkehr des Jahres 1908 zu

6 300 000 M.

ermittelt worden, denen indess Einnahmen für Anschlassfrachten im Betrage von 473 000 M. gegenüberstehen, sodass die obige Summe sieh auf

5 827 000 M.

ermässigt. Nach den bei den ührigen Verkehrsherechnungen gemachten Annahmen wird der wirkliche Ausfall im ersten Betriebsjahre indess entsprechend geringer sein.

# Untersuchung,

ob und in welchem Umfange zwischen dem westlich von Minden belegenen Theil des Rhein-Elbe-Kanals und der Weser ein Schifffahrtsverkehr zu erwarten ist, wenn die Weser von Bremen bis Hameln kanalisirt wird.

Als Abgangsort bezw, für die Rücktrausporte als Empfangsort im Industriegebiet werden Herne und Umgegend angenommen.

Die Schifffahrtskosten auf dem Kanal werden nach Aulage 12 für ein 600-t-Schiff bestimmt. Danach betragen die reinen Schifffahrtskosten ohne

Nebenkosten bei Massengütern für 1 Tonneukilometer  $= \begin{pmatrix} 90 \\ 11 \end{pmatrix}$  Pf., worin

(Liegekosten) (Streckenkosten)

n die Länge des Transportweges in Kilometern bedeutet. Hierzu tritt die Kanalabgabe für grobe Massengitter der Tarifklasse III mit 0,5 Pf., tkm, für Giter der Tarifklasse II mit 0,75 Pf., tkm und der Tarifklasse I mit 1,0 Pf., tkm. Für Schiffs- und Exportkohlen sowie für zur Ansfuhr bestimmtes Eisen nach der Unterweser ist insofern ein Ausnahmeturif vorausgesetzt, als für die auf dem Dortmund-Einskamil zurückgelegte Strecke nur die Abgabe von 0,14 Pf./tkm für Kohlen und von 0,23 Pf. tkm für Eisen gezahlt werden soll, welche die nur den Dortmund-Emskunnt befahrenden Güter der Tarifklassen III bezw. II zu entrichten haben. Im Mittel erhält man dann für die insgesammt 206 km lange Streeke Herne - Minden, von der 102 km auf den Dortmund-Emskanal und 104 km nuf den Mittellandkanal entfullen, eine Abgabe von 0,32 Pf. tkm für Exportand Schiffskohlen und von 0.49 Pf. tkm für Ausfuhreisen.

Für Güter der allgemeinen Wagenladungsklassen und für Stückgüter, welche sämmtlich in die Abgabentarifklasse I fallen, betragen die Schifffahrtskosten das 11/9- bezw. 2-fache der für Massengüter ungegebenen.

Die Schifffahrtskosten auf der kanalisirten Weser sind auf 1 km freier Streeke gleich denen des Kannls zu setzen. Da indess eine erhebliche Auzahl Schleusen zu überwinden ist, darf 1 km wirklicher Länge nicht, wie bei dem fast schleusenfreien Mittellandkanal, gleich einem Tarif-Kilometer gesetzt, sondern muss entsprechend höher bewerthet werden,

Die kunnlisirte Stromlänge von Bremen bis Hameln wird 210 km betragen; auf derselben werden 25 Schleusen vorhunden sein. Rechnet man an jeder der letzteren, wie für Zugschleusen anderweit berechnet, einen darchschnittlichen Aufenthalt von 43 Minuten, entsprechend einer Fahrt von 31', km auf freier Streeke, so ist die Tariflänge der Weser

210 + 25 . 3,5 = 298 Tarif.km,

1 km wirklicher Länge ist daher  $= \frac{298}{210} = \mathrm{rd}$ . 1.4 Tarif/km und die Streckenkosten für 1 km wirklicher Fahrtlänge sind statt 0,3 Pf. zu setzen:

Schifffahrtskosten auf dem Kanal.

Schifffahrtskosten auf der Weser.

 $1.4,0.3=0.42={\rm rd},0.4$ Pf, für Massengüter; für Güter der allgemeinen Wagenladungsklassen und für Stückgüter das  $1^{4}v_{ex}$ bezw. 2-fache dieses Betrages.

An den Liegekosten (0,90 M./t) wird nichts geändert.

Als Abgaben werden auf der kanalisirten Weser in Rechnung gestellt: 1. für die Gitter der Kanaltarifklasse III, einsehl. Kohlen . . . . 0.25 PL tkm.

Demuach sind die Wasserfrachten einsehl. Abgabe für nach oder

 n n n Eisenbahn-Spezialtarite I und II, sowie der allgemeinen Wagenladungsklassen aussehl. Getreide . . . . 0.50 PL/tkm
 für Getreide und Stückgüter . . . . . . . 0.75 PL/tkm

#### Zusammenstellung der Schifffahrtskosten.

von der Weser bestimmte Güter, wie folgt, zu berechnen:

| 1) | K  | analfrael | ht cin | schl. | Aligabe   | für | cine | Tonne: |  |
|----|----|-----------|--------|-------|-----------|-----|------|--------|--|
|    | 1. | Schiffs - | und    | Exp   | ortkohler | 1   |      |        |  |
|    |    |           |        |       |           |     |      |        |  |

nach der Weser unterhalb Minden . . . . (90 + n . 0,62) Pf. 2. Sonstige Kohlen und Güter der normalen Kanalabgaben-Tarifklasse III . . . (90 + n . 0,80) Pf.

abgaben-Tarifklasse II . . . (90 + n , 1,05) Pf. 5. Güter der normalen Kanalabgaben-Tarifklasse I, soweit sie Massengüter sind . . (90 + n , 1,30) Pf.

b) Weserfracht, einschliesslich Abgabe, als Zuschlag zu der unter a berechneten Kanalfracht für eine Tonne;

Werden Gitter nur auf der Weser zwischen Bremen und Hameln bewegt, so tritt zu der unter h augegebenen Weserfracht noch der Betrag von 90 PL für eine Tomme an Liegekosten.

Die Schiffsahrtsnebenkosten sind für den vorliegenden Fall berechnet zu:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Koh-<br>len |      | asseng<br>Spezia<br>H |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mt          | M t  | M t                   | M t  |
| Auschlussfracht für Kohlen nach dem Rohstofftarif<br>für 9 km Entfernung 0,80 M.t. für sonstige Gitter<br>nach Spezialtarif III, II und I = 0,80 bezw 0,90<br>bezw. 1,00 M.t. davon die Hälfte in der Annahme,<br>dass nur die Hälfte der Gitter diese Auschlussfracht<br>zu zahlen haben wird. | 0.40        | 0,40 | 0.45                  | 0,50 |
| Verladen aus dem Waggou ins Schiff, wobei für die<br>sämmtlichen Güter mit Ausnahme der Kohlen mir<br>die Hälfte als umzuschlagen gerechnet ist                                                                                                                                                 | 0.10        | 0.20 | 0,30                  | 0,50 |
| Hafengebühr im Abgangs- und Aukunftshafen 2.0.15                                                                                                                                                                                                                                                |             |      |                       | 0,30 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.05        |      |                       |      |
| Zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.85        | 1.00 | 1.20                  | 1.50 |

wobei n die auf

dem Rhein-Elbe-

Die Gitter der Kanal-Abgabentarifklasse III und des Kohlen-Aussnahmetarifs sind mit denjenigen des Spezialtarifs III und der noch billigeren Ausnahmetarife der Eisenbahn zu vergleichen, die Güter der Abgabentarifklassen II und I mit denjenigen der Spezialtarife II bezw. I.

### A. Richtung nach oder von der Unterweser.

### 1. Herne-Bremen oder umgekehrt.

### Eartfernungen:

| a) | Wasserstrasse:   |           |     |     |        |       |            |
|----|------------------|-----------|-----|-----|--------|-------|------------|
|    | · Herne-Beverger |           |     |     |        |       | rd, 192 km |
|    | Minden,          | Uebergang | anf | die | Weser, | etwas |            |
|    | oberhalb Minden  |           |     |     |        |       | . 104      |

zusaumien Kanal rd. 206 km

#### b) Eiseubahn:

Herne Bremen = 244 km.

α) Wasserstrassenfracht, einschliesslich Abgaben:

|                       | Für<br>Schiffs-<br>und<br>Export- | Für<br>sonstige<br>Kohlen | Für an-<br>dere Gü-<br>ter der<br>Tarif- | Für<br>Ans-<br>fuhr- | Für M<br>güter der<br>Tarifk | Flir<br>Getreide |      |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------|------|
|                       | kohlen<br>M t                     |                           | klasselli<br>M/t                         | eisen<br>M/t         | II<br>M/t                    | I<br>M/t         | M/t  |
| Herne Minden, 206 km  | 2,18                              | 2.55                      | 2.55                                     | 2.53                 | 3.06                         | 3.58             | 3,58 |
| Weserfracht, 149 km., | 0.97                              | 0.97                      | 0.97                                     | 1.34                 | 1.34                         | 1.34             | 1,71 |
| Nebenkosten           | 0.85                              | 0.85                      | 1.00                                     | 1.20                 | 1.20                         | 1,50             | 1.50 |
| zasammen              | 4.00                              | 4.37                      | 4.52                                     | 5.07                 | 5.60                         | 6.42             | 6.79 |

### β) Eisenbalmfracht;

Kohlenfracht, Ausnahmetarif für Schiffs- und Export-

| kohle   | n. wenigstens  | 45 t          |       |       |      |      | $\cdot =$ | 4,80  | M t |
|---------|----------------|---------------|-------|-------|------|------|-----------|-------|-----|
| Kohlenf | racht, Ausnah  | metarif für d | len ( | irtsg | ebr  | anc  | h.        |       |     |
| weni    | estens 45 t .  |               |       |       |      |      | . ==      | 5.69  | **  |
| Kohlent | fracht, Ausnah | metarif, we   | nigst | tens  | 10   | t    | . ==      | 6.10  | **  |
| Andere  | Massengüter.   | Spezialtarif  | 111   |       |      |      | . ===     | 6.60  | **  |
| **      | **             |               | 11    |       |      |      | . =       | 9.70  | 77  |
| **      | **             |               | 1 ei  | nsch  | l.Gr | trei | ide ==    | 12.20 | **  |

Rechnet man die nothwendige Unterbietung des Eisenbahn-Fraehtsatzes, damit eine Abbenkung zur Wasserstrasse stattfindet, in gleicher Weise wie bei der Ermittelung des reinen Kanadverkehrs gesehrhen, zu 150% so ist es möglich, Guter aller Art im Verkehr zwisehen Herne und Bremen dem Wasserwege zuzuführen. Eine Ausnahme machen nur Eisen des Spezialtarist II und Robcisen, welche zu Schiffbauzwecken oder zur Ausfuhr bestimmt sind und bei den billigen Ausnahmtearifen von 4,00 bezw. 5,30 M/t der Elsenbahn wohl fast durchweg verbleiben.

### 2. Herne- Bremerhaven und umgekehrt.

### Entferningen:

| a) | Wasserstra | asse: |          |         |        |     |   |  |    |  |     |     |
|----|------------|-------|----------|---------|--------|-----|---|--|----|--|-----|-----|
|    | Kanal I    | his A | linden . |         |        |     |   |  |    |  | 206 | knr |
|    | Von da     | his   | Bremen.  | Wesen   | strom  |     |   |  |    |  | 149 | **  |
|    |            |       | Bremerha | iven. I | interw | ese | r |  | ٠. |  | 66  |     |

zusammen 421 km

#### to Eisenbahn:

| Herne-Bremen   |     |     | ٠  |     |     |     |     |   | ٠. |    |     |     |   | 244 | km |
|----------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|---|----|----|-----|-----|---|-----|----|
| Bremen -Bremer | rha | ven | (1 | ice | ste | mil | nde | ) |    |    |     |     |   | 62  | ** |
|                |     |     |    |     |     |     |     |   |    | zu | san | nni | n | 306 | km |

α) Wasserstrassenfracht, einschliesslich Abgaben:

|                                                                   | Für<br>Schiffs-<br>und<br>Export-<br>kohien<br>M/t | Für<br>sonstige<br>Kohlen<br>M/t | Für an-<br>dere Gü-<br>ter der<br>Tarif-<br>klasselll<br>M/t | Für<br>Ansfuhr-<br>eisen<br>M t | güter le |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------|------|
| Herne - Minden, wie unter 1                                       | 2,18                                               | 2.55                             | 2.55                                                         | 2.53                            | 3,08     | 3,58 | 3,58 |
| Weserfracht Minden—<br>Bremen, wie unter 1<br>Weserfracht Bremen— | 0.97                                               | 0.97                             | 0.97                                                         | 1.34                            | 1,34     | 1.34 | 1.71 |
| Bremerhaven, 66 km                                                | 0,30*                                              | 0.30                             | 0.40                                                         | 0.50                            | 0,50     | 0,50 | 0,50 |
| Nebenkosten                                                       | 0,90                                               | 0.90                             | 1.10                                                         | 1,35                            | 1.35     | 1,70 | 1.70 |
| zusammen                                                          | 4,35                                               | 4.72                             | 5.02                                                         | 5.72                            | 6.25     | 7.12 | 7.49 |
| zusammen<br>β) Eisenhahnf<br>Kohlenfra                            | racht:                                             |                                  |                                                              |                                 |          | 7.12 | 7.49 |

|         | racht. Ausnal |              |         |        |     |       |    |
|---------|---------------|--------------|---------|--------|-----|-------|----|
| Expo    | rtkohlen, wen | igstens 45 t |         |        | -   | 4.80  | М, |
| Kohlen  | racht, Ausna  | hmetarif für | den O   | rtsge- |     |       |    |
| braue   | h. wenigstens | 45 t         |         |        | === | 5.60  |    |
| Kohlenf | racht, Ausnah | metarif, we  | nigsten | 10 t   | ==  | 7.40  | ,. |
| Andere  | Massengliter, | Spezialtarif | ш       |        |     | 7,90  |    |
| **      | **            |              | II**) . |        | -   | 11.99 |    |
|         |               |              | 188)    |        | -   | 15.00 |    |

Hiernach werden nach Bremerhaven alle Gitter mit Ausnahme eines Theils der Schiffs- und Exportkohlen sowie des Schiffban- und Ausfahreisens, welch letzteres 4,90 bezw. 6,40 M/t zu bezahlen hat, die Wasserstrasse benutzen kömen.

Schiffs- und Exportkohlen würden ganz ausfallen, wenn nicht die grössten Lloyddampfer wegen sehneller Beladung aus beiderseits liegenden Prähmen oder Kanalschiffen lösehen müssten, so dass hierbei der Bezug zu Wasser demjenigen zur Eisenbahn jedenfalls vorgezogen werden wird.

### B. Richtung nach der Oberweser.

### 3. Herne-Hameln oder umgekehrt.

Entfernungen:

a) Wasserstrasse:

Annal bis Minden, Uebergang and die Weser, etwas oberhalb Minden

Von da bis Hameln (Weserstrom) . . . . . . . . . 61 ..

rd. 206 km

zusammen rd. 267 km

<sup>&</sup>quot;) Nach autlicher Angabe aus Breuen können die neueren Oberweserschiffnach Breuerhaven gelangen, sodass ein Umschlag im Breunen auf sätzkere Fahrzeuge nicht mehr nötlig ist; es milisen jedoch zienlich hohe Schifffahrskosten auf der Luterweser gerechnet werden, die vom sachverstämigere Seite auf 0,30 – 0,50 Mg geschätzt sind. Abgaben sind auf der Huterweser für Flues und Kanal-beilfe mieht zu entriebten.

<sup>\*\*|</sup> Für See Eln- und Ausführgüter bestehen noch etwas billigere Ausnahmetarife (11,70 bezw. 14,20 M/t).

b) Eisenbahn:

Herne--Hanneln . . . . . . . . . . . . . . . = 197 km

a. Wasserstrassenfracht, einschliesslich Abgaben;

|                            | Für<br>Kohlen | Für an-<br>dere Güter<br>der<br>Tarif- | Für Ma<br>giiter der<br>Tarifkl | Für<br>Getrelde |      |  |  |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------|--|--|
|                            | M/t           | klasse III<br>M t                      | II<br>M/t                       | !<br>M/t        | M t  |  |  |
| Herne-Minden, wie unter 1. | 2.55          | 2.55                                   | 3.06                            | 3,58            | 3.58 |  |  |
| Weserfracht, 61 km         | 0.40          | 0,40                                   | 0.55                            | 0.55            | 0.70 |  |  |
| Nebenkosten                | 0.85          | 1.00                                   | 1.20                            | 1.50            | 1.50 |  |  |
| zusammen                   | 3.80          | 3.95                                   | 4.81                            | 5,63            | 5,78 |  |  |

# Eisenbahnfracht:

| Kohlenfrach<br>Abholungsge |     |   |  |  |  |   |    |     |       |     |       |    |
|----------------------------|-----|---|--|--|--|---|----|-----|-------|-----|-------|----|
|                            |     |   |  |  |  |   | 20 | sai | 11111 | rli | 5,11  | Mt |
| Spezialtarif               | 111 |   |  |  |  |   |    |     |       |     | 5,50  | ** |
| **                         | 11  |   |  |  |  | , | ,  | ,   |       |     | 8,10  | ** |
| •,                         | 1   | , |  |  |  |   |    |     |       |     | 10,10 | ,, |

Hiernach werden alle nach Hameln bestimmten Giter den Wasserweg bemitzen können.

### 4. Herne Münden.

### Entferningen:

a) Wasserstrasse;

| Kan | al l | ns ! | Minden . |       | 1       |         |     |     |    |   |   | = | 200 | km   |
|-----|------|------|----------|-------|---------|---------|-----|-----|----|---|---|---|-----|------|
| Von | da   | bis  | Hameln.  | kana  | lisirte | Wes     | ٠r  |     |    | - |   | = | 61  | 3*   |
| **  |      | ••   | Münden,  | nicht | kana    | lisirte | . 1 | Wes | cr | , | , | = | 135 | . 22 |

zusammen = 402 km

### b) Eisenbahu:

Herne -- Münden . . . . . . . . . . . . . . = 252 km

### a. Wasserstrassenfracht, einschliesslich Abgaben:

|                                                                                                                                 | Für<br>Kohlen | Für<br>andere<br>Güter der<br>Tarif- | Für M<br>güter de<br>Tarif | Für<br>Getreide |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|------|
|                                                                                                                                 | Mt            | klasse III<br>M/t                    | II<br>Mrt                  | )<br>M-t        | M/t  |
| Herne-Münden, wie unter 1 .                                                                                                     | 2.55          | 2.55                                 | 3.06                       | 3.58            | 3.58 |
| Von da bis Hameln                                                                                                               | 0,40          | 0,40                                 | 0,55                       | 0.55            | 0,70 |
| Hameln—Münden, Weserfracht,<br>135 km zu Berg auf der nicht<br>kanalisirten Weser (keine Ab-<br>gabe), mach bisherigen Verhält- | 0,22          | 0,40                                 | O,GO                       | 1.00            | 1,00 |
| nissen schätzungsweise , .                                                                                                      | 2,50          | 2.70                                 | 3.00                       | 3.00            | 3,00 |
| Nebenkosten                                                                                                                     | 0.85          | 1.00                                 | 1,20                       | 1,50            | 1.50 |
| zusammen •                                                                                                                      | 6,52          | 7,05                                 | 8.41                       | 9,63            | 9,78 |

#### 3. Eisenbahnfracht:

| Kohlenfrach<br>Abholungsg |     |  |  |  |  |   |      |      |       |       |     |
|---------------------------|-----|--|--|--|--|---|------|------|-------|-------|-----|
|                           |     |  |  |  |  | 1 | 1182 | 1111 | neu   | 6,31  | M/t |
| Spezialtarif              | 111 |  |  |  |  |   |      |      | . =   | 6,70  | **  |
| **                        | 11  |  |  |  |  |   |      |      | . ==  | 00,00 |     |
| **                        | 1   |  |  |  |  |   |      |      | . 200 | 12.50 | **  |

Hiernach werden Gitter der Spezialtarife I und II und höchstens bei günstigen Wasserständen undere Gitter auf der Wasserstrasse nach Münden gehen; bei billiger Thalfracht kann sehon eher ein Gitterverkehr von Münden nach dem Industriegebiet sich entwickeln.

### 5. Herne Kassel oder umgekehrt.

Da der Wasserweg noch 28 km länger, der Eisenbahnweg aber 20 km kürzer ist als derjenige nach Münden, so ist eine Benntzung der Wasserstrasse für vom Industriegebiet nach Kassel bestimmte Gütter bei nicht kanalisitrer Oberweser noch weniger wahrscheinlich als für Transporte nach Münden und nur ausandanusweise für Güter der Spezialklasse 1 und II oder bei besseren Wasserständen und im Thalverkehr zu erzwarten.

### Zusammenstellung der Frachtsätze.

|                                                | Bre   | haven                                   |       | Ka                                      | Kassel |                                  |              |                                  |              |                               |
|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Zwischen Herne und                             | Mark  | o/o<br>der<br>Eisen-<br>bahn-<br>fracht | Mark  | 0/0<br>der<br>Eisen-<br>bahn-<br>fracht | Mark   | der<br>Eisen-<br>bahn-<br>fracht | Mark         | der<br>Eisen-<br>bahn-<br>fracht | Mark         | der<br>Eiser<br>bahn<br>frach |
| 1. Wasserstrasse.                              |       |                                         |       |                                         |        |                                  |              |                                  |              |                               |
| a) Schiffs- und Exportkohlen                   | 4,00  | 83                                      | 4,35  | 91                                      | -      |                                  |              |                                  |              |                               |
| b) Kohlen für Ortsgebrauch                     | 4.37  | 78<br>68                                | 5.02  | 84                                      | 3,80   | 74                               | 6,52<br>7,05 | 103                              | 6.82<br>7,35 | 115                           |
| l) Eisen des Spezialtarifs II und Roheisen zur | 4,02  | =                                       | 5,02  | =                                       | 3,80   | =                                | .,05         | 100                              | 1,00         | 111                           |
| Ausfuhr                                        | 5,07  | 96                                      | 5.72  | 89                                      | _      | _                                | -            | -                                |              | -                             |
| Andere Massengitter nach Spezialtarif II .     | 5,60  | 58                                      | 6,25  | 53                                      | 4,81   | 59                               | 8.41         | 84<br>77                         | 8,81         | 95                            |
| , , , , , , I .                                | 6,42  | 53                                      | 7.12  | 47                                      | 5,63   | 67                               | 9,63         | ===                              | 10,03        | 86                            |
| r) Getreide                                    | 6.79  | 56                                      | 7,49  | 50                                      | 5,78   | 58                               | 9,78         | 78                               | 10,08        | 87                            |
| 2. Eisenbahn.                                  |       |                                         |       |                                         |        |                                  |              |                                  |              |                               |
| Schiffs- und Exportkohlen                      | 4,80  | -                                       | 4,80  | -                                       |        |                                  |              | _                                |              | -                             |
| ) Kohlen für Ortsgebrauch, einschliesslich     |       | 1                                       |       |                                         |        |                                  |              |                                  |              |                               |
| Zechenanschlussfracht                          | 5,60  |                                         | 5,60  | -                                       | 5.11   |                                  | 6.31         | - 1                              | 5,91         |                               |
| Andere Massengüter nach Spezialtarif III .     | 6.60  |                                         | 7,90  | -                                       | 5,50   |                                  | 6.70         | -                                | 6,30         |                               |
| l) Eisen des Spezialtarifs II und Roheisen     | 5,30  |                                         | 0.40  |                                         |        | -                                |              |                                  |              |                               |
| zur Ausfuhr                                    | 9.70  |                                         | 6,40  |                                         | 8,10   |                                  | 10,00        |                                  | 9,30         |                               |
| in a n n n n l .                               | 12.20 |                                         | 15.00 |                                         | 10.10  |                                  | 12.50        | _ [                              | 11.60        |                               |
| g) Getreide                                    | 12,20 | -                                       | 15,00 | -                                       | 10,10  | _                                | 12.50        |                                  | 11,60        |                               |
|                                                | - 1   |                                         |       |                                         |        |                                  |              |                                  |              |                               |
|                                                |       |                                         |       |                                         |        |                                  |              |                                  |              |                               |
|                                                |       |                                         |       |                                         |        |                                  |              |                                  |              |                               |

Die doppelt unterstrichenen Frachtsätze zeigen an, dass die betreffenden Guter der Wasserstrasse ganz zufallen können; bei den einfach unterstrichenen Frachtsätzen ist ein theilweiser Uebergang zur Wasserstrasse möglich; bei den gar nicht unterstrichenen Frachtsätzen verbleiben die Güter in der Regel der Eisenbahn.

### Untersuchung,

ob und in welchem Umfange zwischen dem östlich von Minden belegenen Theil des Rhein-Elbe-Kanals und der Weser ein Schifffahrtsverkehr zu erwarten ist, wenn die Weser von Brennen bis Hameln kanalisirt wird.

Die Schifffahrtskosten und Abgaben auf dem Kanal und der Weser sind dieselben, wie im Abschnitt 1. Kohlensendungen kommen nicht in Frage.

#### Hannover—Bremen oder umgekehrt.

#### a) Wasserstrasse:

|                                       | Güter der Kanal-Abgaben-<br>tarifklassen |      |                          | Ge-    |
|---------------------------------------|------------------------------------------|------|--------------------------|--------|
|                                       | III.                                     | п.   | I.<br>ausser<br>Getreide | treide |
|                                       | M/t                                      | M/t  | M/t                      | M/t    |
| Hannover-Minden nebst Weserabstieg    |                                          |      |                          |        |
| einschl. Liegekosten, Kanal 61 km     | 1,39                                     | 1,54 | 1,69                     | 1,69   |
| Weserfracht, 149 km                   | 0,97                                     | 1,34 | 1,34                     | 1,71   |
| Nebenkosten, aber nur doppelte Hafen- |                                          |      |                          |        |
| gebühr und Versicherung der Ladung .  | 0,40                                     | 0,45 | 0,50                     | 0,50   |
| zusammen 210 km                       | 2,76                                     | 3,33 | 3,53                     | 3,90   |

#### b) Eisenbahn:

#### Entfernung 128 km.

Spezialtarif III . . . . 3,90 M/t . . . . 5,50 m

Die von Hannover nach Bremen oder umgekehrt bestimmten Güter werden den Wasserweg aufsuchen können, desgleichen alle Sendungen, welche von Orten stammen, die östlich von Hannover am Kanal liegen. Nrn Eisen des Spezialtarifs II und Robeisen, welche zu Schiffbauzwecken verwendet werden und einen sehr niedrigen Ausunhmetarif von 2.80 M/t haben, werden von Peine aus auch ferner die Eisenbahn benutzen.

#### 2. Hannover-Bremerhaven oder umgekehrt.

#### a) Wasserstrasse:

|                                         | Gitter der Kanal-Abgaben-<br>tarifklassen |           |                                | Ge-           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------|
|                                         | III<br>M/t                                | II<br>M/t | l<br>ausser<br>Getreide<br>M/t | treide<br>M/t |
| Hannover-Minden nebst Weserabstieg      |                                           |           |                                |               |
| einschl. Liegekosten 61 km, wie unter 1 | 1.39                                      | 1,54      | 1,69                           | 1.69          |
| Weserfracht Minden-Bremen, 149 km       | 0,97                                      | 1,34      | 1,34                           | 1,71          |
| " Bremerbaven, 66 km, wie bei I. 2.     | 0,40                                      | 0,50      | 0,50                           | 0,50          |
| Nebenkosten, wie bei 1                  | 0,50                                      | 0.60      | 0,70                           | 0,70          |
| zusammen 276 km                         | 3.26                                      | 3,98      | 4,23                           | 4.60          |

#### b) Eisenbahn:

Entfernung 185 km.

Spezialtarif III . . . . . 5,30 M/t

,, 1 . . . . 9,50 ,,

Sänntliche Massengüter werden auf die Wasserstrasse übergehen können; vergl. Bemerkung zu 1.

#### 3. Hannover-Hameln oder umgekehrt.

#### a) Wasserstrasse:

|                                                        | Gitter der Kanal-Abgaben-<br>tarifklassen |           |                                | Ge-           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------|
|                                                        | III<br>M/t                                | 11<br>M/t | I<br>ansser<br>Getrelde<br>M/t | treide<br>M/t |
| Hannover—Minden nebst Weserabstieg, 61 km, wie unter 1 | 1,39                                      | 1,54      | 1,69                           | 1,69          |
| unter 1. 3                                             | 0,40                                      | 0,65      | 0,55                           | 0,70          |
| Nebenkosten wie bei 1                                  | 0,40                                      | 0,45      | 0,50                           | 0,50          |
| zusammen 122 km                                        | 2,19                                      | 2,54      | 2,74                           | 2,89          |

#### b) Eisenbahn:

Entfernung 54 km.

Die Güter verhleiben in der Regel der Eisenbahn, für Güter des Spezialtarifs 1 und von allen östlich von Lehrte belegenen Orten wird es sich indess bereits Johnen, den Wasserweg nach Hameln zu benutzen.

Sowohl von Hannover, wie von Orten, welche östlich von Hannover am Mittelland-Kanal und an der Elbe gelegen sind, werden Waaren nach Münden oder Kassel uur bei guten Wasserständen den Wasserweg benutzen.

### Zusammenstellung der Frachtsätze.

| Bremen |                                                      | Breme | rhaven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hameln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------|------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Mark   | der<br>Eisen-<br>bahn-<br>fracht                     | Mark  | der<br>Eisen-<br>bahn-<br>fracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0/0<br>der<br>Eisen<br>bahn-<br>frach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|        |                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|        |                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 2,76   | 71                                                   | 3,26  | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 3,33   | 61                                                   | 3,98  | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 3,53   | 53                                                   | 4.23  | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 3,90   | 58                                                   | 4,60  | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|        |                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 200    |                                                      | 5.90  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|        | 1                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 6,70   | -                                                    | 9,50  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 6,70   | _                                                    | 9.50  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|        |                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|        |                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|        |                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|        |                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|        |                                                      | 0 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|        | 2.76<br>3.33<br>3.53<br>3.90<br>3,90<br>5,50<br>6,70 | Mark  | Mark   Sievel bahar   Mark   Mark | Mark   Sisen-bahn-fracht   Mark   Sisen-bahn-fracht   Mark   Sisen-bahn-fracht   Sis | Mark   Siene   Mark   Siene   Mark   Siene   Mark   Siene   Siene |  |

Die doppelt unterstriehenen Frachtsätze zeigen an, dass die betreffenden Güter der Wasserstrasse ganz zufallen können; bei den einfach unterstriehenen Frachtsätzen ist ein theilweiser Uchergang zur Wasserstrasse nöglich; bei den nicht unterstriehenen Frachtsätzen verbleiben die Güter in der Regel der Eisenbahn.

## Ermittelung

des

### Güterverkehrs auf der kanalisirten Weser

vot

### Bremen bis Hameln.

Der Verkeht auf der kanalisirten Weser wird sieh demnächst zusammensetzen aus dem bereits vor der Kanalisirung vorhandenen, sieh in Folge der Verbesserung des Wasserweges wahrscheinlich erheblich steigernden und aus dem durch Zusammenwirken des Mittellandkanals mit der Weserkanalisirung erst ganz nen zu sehaffenden Verkehr.

Der vorhandene Weserverkehr. Der erstgenannte Antheil wird in den folgenden Berechnungen in seiner jetzigen Grösse, zuzüglich einer progressiven Steigerung um jährlich 3 % bis zur Kanaleröffnung im Jahre 1908 und darüber binaus Aufnahme finden. Diese Steigerung ist mit Rücksicht daranf, dass die Verbesserung des heute sehr unzuverlässigen Fahrwassers in eine stets gleichleistungsfähige, siehere Wasserstrasse neue Verkehre in grossem Unfange heranziehen wird, als eine sehr mässige zu bezeichnen. Sie ist aber nicht höher bemessen, als die seit langen Jahren im Eisenhahmerkehr durchsehnittlich beobachette und auch den Berechnungen des Mittellandkanals zu Grunde gelegte Verkehrssteigerung, um jede Ueberschätzung auszuschliessen und für etwaige sonstige Ausfälle Deckung zu haben.

Neu entstekender Wechselverkehr zwischen Mittellandkanat und Weser. Der durch das Zusammenwirken von Mittellandkanal und Weserkanalisirung neu zu schaffende Verkehr ist ermittelt auf Grund eines Gutachtens der Brenier Handelskammer vom 7. April 1898 und längerer, in Folge dessen gepflogener mindlicher und schriftlicher Verhandlungen unter Betheligung der zuständigen Eisenbahmdirektionen. Die Brenier Handelskammer hat ihre Untersuehungen zweckmässigerweise auf einige wenige Hauptartikel beschränkt. Was an anderen Gittern dem Wasserwege zufallen wird, ist eine wünschenswerthe Reserve. Die betrenkteten Waneugattungen sind folgender.

- 1. Kohle,
- 2. Getreide.
- 3. Zucker,
- 4. kunstliche Dungemittel,
- 5. Eisen,
- 6. Eisenerze,
- 7. Reis,
- 8. Holz.
- 9. Baumwolle,

Zum grössten Theil bandelt es sich hier um Güter, die bisher mit der Eisenbahn befördert wurden, dennächst aber auf den billigeren Wasserweg abgelenkt werden sollen, zum Theil um Güter, die bisher vom Auslande bezogen wurden und durch einheimische ersetzt werden sollen, z. B. Kohlen in den Unterweserhäfen und endlich um solche Güter, deren bisheriger Wasserverkehrsweg geändert und nach Bremen abgelenkt werden soll, z. B. Reis und Baumwolle, welche nach der oberen Elbe bestimmt sind.

Art der Verkehrsermittelung. Es würde zu weit gehen, an dieser Stelle eingehend alle Ueberlegungen und Berechnungen zu wiederholen, welche zu den schliesslich gewonnenen Verkehrszahlen geführt haben. Es sei nur allgemein erwähnt, dass dieselben Grundsätze, welche bei der Ermittelung des Verkehrs auf dem Mittellandkanal berücksichtigt sind, auch hier befolgt wurden, insbesondere:

- Uebergang von der Eisenbahn zum Wasserwege ist bei sonst gleichginstigen Umständen nur möglich, wenn die Ersparniss bei Benutzung des letzteren wenigstens 15 % der Eisenbahnfracht beträgt.
- Von der Gütermenge, welche der Frachtersparniss halber auf die Wasserstrasse übergehen könnte, fallen der letzteren nur 80 % zu, 20 % verbleiben der Eisenhahn.
- Fir Verkehrssteigerung ist j\u00e4hrlich ein Zuschlag von 3 \u00e9/o zum Verkehr des vorhergehenden Jahres zu machen.

Unter diesen Veraussetzungen ist berechnet, dass der Weser folgende Verkehrsmengen zufallen werden:

A. Weser unterhalb Minden.

#### A. Weser unterhalb Minden.

1. Kohle.

1. Kohle.

Die Kohle wird durchweg zu Thal gehen. Der Kohlenbedarf der Unterweserorte einschliesslich der Stadt Oldenburg und einschliesslich einer geringen Menge, welche die Hausa-Rhederei nach Fertigstellung der Kanalisirung in Bremen und Bremerhaven statt in Antwernen bunkern wird, betrug im Jahre 1897

> 742 000 t dentsche und 214 000 t englische,

zusammen 956 000 t Kohlen.

Von diesem Gesammtbedarf werden

rd. 440 000 t dentsche und 110 000 t englische,

110 000 1 Clighact

zusammen 550 000 t Kohlen.

d. h. etwas mehr als die Hälfte auf den Wasserweg übergehen. Bis zum Jahre der Kanaleröffnung 1908 wird diese Menge sieh auf das 1,38 fache oder auf rd. 760 000 t

(davon 160 000 t als Ersatz für englische Kohle) erhöht haben. Von der Gesammtmenge von 760 000 t entfallen 320 000 t auf den Ortsverbrauch und 440 000 t auf Schiffs- und Exportkohlen. Die dem Wasserwege zufallenden Kohlen werden sämmtlich über den Mittellandkanal aus Westfalen bezogen werden; der Einfachheit wegen möge Herne als Mittelpunkt für den Abgangsverkehr augesehen werden.

2. Getreide,

2. Getreide.

Getreide geht in der Hanptsache bergwärts. Abgeschen von dem jetzigen Getreideverkehr auf der Weser, gingen im Jahre 1897 rund 275 000 t Getreide mit der Eisenhahn von den Unterweserbälen ins Inland, Hiervon werden

rd. 100 000 t

dem Wasserwege zufallen und sich bis 1908 auf

rd, 140 000 t

steigern.

Das Getreide ist meist nach der Provinz Hannover bestimmt, als Verkehrsmittelpunkt, welcher an Stelle der zahlreiehen, nur mit Mühe zu ermittelnden Empfangsorte gesetzt werden kann, mag Hildesheim gelten.

9 Znakor

3. Zucker.

Zucker geht durchweg thalwärts zur Ausfuhr. Abgeseben von dem jetzigen Zuckerverkehr nuf der Weser, welcher im Jahre 1897 rd. 70 000 t\*) betragen hat und meist in Hameln umgeschlagen wurde, ist darauf zu rechnen, dass von dem bisherigen Eisenbahnversand nach Hamburg und Bremen rd. 7000 t and den Wasserweg abgelent werden. Ausserdem rechnet Bremen darauf, dass von den grossen Zuckermeugen, welche jetzt meist auf der Elbe Hamburg von den provinzialistichsischen. braunschweigischen und südhaumoverschen Zuckerfabriken zugeführt werden, ein Theil auf den Wasserweg nach Bremen übergehen wird. Die in Betracht kommenden Zuckersendungen werden z. Zt. bis Magdeburg, Aken und Sehöneheck mit der Bahn gefahren und dort auf Elbschiffe umgeschlagen. Dieser Umschaft betrag im Jahre 1897 rd. 190000 t, von dem voraussichtlich ein Drittel mit rd. 65 000 t dem Kanal nach Bremen zufällt. Der gesammte Zuckerrerkehr der Weser einschl des jetzt bereits vorhandenen würde daher nach dem beutigen Stande ungefähr

140 000 t

betragen, der sich bis 1908 auf

rd. 200 000 t

vermehren wird.

Für diese gesammte Menge kanu zur Bestimmung der Kanalabgaben wiederum Hildesheim als Verkehrsmittelpunkt der Abgangsorte angenommen werden.

4. Dungemittel.

Düngemittel werden zu Berg und zu Thal gehen. Eingeführt werden Guano und Phosphate, ausgeführt hauptsächlich Kalisalze. Der bestehende Oberweserverkehr beträgt rd. 30 000 t, der sich bis 1908 auf 40 000 t steigern wird. Ausserdem werden von dem jetzigen Düngemittelversand von Hamburg nach geeignet gelegenen Orten der Eisenbahndirektionen Magdeburg, Hannover und Kassel rd. 25 000 t und von dem jetzigen Verkehr der Weserhäfen mit Stationen derselben Direktionsbezirke ebenfalls rd. 25 000 t auf den Wasserweg übergehen. Ferner erwartet Bremen mit Recht eine weitere Ablenkung der Düngemittel-Ein- und Ausfuhr über Hamburg. Diese lässt sich ähnlich wie bei Zucker nach dem jetzt vorhandenen Elbumschlag in Magdeburg, Aken und Schönebeck schätzen, wenn man annimmt, dass von der in den genannten Umschlagplätzen 1897 stattgehabten Ausfuhr von 268 000 t 1/8 oder rd. 34 000 t und von der Einfuhr von 43 000 t 1/3 oder rd. 14 000 t, zusammen also rd. 50 000 t hätten nach Bremen abgelenkt werden können. Für die gesammten Düngemittelsendungen einschliesslich des bestehenden Oberweserverkehrs kann Hildesheim wieder als Verkehrsmittelpunkt im Empfang und Versand angenommen werden. Die gesammte in Betracht kommende Menge, einschliesslich des Oberweserverkehrs, beziffert sich im Jubre 1897 auf

130 000 L

welche sich bis zum Jahre 1908 auf

180 000 t

steigern werden.

5. Eisen

Eisen wurde für die Thalfracht hauptsächlich zur Ausfuhr und zum Schiffhau in Betracht kommen. 4. Düngemittel.

5. Eisen.

<sup>\*</sup>j Nach Bremer Angabe beträgt dieser Verkehr nur 55 (00) t; dagegen wird dann auf eine grössere andere Zufuhr gerechnet.

Die Berechnungen in den Anhäugen 1 und 2 ergeben, dass es ohne erhebliche Ermässigung der Kanalabgaben nieht möglich sein wird, Eisen zu Schiffbau- oder Ausfuhrzwecken nach den Unterweserhäfen auf dem Wasserwege zu verfrachten, da hierfür sowohl vom Ruhrgebiet wie von Peine ausserordentlich niedrige Ausnahmetarife bestehen.

#### 6. Elsenerz.

#### 6. Eisenerz.

Eisenerz würde bergwärts zur Einfuhr hauptsächlich nach dem Ruhrgebiet in Betracht kommen. Da indess der Weg üher den Rhein oder über die
Ems erheblich kürzer und billiger ist, Eisenerz aber wegen seines gerüngen
Werthes eine Vertheuerung nicht verträgt, so ist auf nennenswerthe Erzbezüge
über Bremen nicht zu reehmen. Es müsste sich denn ein Wechselverkehr zwischen
Bremen und der Ostsee mit ausgehenden Kohlen, Dungesalzen und dergel, und
eingehendem sehwedischem Eisenerz entwickeln, auf den aber nicht mit Sieherheit
gerechnet werden kann, zumal Enden für diesen Verkehr günstiger gelegen ist.

#### 7. Rels.

#### 7. Reis.

Bremen versendet z. Zt. nach dem Künigreich Sachsen, Oesterreich-Ungarn und Berlin rd. 40 000 t politten Reis und zwar mit Seeleichtern nach Hamburg und von dort zu Schiff elhaufwärts. Nach Erhauung des Mittellandkanals und Kanalisirung der Weser wird der Reis letzteren Weg einsehlagen Der Eisenbahnverkehr wird von dieser Aenderung nicht beeinflusst. Bis zum Jahre 1908 ist der in Frage stehende Verkehr der allgemeinen Annahme gemäss auf 50 000 t

gestiegen.

Ausserdem werden von dem mit der Eisenbahn von Bremen nach Braunschweig, Hannover (Verkehrsmittelpunkt Hildesbeim) versandten Reis 1000 t und von dem nach Rheinland, Westfalen (Verkehrsmittelpunkt Herne) versandten Reis 2000 t auf den Wasserweg übergehen. Diese Mengen steigern sich bis 1908 auf rd.

1000 bezw. 3000 t.

#### 8. Baumwolle.

9. Helz.

#### 8. Baumwolle.

Von dem Bedarf Lindens, der Provinz und des Königreichs Sachsen sowie Böhmens würden im Jahre 1897 rund 27000t von der Eisenbahn auf den Wasserweg übergegangen sein. Bis zum Jahre 1908 steigert sich diese Verkehrsmenge auf

36 000 t.

von denen 4000 t auf Linden, 32 000 t auf die anderen Gebiete entfallen,

Ferner werden von der Bremer Dampfschifffahrtsgesellschaft "Hansa" jetzt 30 000 t ostindische Baumwolle nach Hamburg gebracht und von dort elbanfwärts weiter versandt. Von diesem Verkehr werden später wenigstens 20 000 t über Bremen und den Mittellandkanal zur Oberelbe geleitet werden und sieh bis 1908 auf rund

30 000 t

vermehren.

9. Holz,

Abgesehen von dem jetzt auf der Oberweser ins Inland gebenden Holz wurden im Jahre 1897 72 000 t, meist Nutzbolz, von den Unterweserhäfen mit der Bahn meist nach den Provinzen Hannover, Westfalen und Rheinland befördert. Hiervon werden 20 000 t im Verkehr nach Hannover (Verkehrsmittelpunkt Hildesheim) und 20 000 t im Verkehr nach Rheinland-Westfalen (Verkehrsmittelpunkt Herne) auf den Wasserweg übergehen. Bis zum Jahre 1908 steigern diese Mengen sich auf je rd. 25 000 t oder zusammen

50 000 t.

10. Vorhandener Oberweserverkehr.

Der Verkehr auf der Weser oherhalb Bremen berechnet sich für das 10. Verhandener Ober-Jahr 1897, wie folgt: weserverkehr.

| 1. | Bremen; Verkehr oberhalb Bremer<br>Angekommen zu Thal |     |    |    |     |    | 363 | 000 | t  |
|----|-------------------------------------------------------|-----|----|----|-----|----|-----|-----|----|
|    | Abgegangen zu Berg                                    |     |    |    |     |    | 205 | 000 | t  |
|    |                                                       | Z   | us | an | ım  | en | 568 | 000 | t. |
| 2. | Minden; Verkehr unterhalb Minde                       | n.  |    |    |     |    |     |     |    |
|    | Durchgegangen zu Berg und Thal                        |     |    |    |     |    | 218 | 000 | t  |
|    | Angekommen zu Berg                                    |     |    |    |     |    | 89  | 000 | ŧ  |
|    | Abgegangen zu Thal                                    |     |    |    |     |    | 9   | 000 | t  |
|    |                                                       | Z   | us | an | nın | en | 316 | 000 | t. |
| 3. | Minden; Verkehr oberhalb Minden                       |     |    |    |     |    |     |     |    |
|    | Durchgegangen zu Berg und Thal                        |     |    |    |     |    | 218 | 000 | t  |
|    | Angekommen zu Thal                                    |     |    |    |     |    |     | 000 |    |
|    | Abgegangen zu Berg                                    |     |    |    |     |    |     | -   | t  |
|    |                                                       | z   | us | an | um  | en | 220 | 000 | t. |
| 4. | Hameln; Verkehr unterhalb Hamel                       | ln. |    |    |     |    |     |     |    |
|    | Durchgegangen zu Berg und Thal                        |     |    |    |     |    | 245 | 000 | ŧ  |
| 5. | Hameln; Verkehr oberhalb Hamel                        | n.  |    |    |     |    |     |     |    |

Von diesen Transportmengen würden, wenn man annimmt, dass ein Abzug für Schiffe unter 150 t nicht gemacht zu werden braucht, weil die Zahl dieser Schiffe später gering sein und der Ausfall durch anderweiten nicht berücksichtigten Verkehr reichlich aufgewogen wird, 110 000 t als Verkehr nach der Weser oberhalb Bremen nur mit-halber Abgabe zu belegen sein, oder

|    | von Bremen bis Mi<br>von Minden bis Ha | inden 240 000 t          | 2. mit halber Abgabe<br>110 000 t<br>110 000 t |
|----|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
|    | Diese Mengen we                        | erden sich bis zum Jahre | 1908 vermehrt haben auf                        |
|    |                                        | 1. mit ganzer Abgabe     | 2. mit halber Abgabe                           |
| a) | von Bremen bis Mi                      | inden 330 000 t          | 150 000 t                                      |
| b) | von Minden bis Ha                      | uneln 80 000 t           | 150 000 t                                      |

11. Ablenkung von Oberelheverkehr.

Abgesehen von dem obigen, meist durch genaue Zahlenangaben zu belegenden Verkehr erhofft Brennen nech von der Kanalisirung der Weser und
deren Verbindung mit dem Mittellandkanal einen Antheil an dem gewaltigen
Verkehr der Oberelbe zu erlangen. Dies ist allerdings nur dadurch miglich,
dass diese Gütermengen von Hamburg abgelenkt werden. Hierbei handelt es
sich durchweg um Güter, welche ihren Weg nach Bremen nehmen können, ohne
dort bestebenden, oder durch den Mittellandkanal von anderen Gegenden
heranzuführenden Verkehr zu verdrängen. Kohlen sind ausgesehlossen. Die
Menge der in Betracht kommenden Güter ist nach dem Elbverkehr zu sebätzen.

II. Ablenkung von Oberelbeverkehr. welcher sich auf der Strecke zwischen der Havelmündung und der Mindung des alten Plauer Kanals bei Parcy bewegt. Die hier sehwinnnenden Waaren sind fast aussehliesslich von Hamburg nach Magdeburg und der Oberelbe ader umgekehrt hestimmt und enthalten nur wenig Kohlen. Im Jahre 1897 hat der Durchgangsverkehr an der betreffenden Stromstrecke berg- und thalwärts etwa 3800000 t

hetragen. Von dieser Transportmenge sind für die vorliegende Betrachtung Zucker, Düngemittel, Reis und Bannwolle in Abzug zu bringen, da die darauf zu rechnende Ablenkung bereits unter No. 3, 4, 7 und 8 berücksichtigt ist. Es verbleiben demnach als ablenkungsfähig rd.

#### 20000000 t.

Da aber die Enfernung von Bremen nach Magdeburg über den Mittelland-Kanal länger ist als diejenige von Hamburg anch Magdeburg und ausserdem auf der kanalisirten Weser und dem Mittelland-Kanal Abgaben erhohen werden, so kann nur auf ein bescheidenes Maass der Ablenkung gerechnet werden, welches auf 5% des besprochenen Elbverkehrs geschätzt werden möge, also für 1897 auf

#### 100000 t.

Bis zum Jahre 1908 steigert sich der oben berechnete abzulenkende Verkehr auf

#### rd, 140000 t.

#### 12. Verkehr mit Berlin, Schlesien pp.

#### 12. Verkehr mit Berlin, Sohlesien, pp.

In ähnlicher Weise wie mit der Oberelhe ist auch auf einen geringen Wechselverkehr zwischen den Unterweserhäfen und Berlin sowie den östlicher gelegenen Provinzen, insbesondere Schlesien zu rechnen, der sehätzungsweise für das Jahr 1908 auf

#### 30000 t

bemessen werden möge.

9. Holz, Natzholz . . . .

25 000 t ..

Der Gesammtverkehr der Weser unterhalb Minden setzt sich nun für das Jahr 1908, wie folgt, zusammen:

|          |          | tlieh v |        |       |        |       |      |      |      |     |     |    |         |   |
|----------|----------|---------|--------|-------|--------|-------|------|------|------|-----|-----|----|---------|---|
|          |          | häfen,  |        |       |        |       |      |      | rtsg | ebr | auc | eh |         |   |
|          | und 4    | 40000   | t Sel  | uffs- | und    | Expor | tkoh | len. |      |     |     |    |         |   |
| 2. Getre | eide .   |         |        |       |        |       |      |      |      |     |     |    | 140000  | t |
|          | von B    | remen   | nach   | Hild  | eshein | 0.    |      |      |      |     |     |    |         |   |
| 3. Zuck  | er       |         |        |       |        |       |      |      |      |     |     |    | 200000  | t |
|          | von H    | remen   | nach   | Hild  | eshein | 1.    |      |      |      |     |     |    |         |   |
| 4. Düna  | remittel | ١, .    |        |       |        |       |      |      |      |     |     |    | 180 000 | ı |
| ,        |          | remen   |        |       |        |       |      |      |      |     |     |    |         |   |
| 5. Eiser |          |         |        |       |        |       |      |      |      |     |     |    |         |   |
| 6. Eiser |          |         |        |       |        |       |      |      |      | •   | •   |    | -       |   |
| 7. Reis  |          |         |        |       |        |       |      |      |      | •   | •   | •  | 54000   |   |
| i. iteis |          | 5000    |        |       |        |       |      |      |      |     | •   | •  | 34000   | ٠ |
|          | davon    |         |        | on Dr | emen   | nacn  | der  |      |      |     |     |    |         |   |
|          |          | 100     | ) t ,  | ,     | **     |       | 22   | Hild | eshe | im  |     |    |         |   |
|          |          | 3'00    | Ot,    | ,     | 11     |       | **   | Heri | ıe.  |     |     |    |         |   |
| 8. Baur  | nwolle   |         |        |       |        |       |      |      |      |     |     |    | 66000   | t |
|          | davon    | 400     | ) t vo | n Br  | emen   | nach  | Lin  | den  |      |     |     |    |         |   |

62000 t .. ., der Oberelbe.

.. Herne

davon 25 000 t von Bremen nach Hildesheim

Seite 1 450 000 t

50 000 t

|                          |            |           |       | t   | Teber | rtrag | 1450 000 t  |
|--------------------------|------------|-----------|-------|-----|-------|-------|-------------|
| 10. Vorhandener Oberwes  | serverkehr |           |       |     |       |       | 480 000 1   |
| davon 250 000 t          | zu reelme  | n von Br  | remen | bis | Min   | den   |             |
| 80 000 t                 | ,, ,,      | 22        | 99    | 22  | Han   | elu   |             |
|                          | ,, ,,      |           |       |     |       |       |             |
|                          | Hameln n   | it halber | Ahga  | the |       |       |             |
| 11. Abzulenkender Oberel | beverkehr  |           |       |     |       |       | 140 000 t   |
| 12. Verkehr nach Berlin  | u. s. w    |           |       |     |       |       | 30 000 t    |
|                          |            |           |       | Z   | usan  | men   | 2 100 000 t |

#### B. Weser oberhalb Minden.

Der Verkehr oberhalb Minden setzt sieh aus dem bereits unter 10 des vorigen Abschnittes berechneten, vorhandenen Oberweserverkehr und aus dem in Folge des Mittelland-Kanals hinzutretenden Verkehr zusammen.

Aus den Untersuchungen in den Anhängen 1 und 2 ist zu entuchmen, dass nuf einen regelmässigen und nennenswerthen Verkehr zwisehen dem Mittelland-Kamal und den an der nicht kanalisirten Oberweser belegenen Orten nicht zu rechnen ist. Ein solcher Wechselverkehr ist im Allgemeinen nur bei gaten Weserwasserstäuden zu erwarten. Der Sicherheit wegen soll bei der Ertragsberechnung ganz auf diesen gelegentlichen Gütertransport verziehtet werden.

Zu berücksichtigen bleibt demnach nur der Verkehr zwischen den Mittelland-Kanal und den oberhalb Minden bis einschl. Hameln belegenen Weserorten. Nach diesen, insbesondere nach Hameln gehen z. Zt. jährlich rund 50 000 t Rubrkohlen, für welche als Verkehrsmittelpunkt der Abgangsorte wieder Herue gewählt werden kann. Von diesen 50 000 t fallen dem Wasserwege 80 % oder 40 000 t

zu. Ausserdem ist darauf zu rechnen, dass zwischen Hameln und den kleineren Weserorten einerseits nnd dem Ruhrgebiet (Herne) audererseits noch ein Gütteraustausch zu Wasser stattfinden wird, der zur Hällte des Kohlenverkehrs, d. h. zu 20000 t zu beziffern ist. Bis zum Jahre 1908 vernnehren sich diese Mengen auf rd.

#### 55 000 t bezw. 30 000 t.

Endlich ist noch auf einen geringen Güteraustausch zwischen Hameln und den kleinen Weserorten einerseits mit Plätzen, welche östlich von Hannover helegen sind, andererseits, in Höhe von rd. 10000 t im Jahre 1908 zu rechnen. Als Verkehrsmittelpunkte mögen hierfür Hameln und Peine gelten.

zu rechnen. Als Verkehrsmittelpunkte nögen hierfür Hameln und Peine gelten. Hiernach ergiebt sieh für den Verkehr auf der Weser von Minden bis Hameln im Jahre 1908 folgende Zusammenstellung:

| 1. Vorhaudener Oberweserverkehr                   | . 230 000 t |
|---------------------------------------------------|-------------|
| davon 80 000 t bis Hameln                         |             |
| 150 000 t über Hameln binaus mit halber Abgal     | be          |
| 2. Kohle von Herne nach Hameln                    | . 55 000 t  |
| 3. Sonstige Giter                                 | . 40 000 t  |
| davon 30 000 t von Herue nach Hameln oder umgekeh |             |
| 10 000 t von Hameln nach Peine oder umgekelt      | art         |
|                                                   |             |

zusammen 325 000

Allem Anschein nach ist diese Rechnung eine ausserordentlich vorsichtige und wird durch die Wirklichkeit wahrscheinlich erheblieh überholt werden.

Anhang 4 zu Anlage 16.

## Berechnung

der

### Einnahmen aus Schifffahrtsabgaben,

welche in Folge der

### Weserkanalisirung

auf dem Rhein-Elbe-Kanal einschliesslich der kanalisirten Weser von Minden bis Hameln erzielt werden.

Aus den im Anhang 3 ermittelten Verkehrszahlen lässt sieh unter Zugrundelegung der in Aussicht genommenn Abgabentarifte die Einuahne berechnen, welche in Folge der Weserkanist auf dem Rhein-Elbe-Kanal einschliesslich der kanalisirten Weser von Minden bis Hameln, erzielt werden wird. Eine gewisse Menge von Gütern würde zwar auch zwischen dem Mittellandkanal und der Weser, namentlich bei guten Stromwasserverhältnissen verkehren, wenn die Weser nicht kanalisirt würde. Diese Transporte werden sieh indess in engen Grenzen halten, weil die wechselnden Schifflahrtsverhältnisse des Stromes einen regelmässigen Bezug nicht gestatten.

Zunächst giebt die folgende Zusammenstellung eine Uebersicht bei Annabme des rechnungsmässigen Anfangsverkehrs des Jahres 1908.

I. Verkehr und

in Folge der Weserkanalisirung auf dem Rhein-Elbe-Kanal und der Weser von Minden

|                                |               | 1.                            | 2.       | 8.               | 4.       | 5.                    | 6.       |  |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|------------------|----------|-----------------------|----------|--|
| Bezeichnung<br>des<br>Verkehrs |               | Bezeichnung<br>des            | Gewicht  | a.<br>Dortmund-E | ms-Kaual | b.<br>Mittellandkanal |          |  |
|                                |               | Artikels                      | Artikels |                  | Abgaben  |                       | Abgaben  |  |
| YOR                            | nach          |                               | ι        | tkın             | М.       | tkm                   | М.       |  |
| Herne                          | Bremen        | Kohlen für Orts-<br>gebrauch  | 320000   | 32640000         | 163200   | 33280000              | 16640    |  |
| *                              | ٠,            | Schiffs- und<br>Export-Kohlen | 440000   | 44880000         | 62800    | 45760000              | 22880    |  |
| Bremen                         | Hildesheim    | Getreide                      | 140000   | - 1              | _        | 14 840 000            | 148 400  |  |
| Hildesheim                     | Bremen        | Zucker                        | 200000   | - 4              |          | 21 200 000            | 21200    |  |
| ,,                             |               | Düngemittel                   | 180000   | _ 1              | _        | 19080000              | 95 40    |  |
| Bremen                         | Oberelbe      | Reis                          | 50000    | -                | _        | 11500000              | 11500    |  |
| **                             | Hildesheim    | ,,                            | 1000     |                  | _        | 106000                | 1 100    |  |
| **                             | Herne         | 21                            | 3000     | 306000           | 3100     | 312000                | 310      |  |
| **                             | Linden        | Baumwolle                     | 4000     | - 1              |          | 272000                | 2700     |  |
| ,,                             | Oberelbe      |                               | 62000    |                  | _        | 14260000              | 142600   |  |
| 19                             | Hildesheim    | Nutzholz                      | 25000    | - 1              | _        | 2650000               | 19900    |  |
| 11                             | Herne         | "                             | 25000    | 2550000          | 19100    | 2600000               | 19500    |  |
| 99                             | Oberelbe      | Verseh, Güter                 | 140000   |                  |          | 32200000              | 18510    |  |
| **                             | Berlin        | ,,                            | 30000    | -                |          | 6810000               | 39 200   |  |
| Herne                          | Hameln        | Köhlen                        | 55000    | 5610000          | 28000    | 5720000               | 2860     |  |
| 29                             | **            | Versch. Gitter                | 30 000   | 3060000          | 17600    | 3120000               | 1790     |  |
| Hameln                         | *Peine        | ,,                            | 10000    | /                | _        | 1060000               | 610      |  |
| Bremen                         | Hamelu        | -,                            | 80000*   | - 1              |          | - 1                   |          |  |
| *1                             | oberb. Hameln |                               | 150000°° | _ 1              | -        | _                     | _        |  |
|                                |               | Zusammen                      | 1945000  | 89046000         | 293800   | 214 770 000           | 1 431 80 |  |
|                                |               |                               |          |                  |          |                       |          |  |

### Einnahmen

bis Hameln nach dem Stande des rechnungsmässigen Anfangsverkehrs des Jahres 1908.

|                                | 8.        | 9.            | 10.                      | 11.                                               |
|--------------------------------|-----------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Weser von Minden<br>bis Hameln |           | Zusa          | m m e n                  |                                                   |
|                                | Abgaben   | Spalten 3+5+7 | Abgaben<br>Spalten 4+6+8 | Bemerkungen                                       |
| tkm                            | М.        | tkm           | M.                       |                                                   |
|                                | -         | 65920000      | 329600                   |                                                   |
|                                |           | 90640000      | 291600                   |                                                   |
|                                | -         | 14840000      | 148400                   |                                                   |
|                                | _         | 21 200 000    | 212000                   |                                                   |
| -                              |           | 19080000      | 95400                    |                                                   |
|                                | _         | 11500000      | 115000                   |                                                   |
| _                              | _         | 106000        | 1100                     |                                                   |
|                                |           | 618000        | 6200                     |                                                   |
| dia.e                          | -         | 272000        | 2700                     |                                                   |
|                                | and a     | 14260000      | 142600                   |                                                   |
|                                | 100       | 2650000       | 19900                    |                                                   |
| _                              | -         | 5150000       | 38600                    |                                                   |
|                                |           | 32200000      | 185100                   |                                                   |
| -                              | _         | 6810000       | 39 200                   |                                                   |
| 3355000                        | 8 400     | 14685000      | 65000                    |                                                   |
| 1830000                        | 5900      | 8010000       | 41400                    |                                                   |
| 610000                         | 2000      | 1670000       | 8100                     |                                                   |
| 4880000                        | 31 400*   | 4880000       | 31400                    | *) darunter 60 000 t Getreide mit 27 400 M. Abgah |
| 9150000                        | 18800**   | 9 150 000     | 18800                    | **) darunter 80000 t Getreide mit 6900 M. Abgah   |
| 9825000                        | 66500     | 323641000     | 1792100                  |                                                   |
|                                | =rd.66000 |               | =rd.1792000              |                                                   |
| 498000 M                       |           |               |                          | 1                                                 |
| 498000 M                       |           |               |                          |                                                   |

Der wirklich zu erwartende Aufangsverkehr ist aus der folgenden Zusammenstellung II zu entnehmen.

Dabei ist zu bemerken, dass bei dem vorhandenen Weserverkehr der wirkliche Anfangsverkehr gleich dem rechungsmässigen ist und vom ersten Betriebsjahre 1908 ab fährlich um 3 Prozent steigt. Bei dem in Folge des Baues des Rhein-Elbe-Kanals erst zu weekenden Weserverkehre ist der wirkliche Anfangsverkehr za 30 Prozent des rechungsmässigen Anfangsverkehrs angenommen und zwar in gleicher Weise, wie dies bei sämmtlichen Verkehrsberechnungen zum Rhein-Elbe-Kanal gesehehen ist. Die Steigerung dieses Anfangsverkehrs erfolgt nach derselben Abstafung wie beim Verkehr des Mittellandkanals; demgemäss ist mit dem 10. Jahre die anfängliche Entwicklung abgeschlossen, und von da ab findet gleichfalls eine regelmässige 3 prozentige Steigerung statt. Die Verhältnisse des 11. Betriebsjahres 1918 sind in der Zusammenstellung III gegeben.

### Zusammenstellung II.

### Verkehr und Einnahmen

in Folge der Weserkanalisirung auf dem Rhein-Elbe-Kanal und der Weser von Minden bis Hameln nach dem Stande des wirklich zu erwartenden Anfangsverkehrs im Jahre 1908.

| 1. | 2.      | 8.                     | 4.                              | 5.                   | 6.                              | 7.                   | 8.                              | 9.                                         | 10.                                       |  |
|----|---------|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
|    |         | Dortmund-              |                                 | Mittellan            |                                 | Weser vor            |                                 | Zusam Tonnen- kilometer (Spalten 8+5+7 tkm | Einnahme                                  |  |
|    | Gewicht | * Tonnen-<br>kilometer | Einnahme<br>an Kanal-<br>abgabe | Tonnen-<br>kilometer | Einnahme<br>an Kanal-<br>abgabe | Tonnen-<br>kilometer | Einnahme<br>an Kanal-<br>abgabe | kilometer<br>(Spalten                      | an Kanal-<br>abgabe<br>(Spalten<br>4+6+8) |  |
|    | t t     | tkm                    | M.                              | tkm                  | M.                              | tkm                  | M.                              | tkm                                        | M.                                        |  |
|    | 745 000 | 26 714 000             | 88 000                          | 64 481 000           | 480 000                         | 15 768 000           | 55 000                          | 106 918 000                                | 578 000                                   |  |
|    |         |                        |                                 |                      |                                 |                      |                                 |                                            |                                           |  |
|    | 1 1     |                        |                                 |                      |                                 |                      |                                 |                                            |                                           |  |

### Zusammenstellung III.

### Verkehr und Einnahmen

in Folge der Weserkanalisirung auf dem Rhein-Elbe-Kanal und der Weser von Minden bis Hameln nach dem Stande des zu erwartenden Verkehrs im 11. Betriebsjahre 1918.

| 1. | 2.        | 8.                   | 4.                              | Б.                   | 6.                              | 7.                   | 8.                              | 9                                              | 10.                                                  |
|----|-----------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    |           | Dortmund             | Emskanal                        | Mittellan            | dkanal                          | Weser vor            |                                 |                                                | mmen                                                 |
|    | Gewicht   | Tonnen-<br>kilometer | Einnahme<br>an Kanal-<br>abgabe | Tonnen-<br>kilometer | Einnahme<br>an Kanai-<br>abgabe | Tonnen-<br>kilometer | Einnahme<br>an Kanal-<br>abgabe | Tonnen-<br>kilometer<br>(Spalten<br>8 + 5 + 7) | Einnahme<br>an Kanal<br>abgabe<br>(Spalten<br>4+6+8) |
|    | t         | tkın                 | M.                              | tkm                  | M.                              | tkm                  | M.                              | tkm                                            | M.                                                   |
|    | 2 626 000 | 420 212 <b>00</b> 0  | 897 000                         | 289 939 000          | 1 984 000                       | 26 764 000           | 89 000                          | 486 915 000                                    | 2 420 000                                            |

### Rhein-Elbe-Kanal.

## Ermittelung

der

für den Güterverkehr der Provinzen Westpreussen, Posen und Pommern mit dem Ruhrgebiet in Betracht kommenden Frachtkosten.

### A. Westpreussen und Posen.

- In Betracht kommen als zur Verfügung stehende Verkehrswege:
  - Eisenbahn.
  - Seeweg über Danzig nach Rotterdam, dann Rhein nach Ruhrort-Dnisburg und von dort Rhein-Elbe-Kanal.
  - Seeweg über Dauzig nach Emden, dann Dortmund-Ems-Kanal und Rhein-Elbe-Kanal.
- Vorhandene Wasserstrassen bis zur Elbe, dann Rhein-Elbe-Kanal.
   Ermittelt sollen werden die Frachtkosten für:
  - A. Getreide,
  - B. Geschnittene, mitteleuropäische Hölzer,
  - C. Holz des Robstofftarifs (einschl. Grubenholz)

#### in den Verkehrsbeziehungen:

- a) von Danzig nach Herne,
- b) von Brahemunde (Bromberg) nach Herne,

#### 1. Eisenbahn.

Getreide wird auf der Eisenbahn nach Spezialtarif I, geschuittenes, mitteleuropäisches Holz nach Ausnahmetarif für Holz des Spezialtarifs II gefahren.

#### A. Getreide:

| a) Danzig, lege In     | or- | 11 | eri | ne, | J | cnt | ler | nun | g |            |       |      |
|------------------------|-----|----|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|------------|-------|------|
| 949 km                 |     |    |     |     |   |     |     |     |   | Frachtsatz | 43,90 | M./t |
| b) Bromberg—Herne      | 824 | kı | 1)  |     |   |     |     |     |   | 11         | 38,30 | 11   |
| B. Geschuittenes Holz: |     |    |     |     |   |     |     |     |   |            |       |      |
| a) Danzig-Herne .      |     |    |     |     |   |     |     |     |   | Frachtsatz | 27,20 | M./t |
| h) Bromberg—Herne      |     |    |     |     |   |     |     |     |   | ,,         | 24,50 | 17   |
| C. Grubenholz:         |     |    |     |     |   |     |     |     |   |            |       |      |
| a) Danzig-Herne .      |     |    |     |     |   |     |     |     |   | Frachtsatz | 16,80 | M./t |
| b) Bromberg-Herne      |     |    |     |     |   |     |     |     |   | **         | 15,00 | **   |

#### 2. Seeweg über Danzig und Rotterdam.

Bemerkung: Die bis 1895 von Danzig nach Rotterdam und Emden üblichen Seefrachten würden durch die vom Kaiser Wilhelm-Kanal geboteue Abkürzung eine wesentliche Verminderung erlitten haben, wenn nicht die Kanalabgabe einen erheblichen Theil der Ersparniss ausgliche. In Folgendem sollen daher die früher bestandenen Frachtsätze unverändert beibehalten werden.

| A. Getreide:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| a) Danzig-Herne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 M./t    |
| Seeversicherung der Ladung =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Umsehlag ins Rheinschiff = 0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 ,       |
| Rotterdam - Laar, Rheinfracht = 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Versicherung der Ladung auf dem Rhein = 0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 ,,      |
| Laar-Herne, Kaualfracht, lediglich Streckenkosten (Ent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . "       |
| fernung 40 km; dazu für Aufenthalte an 7 Sehleusen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 4.7 = 28  km) $68.0,3  Pf. = 0,2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 "       |
| Kanalabgabe 40 , 2,0 Pf. (höehste Klasse) = 0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 "       |
| Hafengebühr in Herne =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 ,.      |
| zusammen 11,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 M./t    |
| = rund 11,50 M./t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| h) Bromberg—Herne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Bemerkung: Es wird angenommen, dass das z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| sendende Getreide in Bromberg lagert oder dort an die V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| strasse auf dem Land- oder Eisenbahnwege angeliefert wir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | d.        |
| Bromberg-Danzig, Weichselfracht = 3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 M./t    |
| Versicherung der Ladung auf der Weiehsel 0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 ,,      |
| Umsehlag ins Seeschiff in Danzig =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Danzig-Herne, wie zu a =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 ,,      |
| zusanımen 15,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| = rund 15,80 M./t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| B. Geschnittenes Holz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| a) Danzig—Herne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Danzig-Laar, Gesammtfracht = 10,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 M./t    |
| Versieherung der Ladung zur See und auf dem Rhein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| $\frac{3}{8} \frac{9}{9}$ des Werthes, rund =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0         |
| Laar-Herne, Kanalfracht = 0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 "       |
| Kanalabgabe 40 . 2.0 (höchste Klasse) = 0.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Hafengebühr in Herne = 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| zusammen 11.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 M./t    |
| = rand 11,50 M./t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| b) Bromberg—Herne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Bemerkung: wie zu A. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| The state of the s | 0. 11. 11 |
| Bromberg - Dauzig, Weichselfracht =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Versieherung der Ladung auf der Weichsel = 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ^         |
| Umsehlag ins Seeschiff in Danzig = 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Danzig—Herne, wie zu B. a =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| zusammen 15,0<br>= rund 15,10 M./t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 M./t    |
| C. Grubenholz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| a) Danzig—Herne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 M./t    |
| Versicherung der Ladung zur See und auf dem Rhein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 3/8 0/0 des Werthes = 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Laur-Herne, Kanalfracht = 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| Kanalabgabe 40 . 1,5 (mittlerer Satz) = 0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Hafengebühr in Herne =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| zusammen 10,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 M./t    |
| =  rund  10,20  M./t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |

Anlage 17. - 5 -

#### b) Bromberg-Herne.

Die Kosten vermehren sich nach Anleitung 2 B um 3.60 M. t gegen den soeben zu 2. C. a. ermittelten Frachtsatz, steigen also auf rund 13,80 M./t.

(Bemerkung: Der Transport von Schwellen stellt sich noch rund 1,00 M./t billiger als der von Grubenholz.)

#### 3. Seeweg über Danzig und Emden.

Bemerkung. Der um fast 1 Dampfertag kürzere Seeweg nach Emden würde eine Ersparniss von rund 0,50 M./t in der Seefracht zur Folge haben, wenn nicht z. Zt. Rotterdam wegen günstigerer Aussicht auf Rückfracht vor Enden einen solchen Vorzug voraus hätte, dass er den in der geringeren Entfernung begründeten Vorsprung Emdens wieder ausgliche. Auch die Umladekosten sind in Emden z. Zt. noch höher als in Rotterdam zu veranschlagen. Dagegen bietet Emden den deutschen Erzeugnissen wesentliche Erleichterungen in der Zollbehandlung und wird daher nach Entwickelung des Verkehrs hänfig vorgezogen werden, selbst wenn die Gesammtfracht über Emden eine etwas höhere ist.

#### A. Ge

| etre | ride:                                       |    |      |     |     |       |       |
|------|---------------------------------------------|----|------|-----|-----|-------|-------|
| a    | ) Danzig · Herne.                           |    |      |     |     |       |       |
|      | Danzig-Emden, Seefracht =                   |    |      |     |     | 6,50  | M./1  |
|      | Seeversicherung der Ladung                  |    |      |     |     | 1,00  | 23    |
|      | Umschlag ins Kanalschiff =                  |    |      |     |     | 0,70  | ٠,    |
|      | Emden-Herne, 263 km Kanalfracht nach der    | S  | chät | zui | ıg  |       |       |
|      | auf einer in Dortmund am 18. April 1895 ab  | ge | halt | ene | 'n  |       |       |
|      | Versammlung =                               |    |      |     |     | 2.25  | 17    |
|      | Versicherung der Ladung auf dem Kanal =     |    |      |     |     | 0.10  | ,,    |
|      | Festgesetzte Kanalabgahe, höchster Satz = . |    |      |     |     | 0,70  | 77    |
|      | Hafengebühr in Herne =                      |    |      |     |     | 0,15  | **    |
|      |                                             | Zŧ | ısan | ıme | 111 | 11,40 | М., 1 |
|      | = rund 11,40 M./t.                          |    |      |     |     |       |       |
| b    | ) Bromberg—Herne.                           |    |      |     |     |       |       |
|      | Bemerkung wie zu 2, A, b,                   |    |      |     |     |       |       |
|      | Bromberg-Danzig, Weichselfracht =           |    |      |     |     | 3.00  | M.    |
|      | Versicherung der Ladung auf der Weichsel =  |    |      |     |     |       |       |
|      | Umschlag ins Seeschiff in Danzig =          |    |      |     |     |       |       |
|      | Danzig-Herne wie zu 3. A. a. =              |    |      |     |     | 11,40 | **    |
|      |                                             | zu | san  | me  | 11  | 15,65 | M./t  |
|      | = rund 15,70 M./t.                          |    |      |     |     |       |       |
| esel | hnittenes Holz                              |    |      |     |     |       |       |
| a    | ) Danzig Herne.                             |    |      |     |     |       |       |

#### B. Ge

| , | Danzig-Herne.                                             |   |
|---|-----------------------------------------------------------|---|
|   | Danzig -Emden, Seefracht = ,                              | 1 |
|   | Versicherung der Ladung auf der See and im Kanal = 0,25 " |   |
|   | Unischlag ins Kanalschiff = 0,40 "                        |   |
|   | Emden-Herne, Kanalfracht = 2,25 "                         |   |
|   | Festgesetzte Kanalabgahe, höchster Satz = 0,70 "          |   |
|   | Hafengehühr in Herne $=$ 0,15 "                           |   |
|   | zusammen 11,25 M./t                                       | t |

= rund 11,30 M., t.

#### b) Bromberg---Herne.

Bemerkung wie zu 2. A. b.

| Bromberg - Danzig, Weichselfracht = .   |   | F   |    |    |   | 3,00  | M./t |
|-----------------------------------------|---|-----|----|----|---|-------|------|
| Versicherung der Ladung auf der Weiehse | = |     |    |    |   | 0,10  | 27   |
| Umschlag ins Seeschiff in Danzig =      |   |     |    |    |   | 0,50  | **   |
| Danzig-Herne wie zu 3. B. a. =          |   |     |    |    |   | 11,25 | ,    |
|                                         |   | zus | am | me | n | 14,85 | M./t |

= rund 14,90 M./t.

#### C. Grubenholz:

#### a) Danzig -- Herne.

Die Kosten stellen sich für 1 t etwa 1 M. an Seefracht und 0.20 M. an Kanalabgabe, zusammen 1.20 M. billiger als für geschnittenes Holz, also auf

rund 10,10 M./t.

#### b) Bromberg—Herne.

Die Frachtkosten erhöhen sich gegen die zu 3. C. a. nach Anleitung der Berechnung zu 2. B. nm 3,60 M./t, also auf rund 13,70 M/t.

### 4. Binnenwasserweg mit Rhein-Elbe-Kanal.

Bernerkung: Es wird angenommen, dass der Wasserweg Berlin—Stettin auf die Ahmessungen des Mittelland-Kanals, sowie dass der Bromberger Kanal auf die Abmessungen des Oder-Spree-Kanals und der Schleusen der regulirten Netze umgebant werden.

#### Längen:

Rhein-Elbe-Kanal

Ladung zn berechnen nach der Formel:

Dazu für Aufenthalte an 6 Schlen

| , |        |
|---|--------|
|   | 318 km |
|   | 48 ,,  |
|   | 103 ,, |
|   | 73 "   |
|   | 57 ,,  |
|   | <br>   |

zusammen 599 km

Dazu für Aufenthalte au etwa 30 Schleusen 30.6 = 180

| ZH      | sat | nm  | m | 779 | km |  |
|---------|-----|-----|---|-----|----|--|
|         |     |     |   | 426 | ** |  |
| <br>n f | 3   | 6 : | _ | 36  |    |  |

Brahemunde—Herne zusammen = 1241 km 1241 "
Dauzig—Herne zusammen 1425 km

Wird augenommen, dass auf dem fast durchweg kanalisirten Wasserwege während je ½ der Schifffahrtszeit mit voller, dreiviertel und halber Ladung gefahren werden kann, so sind die durchschnittlichen Schifffahrtskosten für einen Schleppkahn von 400 t Tragfähigkeit, einschliesslich Schleppgebühr, jaber ansschliesslich Löschen, Laden, Kanalabgaben, (Hafengchühr und Versicherung der

W für 1 Tonne = (120 + 06 . n) Pf.,

worin n die Auzahl der zurückzulegenden Kilometer bedeutet. Danach wird die Schiffsfracht später betragen:

a) Danzig Herne

184 km

#### b) Brahemunde (Bromberg)-Herne

$$120 + 0.6 \cdot 1241 = 8.65 \text{ M./t.}$$

Dieser Satz gilt sowohl für Getreide, wie für Holz und steht auch mit den jetzt von Bromberg nach Magdeburg bezahlten Frachten im Einklang, wenn man berücksichtigt, dass z. Zt. tur Schiffe von etwa 125 t Tragfähigkeit verkehren können. Bemerkt sei noch, dass die Flösserei auf den regulirten Wasserstrassen immer mehr abnimmt und dem Schiffstrausport verarbeiteter Hölzer Platz macht. Grubenbolz kann überhaut nieut greffest werden.

Hiernach berechnen sich die Gesammtfrachtkosten wie folgt:

#### A. Getreide.

| a) | Danzig | 11 | erne. |
|----|--------|----|-------|
|----|--------|----|-------|

| Danzig-Herne Schiffsfracht =                          | 9,75 | M./t |
|-------------------------------------------------------|------|------|
| Versicherung der Ladung =                             | 0,45 | -1   |
| Kanalabgaben bis zur Elbe, hohe Klasse, rund =        | 1,35 | -9   |
| Desgleichen auf dem Rhein-Elbe-Kanal = 426.0,75 Pf. = | 3.20 | **   |
| (Es ist angenommen, dass Getreide im Binnenlands-     |      |      |
| verkehr des Rhein-Elbe-Kanals nicht in der höchsten   |      |      |
| (1 Pf./tkm), sondern in der mittleren (0,75 Pf./tkm)  |      |      |
| Klasse tarifirt.)                                     |      |      |
| Hafengebühr in Herne =                                | 0.15 |      |

70×9mn

zusammen . . 14,90 M./t

= rund 14,90 M./t.

#### b) Bromberg-Herne,

Wie zu 4. A. a., aber statt 9,75 nur 8,65 M./t Schiffsfracht und statt 0,45 M. nur 0,30 M. Versicherungskosten, daher insgesammt 1.25 M. weniger = 13,65 M./t

= rund 13,70 M./t.

#### B. Geschnittenes Holz.

#### C. Grubenholz,

#### a) Danzig-Herne.

| Panza - In The.                                           |       |      |
|-----------------------------------------------------------|-------|------|
| Danzig-Herne, Schiffsfracht ==                            | 9.75  | M./t |
| Versieherung der Ladung =                                 | 0,20  | 27   |
| Kanalabgaben bis zur Elbe, hohe Klasse, rund =            | 1.35  | н    |
| Desgleichen auf dem Rhein-Elbe-Kanal, auf welchem         |       |      |
| Grubenholz in der niedrigsten Klasse tarifirt = 426.0,5 = | 2,13  | **   |
| Hafengebühr in Herne =                                    | 0,15  | n    |
| zusammen 1                                                | 13,58 | M./t |

= rund 13.60 M./t.

#### h) Bromberg-Herne.

Die Schiffsfracht vermindert sieh um 1,10 M./t, die Versicherungsgebühr um 0,05 M./t, zusammen 1,15 M./t weniger gegen 4. C. a.; Gesammtfrachtkosten daher = 12.43 M./t

= rund 12.50 M./t.

### Zusammenstellung

der Frachtsätze nach dem Ruhrgebiet (Herne).

|          | Ont               |           | Versand mit         |               | Binnen-                              |
|----------|-------------------|-----------|---------------------|---------------|--------------------------------------|
| Von      | Güter-<br>Gattung | Eisenbahn | Seeweg<br>Rotterdam | über<br>Emden | wasserweg<br>und Rhein-<br>Elbe-Kann |
|          | Mark              | für eine  | Tonne               |               |                                      |
| Danzig   | . Getreide        | 43,90     | 11,50               | 11,40         | 14,90                                |
| Bromberg |                   | 38.30     | 15,80               | 15.70         | 13.70                                |
| Danzig   | . Geschnittene    | 27,20     | 11,50               | 11,30         | 14,80                                |
| Bromberg | Hälzer            | 24,50     | 15.10               | 14,90         | 13,60                                |
| Danzig   |                   | 16,80     | 10.20               | 10,10         | 13,60                                |
| Bromberg | . Grubenholz*)    | 15,00     | 13,80               | 13.70         | 12,50                                |
|          | 1                 |           |                     |               |                                      |

Hiernach ist der Seeweg über Emden etwas billiger als der über Rotterdam, die Benutzung des Binnenwasserweges mit dem Rhein-Elbe-Kanal von Danzig ab theurer, von Bromberg ab billiger als der Seeweg über Rotterdam oder Emdeu.

<sup>\*,</sup> Bemerkung: 1 t wird ungefähr = 2 Festmeter gerechnet.

#### B. Pommern.

In ähnlicher Weise sind Berechnungen für die Verhältnisse der Provinz Pommern angestellt, wolei Stettin an die Stelle von Danzig. Oderberg-Braitz an die Stelle von Bromberg tritt. Diese Berechnungen hatten folgendes Ergebniss. Dabei ist vorausgesetzt, dass der Wasserweg Stettin-Berlin auf die Abmessungen des Rhein-Elhe-Kanals gebracht wird, dass aber bis zum Einbau des Plauer Kanals nur Schiffe von 450 t Tragfähigkeit zwischen der Oder und dem Mittellandkanal verkehren können, für welche die Schifflahriskosten nach dem Satze von 90 + n. 0,38 Pf. für 1 Tonne zu berechnen sind.

### Zusammenstellung

der Frachtsätze nach dem Rubrgebiet (Herne).

|                   | 0                 |           | Versand mit                     |                 | Binnen-                              |
|-------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Von               | Guter-<br>Gattung | Eisenbahn | Seewe <sub>l</sub><br>Rotterdam | g über<br>Emden | wasserweg<br>und Rhein-<br>Elbe-Kana |
|                   | Mark              | für eine  | Tonne                           | -               | 1                                    |
| Stettin           |                   | 29,20     | 11,00                           | 10,90           | 8,50                                 |
| Oderberg-Bralitz  | Getreide          | 26,30     | 13,90                           | 13,80           | 8,20                                 |
| Stettin           | Geschnittene      | 19,90     | 11,00                           | 10,80           | 8,40                                 |
| Oderberg-Bralitz  | Hölzer            | 17,90     | 13,90                           | 13,70           | 8,10                                 |
| Stettin           |                   | 12,20     | 10,00                           | 9,90            | 7,30                                 |
| Oderberg –Bralitz | Grubenholz*)      | 11,30     | 12,90                           | 12,80           | 7,00                                 |
|                   |                   |           |                                 |                 |                                      |

Hiernach ist wiederum der Seeweg über Emden etwas billiger, als der über Rotterdam, die Beuutzung des Binnenwasserweges mit dem Rhein-Elbe-Kanal aber sowohl von Oderberg wie von Stettin ab erheblieh billiger als der Seeweg über Rotterdam oder Emden.

+

<sup>\*)</sup> Bemerkung: 1 t wird ungefähr = 2 Festmeter gerechnet.

### Rhein-Elbe-Kanal.

Die

## Entwicklung des Kohlenbergbaues in Deutschland

und in den vom

### Rhein-Elbe-Kanal

hauptsächlich beeinflussten Einzelgebieten.

 ${f V}$ on dem Umfange, der Entwicklung und der geographischen Vertheitung des Kohlenbergbaues in Deutschland geben die folgenden Zusammenstellungen ein Bild.

### A. Gesammt-Deutschland, einschliesslich Luxemburg.

| No.       |                                           |        |           | Ja         | h r        |            |
|-----------|-------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|
| Lfde. No. |                                           |        | 1864      | 1874       | 1884       | 1894       |
|           | I. Steinkohlen.                           |        |           |            |            |            |
| 1         | Erzengende Werke                          | Auzahl | 670       | 644        | 469        | 346        |
| 2         | Kohlenförderung .                         | t      | 190000000 | 36000000   | 57000000   | 77000000   |
| 3         | Werth                                     | M.     | 101000000 | 3870000000 | 2990000000 | 509000000  |
| 4         | Werth einer Tonne .                       |        | 5,18      | 10.78      | 5,22       | 6,63       |
| 5         | Arbeiter                                  | Auzahl | 99000     | 186000     | 215000     | 300000     |
|           | II. Braunkohlen.<br>Rehkehle              |        |           |            |            |            |
| 6         | Erzengende Werke                          | Anzahl | 868       | 878        | 661        | 586        |
| 7         | Kohlenförderung .                         | 1*)    | 6200000   | 10700000   | 14900000   | 22000000   |
| 8         | (Auf den Brennwerth<br>der Steinkohle zu- |        | 1         |            |            |            |
|           | rückgeführt)                              | (**)   | (2100000) | (3600000)  | (5000000)  | (7300000)  |
| 9         | Werth                                     | M.     | 18000000  | 39000000   | 40000000   | 53 000 000 |
| 10        | Werth einer Tonne                         |        |           |            |            |            |
|           | Braunkohle                                | ,,     | 2.83      | 3,65       | 2.66       | 2.41       |
| 11        | Arbeiter                                  | Anzahl | 22000     | 26000      | 27000      | 36000      |
|           |                                           |        |           |            |            |            |
|           |                                           |        |           |            |            |            |
| ĺ         |                                           |        | -         |            |            |            |
|           |                                           | 1      |           |            |            |            |
|           |                                           |        |           |            |            |            |
|           |                                           | l      |           |            |            |            |
|           |                                           |        |           |            |            |            |
|           |                                           |        |           |            |            |            |

<sup>\*)</sup> I bl Braunkohle ist = 75 kg gesetzt, also

tt " " = 18", bl

\*\*) Der Brennwerth von 1 t deutscher (sächsischer) Brannkohle ist etwa = 1, des Brennwertlis einer Tonne Steinkohle mittlerer Gitte zu rechnen.

| No.      |                        |        |              | Ja          | h r       |             |
|----------|------------------------|--------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| l.fde.No |                        |        | 1864         | 1874        | 1884      | 1894        |
|          | 1. Kohlenförderung.    |        |              | 1           |           |             |
|          | Erzeugende Werke       |        | l 1          |             |           |             |
|          | a. Steinkohle.         |        |              |             |           |             |
| 1        | 1. Rubrgebiet *)       | Auzahl | 239          | 272         | 187       | 161         |
| 2        |                        |        | 2            | 2.0         | 101       | 10.         |
|          | (Waldenburger Re-      |        |              |             |           |             |
|          | vier)                  |        | 41           | 38          | 45        | 22          |
| 3        | 3. Oberschlesien       | -,,    | 91           | 133         | 97        | 56          |
|          | b. Braunkohle.         |        |              |             |           |             |
| 4        | 4. Provinz Sachsen .   | ۱      | 259          | 274         | 216       | 184         |
|          | 5. Provinz Brandenburg |        | 109          | 116         | 103       | 109         |
|          | 6. Anhalt and Braun-   |        |              |             |           |             |
|          | schweig                | -,,    | 18           | 25.         | 20        | 17          |
|          | Kohlenförderung        | "      |              |             |           |             |
|          | a. Steinkohle.         |        | 1            |             |           |             |
| 7        | 1. Ruhrgebiet          | l t    | 8000000      | 15300000    | 28300000  | 40.700000   |
| s        | 2. Niederschlesien     | ;      | 1 100 000    | 2 400 000   | 3000000   | 3700000     |
| 9        | 3. Oberschlesien       | ,,     | 3900000      | 8300000     | 12300000  | 17 200000   |
|          | h. Braunkohle.         | "      | 10000000     | 1           | 121110000 | 11200       |
| 10       | 4. Provinz Sachsen .   |        | 3 600 000    | 6400000     | 9000000   | 10500000    |
| 11       |                        | ,,     | 3000003      | 0 100000    | acuso (vo | TO SOUTH    |
| •••      | werth reducirt)        | (t)    | (1200000)    | (2100000)   | (300000)) | (SEATOR NO. |
| 12       | 5, Provinz Brandenburg |        | 700000       | 1500000     | 2100000   |             |
| 13       |                        |        | rooo         | * (101) 000 | 2 town    | 020700      |
| •••      | brennwerth reducirt)   | (t)    | (200000)     | (500000)    | (700000)  | (1700000    |
| 14       | 6. Aphalt and Braun-   | 177    | (200000)     | 1000007     | (11       | 11100000    |
| • •      | schweig                | l t    | 600000       | 700000      | 1200 000  | 1800000     |
| 15       |                        |        |              |             |           |             |
|          | brennwerth reducirt    | (t)    | (200 000).   | (200 000)   | (400000)  | (600 000    |
|          | Geldwerth der Kohlen   |        | 1.3          |             |           |             |
|          | a. Steinkohle.         |        | - 1          |             |           |             |
| 16       | 1. Ruhrgebiet          | М.     | 38000000     | 168 000 000 | 133000000 | 250,000,000 |
| 17       |                        | ,,,    |              | 24 000 000  |           |             |
|          | 3. Oberschlesien       | ,,     |              | 61000000    |           |             |
|          | b. Braunkohle.         |        |              |             |           |             |
| 10       | 4. Provinz Sachsen     |        | 9.800000     | 23 400 000  | 94.000000 | 97 100 000  |
|          | 5. Provinz Brandenburg | "      | 2000000      | 4600000     |           | 10 200 000  |
|          | 6. Anhalt und Braun-   | **     | 2000000      | 1000000     | 1000000   | 10200000    |
|          | schweig                | ,,     | 1700000      | 3500000     | 3500000   | 5400000     |
|          | Geldwerth einer        | , ,    | 1100000      | 0000000     | 000000    | 0 100 000   |
|          | Tonne Kohlen.          |        |              |             |           |             |
|          | a. Steinkohle.         |        |              |             |           |             |
| 90       | 1. Ruhrgebiet          |        | 4.51         | 10.99       | 4.72      | 6.36        |
| 23       |                        | 17     | 4.51<br>5.56 | 10,99       | 6.20      | 7.06        |
|          | 3. Oberschlesien       | 77     | 3.58         | 7.41        | 3.97      | 5.45        |
| 4        | o. Oberschiesten       | 11     | 3.58         | 1,41        | 3,81      | 0.40        |

 $<sup>^{\</sup>circ}{}_{J}$ Regierungsbezirke Milnster (abzüglich des fiskalischen Steinkohlenbergwerkes löbenbüren), Arusberg und Düsseldort.

| No.     |                                      |        |        | Ja     | h r       |         |
|---------|--------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|
| L/de.   |                                      |        | 1864   | 1874   | 1884      | 1894    |
|         | b. Braunkohle                        |        |        |        |           |         |
| 25      | 4. Provinz Sachsen .                 | М.     | 2,76   | 3.67]  | 2.70)     | 2,57    |
| 26      |                                      | **     | 2.81   | 3.06   | 2.29 2.65 | 1,97    |
| 27      | 6. Anhalt und Braun-                 |        | 1 -/   |        |           |         |
|         | schweig                              | ٠,     | 2,77   | 4.75   | 2,96      | 2.96    |
|         | Arbeiter.<br>a Steinkohle.           |        |        |        |           |         |
| 28      |                                      | Anzahl | 38 000 | 81 000 | 100 000   | 153 000 |
| $^{29}$ |                                      | **     | 5 000  | 13 000 | 14 000    | 18 000  |
| 30      | 3. Oberschlesien                     | **     | 17 000 | 33 000 | 38 000    | 54 000  |
|         | b. Braunkohle.                       |        |        |        |           |         |
| 31      |                                      | 49     | 9 000  | 11 000 | 15 000    | 16 000  |
|         | 5. Provinz Brandenburg               |        | 2 000  | 3 000  | 4 000     | 8000    |
| 33      |                                      |        |        | 0.000  |           | a vivu  |
|         | schweig                              | **     | 1 000  | 2 000  | 2 000     | 2 000   |
|         | Durchschnittlicher                   |        |        |        |           |         |
|         | Jahreslohn eines                     |        |        |        |           |         |
|         | Arbeiters,                           |        |        |        | j         |         |
|         | einschliesslich der<br>jugendlichen. | -      |        |        |           |         |
|         | a. Steinkohle.                       |        |        |        |           |         |
| 34      |                                      | M.     | _      |        | 817       | 961     |
| 35      |                                      | **     |        | _      |           | 723     |
| 36      | 3. Oberschlesien                     | -,     | -      | 462    | 504       | 664     |
|         | b. Braunkohle.                       |        |        |        |           |         |
| 37      |                                      |        | _      |        |           |         |
| 38      |                                      |        |        | 4000   | -         | 745     |
| 39      |                                      |        |        |        |           | 140     |
|         | schweig                              | **     | _      | -      | _         | J       |
|         | Durchschnitts-<br>jahresförderung    |        |        |        |           |         |
|         | eines Arbeiters.                     |        | 1      |        |           |         |
|         | a. Steinkohle.                       |        |        |        |           |         |
| 40      | 1. Ruhrgebiet                        |        | 212    | 188    | 283       | 267     |
| 41      | 2. Niederschlesien                   | +      | 215    | 187    | 216       | 206     |
| 42      | 3. Oberschlesien                     | 7      | 232    | 249    | 325       | 321     |
|         | b. Braunkohle.                       |        |        |        |           |         |
| 43      | 4. Provinz Sachsen .                 | ,      | 391    | 562    | 616       | 641     |
| 44      | 5. Provinz Brandenburg               |        | 333    | 431    | 549       | 681     |
| 45      | 6. Anhalt und Brauu-                 |        |        |        |           |         |
|         | schweig                              |        | 546    | 481    | 756       | 826     |
|         |                                      |        |        |        |           |         |
|         |                                      |        |        |        | i         |         |

### C. Nebenerzengnisse der Braunkohlen-Industrie im Jahre 1894.

| Lide, No. |                                          |              | Gesamut-<br>Deutschland | Provinz<br>Sachsen | Provinz<br>Brandenburg | Anhalt und<br>Braunschwei |
|-----------|------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
|           | a. Nasspressstein-                       |              |                         |                    |                        |                           |
|           | erzeugung.                               |              |                         |                    |                        |                           |
| 1 2       |                                          | Anzahl       | 1 000 000               | 712.000            | _                      |                           |
| 3         |                                          | 1            |                         | 840 000            | 90.000                 | 40.000                    |
| 4         | The Brendare Late Constitution of        | 1000St<br>M. | 5 000 000               | 460 000            | 50 000                 | 20 000                    |
| -         | Werth für 1000 Stiick                    | М.           |                         | 4 140 000          |                        | 180 000                   |
| 5         |                                          |              | 9                       |                    | 9                      |                           |
| 6         | Arbeiter                                 | Anzahl       | 1 400                   |                    | _                      | _                         |
|           | b. Briketts.                             |              |                         |                    |                        |                           |
| 7         | Erzengende Werke .                       |              | 95                      |                    | _                      | _                         |
| 8         | Verarbeitete Rohkohle                    | t            | 6 100 000               | 2 100 000          | 3 300 000              | 300 000                   |
| 9         | Erzengte Briketts .                      | t*,          | 2 400 000               | 800 000            | 1.050 000              | 110 000                   |
| 10        |                                          | M.           | 20 000 000              | 6 900 000          |                        | 900 000                   |
| 11        | Werth einer Tonne .                      | -            | 8.40                    |                    | 8,40                   |                           |
| 12        | Arbeiter                                 | Auzahl       | 3 000                   | _                  | _                      | _                         |
|           | c. Theerschwälereien.                    |              |                         |                    |                        |                           |
| 13        |                                          |              |                         | 3.0                |                        |                           |
| 14        | minimum in the second                    | " 1          | 970 000                 | 44                 | _                      | -                         |
| 1 2       | verarmenete nonkome                      | ١,           | 970 000                 | 970 000            |                        |                           |
|           | Erzeugung au                             |              |                         |                    |                        |                           |
|           | Theer                                    |              | 63 000                  | 63 000             | _                      | _                         |
| 16        | Grudekoke                                |              | 300 000                 | 300 000            | -                      |                           |
|           | Werth                                    |              |                         |                    |                        |                           |
| 17        | des Theers                               | M.           | 4 300 000               | 4 300 000          |                        |                           |
| 18        | der Grudekoke                            |              | 1 700 000               | 1 700 000          | _                      | _                         |
|           |                                          | -            | . 100 000               | 1 100 000          |                        |                           |
|           | Werth einer Tonne                        |              |                         |                    |                        |                           |
| 19        | Theer                                    | -            | 70,90                   | 70,90              |                        |                           |
| 20        | Grudekoke ,                              | **           | 5.78                    | 5.78               |                        |                           |
| 21        | Arbeiter                                 | Anzahl       | 1 100                   | 1 100              | -                      |                           |
|           | d. Mineralöl und<br>Paraffinfabrikation. |              |                         |                    |                        |                           |
| 22        | Erzengende Werke                         | Anzahl       | 16                      | 16                 |                        | _                         |
| 23        | Verarbeiteter Theer .                    | t            | 59 000                  | 59 000             | 0                      | _                         |
| ı         | 0                                        |              |                         |                    |                        |                           |
|           | Erzengungen.<br>Paraffin                 |              |                         |                    |                        |                           |
|           | Paraffin<br>Paraffinkerzen               | "            | 7 300                   | 7 300              | -                      |                           |
|           | Solaröl                                  | "            | 6 400<br>4 200          | 6 400<br>4 200     | -                      | _                         |
| - 1       | Paraffinöl                               |              | 30,000                  | 30 000             |                        |                           |
| - · I     | Werth                                    | М.           | 8 700 000               | 8 709 000          | _                      | _                         |
| 20        | Arbeiter                                 | Anzahl       | 1 400                   | 1 400              | _                      |                           |

<sup>°)</sup> Der Brennwerth einer Tonne Briketts ist etwa gleich demjenigen von  $^{12}$ , t Brannkohien oder von  $^{5}$ , t Steinkohle mittlerer Güte zu rechnen.

### Rhein-Elbe-Kanal.

# Kohlen-Verkehr und -Preise

Berlins

von 1875-1897.

In Berlin Weichbild (ohne Umgegend) gingen auf dem Eisenbahnund Wasserwege ein:

|      | Ober-<br>sehlesische | Nieder-<br>schlesische     | West-<br>fälische | Sächsische | Englische            | Böhmische<br>**)    | Sächsische        | Deutsche<br>Braun-  |  |
|------|----------------------|----------------------------|-------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
|      |                      | s                          | teinkohl          | e          |                      | Braun               | rkohle            | kohlen-<br>Briketts |  |
|      | t                    | t                          | t                 | l l        | t .                  | t                   | t                 | t                   |  |
| 1875 | 747 934              | 91 282                     | 88 817            | 1 022      | _                    | 137 180             | _                 | ***)46 263          |  |
| 1876 | 727 578              | 85 022                     | 132 284           | 5 550      | -                    | 149 276             | _                 | 58 520              |  |
| 1877 | 612 813              | 88 276                     | 160 102           | 841        | 150 000%)            | 167 411             |                   | 50 385              |  |
| 1878 | 610 178              | 93 884                     | 86 101            | 5 570      | 180 000%)            | 165 935             | 1 .               | 90 186              |  |
| 1879 | 651 845              | 91 185                     | 70 887            | 8 075      | 190 000%)            | 168 811             | _                 | 120 041             |  |
| 1880 | 708 499              | 136 183                    | 82 327            | 14 290     | 230 000*)            | 153 975             | -                 | 153 833             |  |
| 1881 | 702 520              | 132 099                    | 90 168            | 21 920     | 72 147               | 183 607             | _                 | 192 172             |  |
| 1882 | 693 129              | 140 341                    | 93 929            | 6712       | 89 414               | 151 393             |                   | 211 468             |  |
| 1883 | 709 603              | 132 704                    | 76 449            | 11 486     | 91 966               | 155 695             |                   | 252 735             |  |
| 1884 | 734 797              | 132 789                    | 74 625            | 9 345      | 113 784              | 152 609             |                   | 293 006             |  |
| 1885 | 798 410              | 148 361                    | 75 039            | 7 723      | 109 858              | 184 864             |                   | 329 748             |  |
| 1886 | 835 885              | 159 609                    | 71 601            | 7 198      | 116 277              | 156 076             | 18 150            | 359 979             |  |
|      | (29 084)†            | ()                         | (4091)            | ()         | (114 261)            | (6 883)             | (8 123)           | ()                  |  |
| 1887 | 854 737              | 172 232                    | 68 151            | 4 022      | 104 109              | 161 532             | 17 693            | 371 747             |  |
|      | (56 429)             | ( -)                       | (3752)            | ( )        | (102 719)            | (6.816)             | (8 607)           | (-)                 |  |
| 1888 | 919 393              | 175 098                    | 81 859            | 1 451      | 113 709              | 199 059             | 30 128            | 424 534             |  |
|      | (62 013)             | (-)                        | (4 450)           | (=)        | (113514)             | (11 773)            | (9 914)           | ()                  |  |
| 1889 | 938 909              | 180 138                    | 87 853            | 2 071      | 110 986              | 196 193             | 20 191            | 462 518             |  |
|      | (63 621)             | ( )                        | (2 375)           | ( )        | (110 077)            | (13 638)            | (4 585)           | 1-)                 |  |
| 1890 | 1021 220             | 194 610                    | 84 288            | 941        | 105 894              | 177 330             | 20 319            | 509 431             |  |
|      | (142 287)            | ()                         | (1510)            | (- )       | (105 657             | (19 643)            | (3581)            | ()                  |  |
| 1891 | 949 584              | 150 287                    | 83 221            | 3 285      | 146 007              | 187 865             | 16 876            | 573 787             |  |
|      | (234 683)            | ()                         | (3 102)           | ()         | (137 243)            | (23 706)            | (3 718)           | (1                  |  |
| 1892 | 888 150              | 190 188                    | 78 266            | 7 591      | 106 089              | 182 669             | 14 050            | 633 204             |  |
|      | (253 992)            | ( )                        | (5.817)           | ( )        | (105 910)            | (17 856)            | (1 127)           | 611 140             |  |
| 1893 | 967 310<br>(262 646) | 198 742<br>(5 <b>2</b> 31) | 78 129<br>(8 062) | 8 931      | 167 025<br>(166 758) | 196 701<br>(12 205) | 15 357<br>(4 235) | (-)                 |  |
| 10.1 | 963 220              | 207 979                    | 84 917            | 12 688     | 189 304              | 126 518             | 15 784            | 593 517             |  |
| 1894 | (345 586)            | (5 680)                    | (16 257)          | ( )        | (189 304)            | (34 104)            | (3 084)           | (→)                 |  |
| 1895 | 883 583              | 201 257)                   | 100 909           | 10 475     | 230 501              | 110 502             | 21 915            | 664 683             |  |
| 1000 | (253 326)            | (1.383)                    | (17 089)          | ( )        | (230 501)            | (14 086)            | (6 392)           | ()                  |  |
| 1896 | 934 052              | 217 5531                   | 146 870           | 8 279      | 328 381              | 102 742             | 19 187            | 755 299             |  |
|      | (383 838)            | (330)                      | (60 627)          | ( )        | (328 381)            | (27 254)            | (5 952)           | (997                |  |
| 1897 | 962 850              | 203 992                    | 187 559           | 7 835      | 328 621              | 93 930              | 18 581            | 765 646             |  |
|      | (392 081)            | (470)                      | (78 718)          | (-)        | (318 621)            | (23 907)            | (8 218)           | (695                |  |

<sup>\*)</sup> Die Feststellung des Einganges englischer Kohle findet erst seit dem Jahre 1881 statt; die oben angeführten Ziffern von 1877—1880 beruhen auf Schätzung für Berlin und Umgegend.

<sup>\*\*)</sup> In Böhmen werden Brannkohlen-Briketts nicht hergestellt.

<sup>\*\*\*)</sup> In Rubrik "Braunkohlen-Briketts" ist von 1875 - 1885 der Eingang sächsischer Braunkohle eingerechnet.

t) Die eingeklammerten Zahlen bedeuten den in den Gesammtzahlen enthaltenen Antheil des Eingangs zu Wasser.

Durchschnittspreise der Kohlen franco Berlin pr. Tonne = 1000 kg (in Mark).

|                                | 2.5  | 1875 1876 | 1877 | 25.<br>27. | 6281         | 1879 1880 1881 | 1881 | 1882      | 1883 | 1884 | 1885 | 1884 1885 1886 1887 | 1881 | 1888 | 6881 | 0681 | 1881 | 1889 1890 1891 1892 1898 | 1893 | 1894 |
|--------------------------------|------|-----------|------|------------|--------------|----------------|------|-----------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|------|--------------------------|------|------|
| Schlesische Stück- und Würfel- |      |           |      |            |              |                |      |           |      |      |      |                     |      |      |      |      |      |                          |      |      |
| kohle                          | 22.5 | 21        | 19   | 18,5       | 6.91         | 19             | 19,5 | 185, 18.5 | 18.5 | 18.5 | 81   | 18                  | 18   | 18   | 2    | 20   | 20.5 | 2                        | 20   | 8    |
| " Kleinkohle                   | 16.5 | 15        | 14,5 | 15         | 15,5         | 15             | 15   | 15        | 15   | 15   | 15   | 15                  | 15   | 15   | 6.5  | 17.5 | 17.5 | 2                        | 17   | 17   |
| Westfälische Gaskohle          | i    |           | 1    | 1          | 1            | i              | 1    | 17.5      | 17.5 | 16.5 | 16   | 16                  | 17   | 18   | 25   | 25   | 21.5 | 20                       | 1    | -1   |
| melirte Kohle                  | 22,5 | St.       | 18.5 | 17         | <u>&amp;</u> | 6.8            | 17   | 11        | 17   | 16.5 | 16   | 15.5                | 17   | 9'11 | 21   | i    | ſ    | -1                       | 1    | 1    |
| " Schmiedekohle.               | 1    | 1         | 1    | I          | 1            | 1              | 1    | 18        | ĺ    | 1    | 1    | 1                   | ;    | 0,81 | 24   | ı    | 1    | 1                        | 1    | _!   |
| . Cake                         | 40   | 34        | 56   | 23         | 32           | 28             | 55   | 24        | 23   | 21   | 20   | 61                  | 20   | 22   | 33   | 35   | 27   | 25                       | 1    | 1    |
| Englische Stückkohle.          | 23.5 | 20.5      | 17.5 | 17         | 16.5         | 16.5           | 8    | 17,5      | 15.5 | 15   | 15   | 14,5                | 14   | 15.5 | 19   | 22   | 19   | 0.91                     | 14   | 15   |
| " Schmiedekohle.               | 21   | 6.61      | 17.5 | 91         | 12           | 16             | 1-   | 16        | 16.5 | 16   | -    | 1                   | 6.61 | 17   | 19   | 22   | 1    | ı                        | 18   | 18   |
| " Steam small                  | 1    | 1         | 1    | ı          | ı            | ž              | =    | 10.5      | 10,5 | 10   | 10   | 10                  | 10   | 10,5 | 14   | 14.5 | 13   | 12                       | 0,01 | 10,5 |
| " Fabrikansskohle .            | 18   | 14.5      | 13.5 | 10.5       | 9'01         | 11             | 1    | 15        | 1    | 1    | 1    | ı                   | l    | J    | 1    | ī    | 1    | 1                        | 14.5 | 1    |
| Böhmische Braunkohle           | 14.5 | 13.5      | 12.5 | 13         | 12           | 12.5           | 11.5 | 12        | 12.5 | 2    | 12   | 12                  | 12.5 | 14   | 14.5 | 15   | 15   | 15                       | 15   | 16   |
| Inländische Braunkohle         | 5.5  | 4,5       | 6.5  | 9          | 30           | 9              | .c   | 1         | 1    | ı    | I    | 1                   | ı    | ı    | i    | 1    | 1    | ī                        |      | ι    |
| Briketts                       | s    | 16.5      | 14.5 | 13         | 14           | 14.5           | 4    | 12        | 12,5 | 12   | 22   | 14                  | 27   | 12   | 11,5 | 12   | 12   | 12                       | 12   | 12,5 |
|                                |      |           |      |            |              |                |      |           |      |      |      |                     |      |      |      |      |      |                          |      |      |
|                                |      |           |      |            |              |                | _    |           |      |      |      |                     |      |      |      |      |      |                          |      |      |

### Rhein-Elbe-Kanal.

## Berechnung

von

### Wasserstrassenfrachtsätzen

nach Orten,

welche

bei dem Wettbewerb zwischen den Steinkohlen des Ruhrgebiets und Schlesiens von Bedeutung sind.

#### 1. Vom Ruhrgebiet nach Dresden.

Die Bestimmung der Wasserfrachtsätze nach Dresden ist nothwendig für die Beurtheilung des Wettbewerbs zwischen den Kohlen des Ruhrreviers und Niederschlesiens an der Elbe und im Köniereiels Sachsen

Als Abgangsort im Ruhrgebiet werde Herne gewählt.

Entfernung auf dem Rhein-Elbe-Kanal bis Magdeburg

Einzelschleusen ausgeführt werden sollen, 6 · 6 =

Von Magdeburg bis Dresden auf der Elbe . 272 "

zusammen 737 Tarif-km.

Schifffahrtskosten für ein Schiff von 600 t Tragfäbigkeit bei jährlich 270 Betriebstagen nach Anlage 12, Seite 29, wenn der Strom

|                              | volle |   | 25 4 | 1/2  |   | La La erla |      |
|------------------------------|-------|---|------|------|---|------------|------|
|                              | M./t  |   | M./t | M./t |   | M.         | t    |
| $70 + 737 \cdot 0.33 =$      | 3.13  |   |      |      |   |            |      |
| $80 + 737 \cdot 0.46 =$      |       |   | 4.19 |      |   |            |      |
| 110 + 737.0.69 =             |       | 1 |      | 6.19 |   |            |      |
| $170 + 737 \cdot 1.35 =$     |       |   |      |      |   | 11.65      |      |
| Dazu Nebenkosten:            |       |   |      |      |   |            |      |
| Anfuhr zum Kanal nach den    |       |   |      |      |   |            |      |
| durchschnittlich für die Er- |       |   |      |      |   |            |      |
| mittelungen des Verkehrs auf |       |   |      |      |   |            |      |
| dem Rhein - Elbe - Kanal ge- |       |   |      |      |   |            |      |
| machten Annahmen             | 0.40  |   | 0,40 | 0.40 |   | 0.40       | -    |
| Verladen aus dem Waggon ins  |       |   |      |      |   |            |      |
| Schiff, Kippen*)             | 0.10  |   | 0.10 | 0.10 |   | 0.10       |      |
| Hafengebühr                  | 0.30  |   | 0,30 | 0,30 |   | 0.30       | 3,15 |
| Versicherungsgebühr          | 0.20  | 1 | 0.20 | 0.20 |   | 0.20       |      |
| Kanalabgaben 429 : 0.5 Pf    | 2.15  |   | 2,15 | 2.15 |   | 2.15       |      |
| Zusammen                     | 6.28  |   | 7.34 | 9.34 | T | 14.80      |      |

Die Durichschnittskosten für die Verhältnisse der Elbe berechnen sieh nach Aulage 12. Seite 33 ohne Nebenkosten und Kanalabgaben zu 4.39 M. t und einschliesslich derselben zu 7.54 M.).

In Wirklichkeit werden die Frachten vielleicht noch etwas höher sein, da die Durchschnittskosten für das Mittel aus Berg- und Thalfahrt gelten, hier dagegen von Magdeburg bis Dresslen die theurere Bergfahrt in Betracht kommt. Ermässigend würde aber dagegen in geringem Grade wirken können, dass die Fahrzeuge auf dem Kanal bis Magdeburg voll heladen sind und hier einen Theil der Ladung lassen, wenn die Elbe nicht den vollen Tiefgang gestattet.

<sup>\*)</sup> Diese Kosten sind aufzerwenden, auch wenn die Zeche dicht am Kanal liegt, denn in der Regel geben die in Hunden aus der Grube kommenden Kohlen zun

üchst durch die Separation und die Wäsche und von hier in andere Wagen, von denen aus das Kippen in die Schiffe erfolgt.

#### 2. Vom Ruhrgebiet und Oberschlesien nach Berlin.

Die zutreffende Ernittelung der dennitehst zu erwartenden Wasserfrachtsätze vom Ruhrgebiet und Obersehlesien nach Berlin ist wichtig für die Beurtheilung der Frage, ob und in welchen Unfange der Berliner Kohlenmarkt für Ohersehlesien verloren gehen wird. Eingehend hat sich hiernit u. A. der Syndikus der Breslauer Handelskammer. Bergruth Gothein, in einer sehr beachtenswerthen, vielerlei Gesichtspunkte treffend zusammenfassenden, wenn auch in ihren Forderungen zu weit gehenden Schrift: "Die Einwirkung eines Rhein-Elbe-Kanals auf die wirthschuftlichen Verhältnisse Schlesiens" befasst. Die von Gothein ermittelten Zahlen weichen nicht sehr von den in Anlage 12 für die Oder berechneten oder von den naten folgenden ab, wenngleich, wie auch in Anlage 12, Seite 25 näher ungegeben, über die Miglichkeit der Aussuntzug der Schiffstragfähigkeit verschiedene Ausichten herrschen. In den nachstehenden Ausführungen werden die auf Grund anuflicher Angaben gemachten Annahmen der Anlage 12 durchweg beibehalten.

#### a) Die Schifffahrtskosten für Kohlen und ähnliche grobe Massengliter vom Ruhrgebiet nach Berlin.

hgaben: auf dem Rhein-Elbe-Kanal 426 , 0,5 = 2.13 , auf den Märkischen Wasserstrassen nach besonderer Berechnung etwa , , , 0,20 ,,

> zusammen 6.65 M.,t = rd, 6.79 M./t.

#### b) Die Schifffahrtskosten für Kohlen und ähnliche Massengüter von Oherschlesien nach Berlin.

Als Abgangsort werde Königshütte angenommen,
Entfernung auf dem Wasserwege Cosel -Berlin = 567 km
Dazu für 23 Einzelschleusen, je 6 km = . . . . 138 ...
zusannnen 705 Tarifeku.

\*) Den bel Niegripp in die Elbe milndenden Planer Kanak k\u00fcnnen nach Angabe des F\u00fchirers auf den Deutselen W\u00e4sserstrassen\* nur Schiffe von 450 t Tragf\u00e4higkeit befahren; mit dem Umwege über Parey k\u00e4inen Indess auch Fahrzenge von 500 t und über die Haveln\u00fcndung und Rathenow sogar Schiffe von 600 t Tragf\u00e4higkeit nach Berlin gelangen, wenn auch nicht immer mit voller Ladung. Die Gesammtkosten sind auf allen Wegen ungef\u00e4hir die gleichen.

Die Schifffahrtskosten für ein Schiff von 400 t Tragfähigkeit bei jührlich 250 Betriebstagen und den Verhältnissen der Oder berechnen sich gemäss Aulage 12. Seite 33. nach der Formel; 105 + n. 0.70 Pf./t.

betragen also durebsehnittlich

105 + 705, 0.70 = . . . 6.00 M./t.

Dazn treten an Nebenkosten:

| Anschlussfracht | n    | ach | C    | ose  | 1,  | 65   | kı | n  | Ent | tfer | nın | ıg. | A     | 15- |      |       |
|-----------------|------|-----|------|------|-----|------|----|----|-----|------|-----|-----|-------|-----|------|-------|
| nahmetarif      |      |     |      |      |     |      |    |    |     |      |     |     |       |     | 2,18 |       |
| Kippen          |      |     |      |      |     |      |    |    |     |      |     |     |       |     | 0,10 | **    |
| Hafengebühr ut  | nd   | Ab  | ga   | ben  | 1   | ıuf  | de | r  | Od  | er   | so  | wie | d     | en  |      |       |
| Märkischen V    | Vas  | ser | stra | 1886 | 11. | nael | be | so | nde | rer  | Ber | ech | mu    | ng  | 0.77 | -     |
| Versicherungsg  | ebil | hr  |      |      |     |      |    |    |     |      |     |     |       |     | 0.20 | **    |
|                 |      |     |      |      |     |      |    |    |     |      | Zi  | sai | 31131 | en  | 9.25 | M. t. |

Dieser Satz gilt für den Durchschnitt der Berg- und Thalfahrt. Für die hier in Betracht kommende Thalfahrt sind die Schiffahrtskosten und Frachtsätze geringer. Nach den in den Jahren 1897 und 1898 auf Wunseh des Oberpräsidenten von Schlesien zusammengestellten Frachtenberichten des Schiffervereins zu Breslam sehwankten die wirklich von Cosel bis Berlin gezahlten Kohlenfrachten (ohne Umschlag, Zollabfertigung, Versicherung der Ladung, Khppgeblur, aber einsehliesslich Ahgaben<sup>2</sup>) von 4.60 M.4 bis 7.20 M./t und betrugen im arithmetischen Mittel 5.70 M./t. Dabei ist zu bemerken, dass die augegebenen Höchstsätze bei sehr niedrigen Wasserstande nur als noninell bezeichnet, werden und dass der wickliche Durchschultstrasskatzt deshalt.

amgegebenen Höchstätze bei sehr niedrigen Wasserstande nur als noninell bezeichnet werden und dass der wirkliche Durchschuittsfrachtsatz deshalb noch erheblich niedriger war als das arithmetisehe Mittel, weil zu den niedrigeren Sätzen grössere Mengen gefahren wurden, als zu den höheren Sätzen. Statt des nach Aulage 12 sich rechnungsmäsig, für Thal- und Bergfracht genittelt, ergebenden Durchschnittssatzes von 6.77 M./t (einsehl. Abgabe) wurden also nur 5.70 M., also rd. 1 M. weniger bezahlt und die Einzelfrachten sehwankten einsehliesslich aller Nelenkosten von

rd. 7.10 M. t bis 9.70 M./t

und betrugen durchschnittlich

8.20 M./t.

Die obigen Ermittelungen zeigen, dass die Beförderungskosten von Oberschlesien nach Berlin um

0.40 - 3.00 M./t

and durehschnittlich um

1.50 M./t

theurer sein werden, als vom Ruhrzehiet nach Berlin. Wahrscheinlich wird der Interschied indess um 1 M. geringer werden, sich also auf rund 0,50 M<sub>e</sub>'t ermässigen, wenn die Durchschnittsgröße der zwischen Oberschlesien um Berlin verkehrenden Schiffe, die zur Zeit rd. 200 t beträgt, sieh bis zur Eröffnung des Rhein-Elbe-Kanals auf rd. 400 t gehoben haben wird.

\*) Die Erhöhung der Abgaben filt das Befahren der oberen Oder am 1. April 1898 hat einen erkennbaren Einfluss auf die Höhe der Schiffsfrachten nicht gehabt.

## Rhein-Elbe-Kanal.

Die

# . Entwicklung der Eisenindustrie in Deutschland

und in den vom

## Rhein-Elbe-Kanal

hauptsächlich beeinflussten Einzelgebieten.

Von dem Umfange, der Entwicklung und der geographischen Vertheilung der Elsen- und Stahlindustrie Deutschlands geben die folgenden Zusammenstellungen ein Bild.

### A. Gesammt-Deutschland, einschliesslich Luxemburg.

| N.        |                                                      |        |          | Ja         | h r       |             |
|-----------|------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------|-------------|
| Lide, No. |                                                      |        | 1864     | 1874       | 1884      | 1894        |
|           | I. Eisenerzbergbau.                                  |        |          |            |           |             |
| 1         | Erzengende Werke                                     | Anzahl | 2237     | 1773       | 943       | 615         |
| 2         | Eisenerzförderung .                                  | t      | 2600000  | 5000000    | 9000000   | 12400000    |
| 3         | Werth                                                | M.     | 13000000 | 29 000 000 | 38000000  | 42000000    |
| 4         | Werth einer Tonne                                    | .,     | 4.95     | 5,57       | 4.17      | 3,40        |
| 5         | Arbeiter                                             | Anzahl | 24000    | 32000      | 39000     | 35000       |
|           | II. Roheisen-<br>erzeugung.                          |        |          |            |           |             |
| в         | Erzengende Werke .                                   | .,     | 360      | 219        | 133       | 102         |
| 7         | Verarbeitete Erze                                    | t      |          | 5000000    | 9000000   | 14000000    |
| 8         | Arbeiter                                             | Anzabl | 22000    | 24 000     | 23000     | 24000       |
| 9         | Vorhandene Hoehöfen                                  | .,     |          | 472        | 308       | 258         |
| 10        | Hochöfen in Betrieb .                                | **     |          | 339        | 252       | 208         |
| 11        | Roheisenerzengung .                                  | t      | 900000   | 1900000    | 3 600 000 | 5400000     |
| 12        | Werth                                                | M.     | 77000000 | 161000000  | 173000000 | 232 000 001 |
| 13        | Werth einer Tonne                                    | "      | 84.58    | 84,52      | 47,95     | 43,04       |
|           | Von der Gesammt-<br>Roheisenmenge ent-<br>fielen auf |        |          |            |           |             |
| 14        | Giesserei-Roheisen                                   | t      |          | 120000     | 380000    | 840000      |
| 15        | Werth                                                | M.     |          | _          | 20000000  | 40000000    |
| 16        | Werth einer Tonne                                    | ,,     |          | -          | 53,54     | 47.79       |
| 17        | Bessemer and Thomas-                                 |        |          |            |           |             |
|           | Roheisen                                             | t      |          |            | 1200000   | \$200000    |
| 18        | Werth                                                | M.     |          | - 1        | 60000000  | 133000000   |
| 19        | Werth einer Tonne                                    |        |          | _          | 49.16     | 42.05       |
| 20        | Puddelroheisen .                                     | t      |          | -          | 1900000   | 1300000     |
| 21        | Werth                                                | M.     | _        | _          | 87000000  | 54 000 000  |
| 22        | Werth einsr Tonne                                    | ,,     |          | -          | 14.51     | 40.77       |
| 23        | Gusswaaren I. Schmel-                                |        |          |            |           |             |
|           | zung                                                 | t      |          | 50000      | 35000     | 35000       |
| 24        | Werth                                                | M.     |          | 11000000   | 5000000   | 4000000     |
| 25        | Werth einer Tonne                                    | .,     |          | 210,52     | 131.26    | 105.79      |

|          |                          |        |      |         | lahr         |             |
|----------|--------------------------|--------|------|---------|--------------|-------------|
| rige. An |                          |        | 1864 | 1874    | 1884         | 1894        |
|          | III. Eisen- und          |        |      |         |              |             |
|          | Stahl - Fabrikate.       |        |      |         |              |             |
|          | 1. Elsengiesserei (Guss- |        |      |         |              |             |
|          | eisen II. Schmelzung).   |        |      |         |              |             |
| в        | Erzengende Werke         | Anzahl |      | -       | 1100         | 1200        |
| 7        | Arbeiter                 |        |      | -       | 46000        | 66000       |
| 8        | Erzengte finsswaaren     | t      |      | _       | 700000       | 1120000     |
| 9        | Werth                    | M.     |      |         | 123000000    | 176000000   |
| Ü        | Werth einer Tonne        | ,,     |      |         | 176,59       | 157,30      |
|          | 2. Schweisselsenwerke    | 1      |      |         |              |             |
|          | (Schweisseisen und       |        |      |         |              |             |
|          | Schweissstahl).          |        |      |         |              |             |
| 1        | Erzeugende Werke .       | Anzahl |      |         | 321          | 213         |
| 2        | Arbeiter                 |        |      | _       | 57000        | 39 000      |
| 3        | Halhfahrikate zum        |        |      |         | 1            |             |
|          | Verkauf                  | 1      | -    |         | 100 000      | 80 000      |
| 4        | Werth                    | M.     | -    | _       | 8000000      | 6000000     |
| 5        | Werth einer Tonne        |        | -    | Po. No. | 83.31        | 72.47       |
| 6        | Fabrikate                | t      |      |         | 1490000      | TUBULKE     |
| ī        | Werth                    | М.     |      |         | 2-16-3-00000 | 12100000    |
| 8        | Werth einer Tonne        | ",     | -    | -       | 158,30       | 116.63      |
| 9        | Zusammen Halb- und       |        |      |         |              |             |
|          | Ganzfabrikate            | t      | _    |         | 1590000      | 1140000     |
| 0        | Werth                    | M.     |      |         | 214000000    | 130 000 000 |
|          | 3. Flusseisenwerke.      |        |      |         |              |             |
| 1        | Erzeugende Werke .       | Anzahl | -    | 400.00  | 82           | 146         |
| 2        | Arbeiter                 | "      | _    |         | 29000        | 69 000      |
| 3        | Halbfabrikate            | 1      | _    |         | 280000       | 1030000     |
| 4        | Werth                    | M.     |      | -       | 27000000     | 74000000    |
| 5        | Werth einer Tome         | ١.,    | _    | _       | 98.83        | 71.98       |
| 6        | Fabrikate                | t      | _    |         | 860 000      | 2610000     |
| 7        | Werth                    | M.     |      |         | 1410000000   | 312000000   |
| 8        | Werth einer Tonne        |        |      |         | 162.73       | 119,68      |
| 9        | Zusammen Halb- und       |        |      |         |              |             |
|          | Ganzfabrikate            | t      |      | -       | 1140000      | 3640000     |
| 0        | Werth                    | M.     |      |         | 168000000    | 386000000   |
|          | IV. Gesammtleistung.     |        |      |         |              |             |
| 1        | Summe aller Guss-        |        |      |         |              |             |
|          | waaren 1. und 11.        | l i    |      |         |              |             |
| -        | Schmelzung sowie         |        |      |         |              |             |
|          | aller Halbfabrikate      |        |      |         |              |             |
|          | und Fabrikate der        |        |      |         |              |             |
|          | Schweisseisen- und       |        |      |         |              |             |
|          | Flusselsenwerke          | t      | -    | _       | 3500 000     | 5 900 000   |
| 2        | Werth                    | M.     | _    | _       | 5100000000   | 898000000   |
|          | Summe aller be-          |        |      |         | 7            |             |
|          | schäftigten Arbeiter     |        |      |         |              |             |
| 3        | Eisenerzbergbau          | Anzahl |      |         | 39 000       | 35000       |
| 4        | Hochofenbetrieb          | **     |      |         | 23000        | 24000       |
| ö        | Eisenverarbeitung .      |        | _    |         | 132000       | 1740H       |
| 6        | Zusammen                 | Anzahl | -    |         | 194000       | 233000      |

## B. Einzelgebiete.

| Š.        |                                  | -      |         | J a     | h r       |                  |
|-----------|----------------------------------|--------|---------|---------|-----------|------------------|
| Lfile, No |                                  |        | 1864    | 1874    | 1884      | 1894             |
|           | I. Eisenerzbergbau.              |        |         |         |           |                  |
|           | _                                | ano-   | _       | _       | _         |                  |
|           | II. Roheisen-                    |        |         |         |           |                  |
|           | erzeugung.                       |        |         |         |           |                  |
|           | Anzahl der im Betriebe           |        |         |         |           |                  |
|           | befindlichen Hochöfen            |        |         |         |           |                  |
| 1         | 1. Ruhrgebiet                    | Auzahl | 47      | 52*)    | 76        | 62               |
| 2         | 2. Ilseder Hütte                 | ,      | 2       | 11/2    | 2         | 2                |
| 3         | 3. Oberschlesien                 | ,,     | 76      | 44      | 40        | 27               |
|           | Arbeiter.                        |        |         |         |           |                  |
| 4         | 1. Ruhrgebiet                    |        | 4 500   | 5 500   | 7 600     | 7 800            |
| 5         | 2. Ilseder Hütte                 |        | -       | 600     | 1 200     | 1.300            |
| ď         | 3. Oberschlesien                 | .,     | 3 200   | 2 900   | 3 700     | 3 100            |
|           | Roheisenerzengung.               |        |         |         |           |                  |
| 7         | 1. Ruhrgebiet                    | t      | 250 000 | 420 000 | 1 390 000 | 2 070 000        |
| 8         | 2. Ilseder Hutte                 | .,     | 14 000  | 40 000  | 100 000   | 150 000          |
| 9         | 3. Oberschlesien                 | ,,     | 120 000 | 270 000 | 410 000   | 510 000          |
|           | Von der Gesammtroh-              |        |         |         |           |                  |
|           | eisenerzeugung ent-              |        |         |         |           |                  |
|           | fallen auf                       |        |         |         |           |                  |
|           | Giesserei-Robeisen.              |        |         |         |           |                  |
| 10        |                                  | - 77   | 1007    | 40 000  | 70 000    | 320 000          |
| i 1       | 2. Ilseder Hütte                 | -,     | _       | -       | 140-7     | _                |
| 12        | 3. Oberschlesien .               | 27     | -       | 20 000  | 20 000    | 40 000           |
|           | Bessemer- und                    | 1      |         |         |           |                  |
|           | Thomas-Roheisen,                 | 1 1    |         |         |           |                  |
| 13        | 1. Ruhrgebiet                    | -      | _       | _       | 700 000   | 1 320 000        |
| 14        | 2. Hseder Hütte                  | -      |         | 1       | 65 000    | 145 000          |
| 15        | 3. Oberschlesien                 | -      |         | -       | 30 000    | 150 000          |
|           | Puddel-Roheisen.                 |        |         |         |           | 1122             |
| 16        | 1. Ruhrgebiet                    | "      |         | -       | 610 000   | 420 000          |
| 17<br>18  | 2. Hseder Hutte 3. Oberschlesien | - 1    | 14 000  | 40 000  | 35 000    | 5 000<br>320 000 |
| 19        |                                  | "      |         |         | 360 000   | 320 000          |
|           | Gusswaaren                       |        |         |         |           |                  |
| 19        | I. Schmelzung  1. Ruhrgebiet     |        | 8 000   | 9.000   | 7 000     | 5 000            |
| 20        | 2. Ilseder Hutte                 | "      | 6 000   | 9 000   | 7 000     | o con            |
| 21        | 3. Obersehlesien                 | ,,     | 3 000   | 1 000   | 1 000     |                  |
| - 1       | III. Eisen- und                  | 77     | 5 000   | 1000    | 1000      |                  |
|           | Stahlfabrikate.                  |        |         |         |           |                  |
|           | I. Elsengiesserei                |        |         |         |           |                  |
|           | (Gusselsen                       | i .    |         |         |           |                  |
|           | 2. Schmelzung).                  |        |         |         |           |                  |
|           | Erzeugende Werke.                | 1      |         | 1       |           |                  |
| 22        | 1. Ruhrgebiet                    | Anzabl | 72      | 100     | 193       | 222              |
| 23        | 2. Ilseder Hütte                 |        | -       |         | -         |                  |
| 24        | 3. Oberschlesien                 |        | 25      | 25      | 24        | 29               |

<sup>\*1</sup> Die Zaiden für das Ruhrgebiet 1874 sind nach genauen Angaben des Überbergauts Dortmund, welche aber des Siegerland einbegreifen, geschätzt.

| Lfde, No |                                                                |        |         | Ja      | 'h r     |          |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|----------|
| Į.       |                                                                |        | 1864    | 1874    | 1884     | 1894     |
|          | Arbeiter.                                                      |        |         |         |          |          |
| 25       | 1. Ruhrgebiet                                                  | Anzahl | 3 500   | 4.500   | 7 200    | 11 900   |
| 26       | 2. Hseder Hutte                                                | **     |         | -       | - 200    |          |
| 27       | 3. Oberschlesien                                               | 77     | 800     | 1 100   | 1.500    | 1 900    |
|          | Erzengte Gusswaaren.                                           |        |         |         |          |          |
| 28       | 1. Ruhrgebiet                                                  | t      | 30 000  | 70.000  | 150 000  | 290 000  |
| 29       | 2. Hseder Hutte                                                |        | -       | _       | _        | -        |
| 30       | 3. Oberschlesien                                               | ,,     | 10 000  | 30 000  | 30 000   | 40 000   |
|          | Schweisselsen - werke (Schweisselsen und Stahl).               |        |         |         |          | 1        |
|          | Erzengende Werke.                                              | 1      |         |         |          |          |
| 31       |                                                                | Anzahl | 172     | 1.05    | 131      | 88       |
| 32       |                                                                | ,,     | -       |         | 1        | 1        |
| 33       | 3. Oberschlesien                                               | ",     | 22*)    | 22*)    | 28       | 18       |
|          | Arbeiter.                                                      |        |         |         |          |          |
| 3-1      | 1. Ruhrgebiet                                                  |        | 11 300  | 15 500  | 23 400   | 15 500   |
| 35       | 2. Peiner Walzwerk .                                           | .,     | _       | _       | -        | -        |
| 36       | 3. Oberschlesien                                               | - 1    | 4 900   | 10.700  | 10 200   | 9 500    |
|          | Halbfabrikate zum<br>Verkauf.                                  |        |         |         |          |          |
| 37       | 1. Ruhrgebiet                                                  | t [    |         |         | 40 000   | 40 000   |
| 8        | 2. Peiner Walzwerk .                                           | ,,     | _       | _       | _        | _        |
| \$5.3    | 3. Oberschlesien                                               | "      | - 1     |         | 20000    | 10 000   |
|          | Fabrikate.                                                     |        |         |         |          |          |
| ю        | 1. Ruhrgebiet                                                  | ,,     | 200 000 | 380 000 | 650 000  | 420 000  |
| 11       | 2. Peiner Walzwerk .                                           | **     | -       | -       | 6 000    | 8 000    |
| 12       | 3. Oberschlesien                                               | -,     | 80 000  | ?       | 230 000  | 250 000  |
|          | Summe der Halb-<br>fabrikate zum Verkauf<br>und der Fabrikate. |        |         |         |          | 1        |
| 13       | 1. Ruhrgebiet                                                  | ,,     | 200 000 | 380 000 | 690 000  | 460 (100 |
| 4        | 2. Peiner Walzwerk .                                           | 71     |         |         | 6 ()()() | 8 000    |
| 5        | 3. Oberschlesien                                               | *1     | 80 000  | 7       | 250 000  | 260 000  |
| п        | <ol><li>Flusseisenwerke.</li></ol>                             |        |         |         |          |          |
|          | Producirende Werke.                                            |        |         |         |          |          |
|          | 1. Ruhrgebiet                                                  | Anzahl | 124**)  | 45**)   | 55       | 87       |
| 17       | 2. Peiner Walzwerk .                                           | ,,     |         | _       | 1        | 1        |
| 18       | 3. Oberschlesien                                               |        | - 1     |         | 3        | 8        |
|          | Arbeiter,                                                      |        |         |         |          |          |
|          | 1. Ruhrgebiet                                                  | ,.     | 10 000  | 20 000  | 25 000   | 46 000   |
|          | 2. Peiner Walzwerk .                                           |        |         |         | 900      | 2 100    |
| 1        | 3. Oberschlesien                                               |        | _       |         | 850      | 4 400    |

<sup>\*)</sup> Die Angaben für das Schweisselsen Oberschlesiens enthalten für 1864 und 1874 auch die Zahlen für Flusseisen, Stabl u. s. w.

<sup>\*\*\*\*</sup> Unter Flusseisen ist für 1864 und 1874 sämmtlicher Stahl, als Robstahl, Gussstahl, rafünirter Stahl aufgeführt.

| ż        |                                                           |        |           | ; I.    | h r       |                    |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-----------|--------------------|
| Lfde.    |                                                           |        | 1861      | 1874    | 1884      | 1894               |
|          | Halbfabrikate.                                            |        |           |         |           |                    |
| 52       | 1. Ruhrgebiet                                             | t l    |           | _       | 160 000   | 650 000            |
| 53       | 2. Peiner Walzwerk .                                      |        | -         | Access  | 24 000    | 18 000             |
| 54       | 3. Oberschlesien                                          | ,,     | _         | _       | -         | 60.000             |
|          | Fabrikate.                                                |        |           |         |           |                    |
| 55       |                                                           | ,      | 60 000    | 290.000 | 680 000   | 1 390 000          |
| 56       | 2. Peiner Walzwerk .                                      | -      |           | -       | 8 000     | 111 000            |
| 57       | 3. Oherschlesien                                          |        |           | _       | 20 000    | 170 000            |
|          | Summe der                                                 |        |           |         |           |                    |
|          | Halbfabrikate und<br>Fabrikate.                           |        |           |         |           |                    |
|          | 1. Ruhrgebiet                                             | ,.     | 60 (00)   | 290 000 | 840 000   | 2 040 000          |
| 59       | 2. Peiner Walzwerk .                                      | -      | _         | _       | 32 000    | 129 (00)           |
| 60       | 3. Oberschlesien                                          | -      |           |         | 20 000    | 230 000            |
|          | IV. Gesammtleistung.                                      |        |           |         |           |                    |
|          | Summe aller Guss-                                         |        |           |         |           |                    |
|          | waren Lund II. Schmel-                                    |        |           |         |           |                    |
|          | zung sowie aller Halb-                                    |        |           |         |           |                    |
| - 1      | fabrikate u. Fabrikate                                    |        |           |         |           |                    |
| - 1      | der Schweisseisen- u.                                     | 1 1    |           |         |           |                    |
|          | Flusseisenwerke.                                          | 1 1    | ania anna |         |           |                    |
| 61<br>62 | <ol> <li>Ruhrgebiet</li> <li>Ilseder Hütte und</li> </ol> | *      | 300 000   | 750 000 | 1 700 000 | 2 860 000          |
| 02       | Peiner Walzwerk .                                         |        |           |         | 10.000    |                    |
| 63       | 3. Oberschlesien                                          | 77     | 90 000    | 7       | 300 000   | 140 000<br>530 000 |
| 0        | Summe aller in der                                        | "      | 20 (00)   |         | 200 000   | 330 000            |
| - 1      | Stahl- und Eisenindu-                                     |        |           |         |           |                    |
| - 1      | strie beschäftigten Ar-                                   | 1 1    |           |         |           |                    |
|          | beiter, aussehliesslich                                   | l i    |           |         |           |                    |
| ı        | Eisenerzbergbau.                                          |        |           |         |           |                    |
| 64       | 1. Ruhrgebiet                                             | Anzahl | 29 000    | 46 000  | 63 000    | 81 000             |
| 65       | 2. Hseder Hutte und                                       |        |           |         | 0.0       |                    |
| - 1      | Peiner Walzwerk .                                         | -      |           | 600     | 2 000     | 3 300              |
| 66       | 3. Oberschlesien .                                        | -      | 9 000     | 15 000  | 16 000    | 19 000             |
|          | Durchschuitts-                                            |        |           |         |           |                    |
| ì        | jahreslöhne der Ar-                                       |        |           |         |           |                    |
|          | beiter im Hochofeu-                                       |        |           |         |           |                    |
|          | betrieb und der                                           | 1 1    |           |         |           |                    |
|          | Eisenverarbeitung.                                        |        |           |         | (1890)    |                    |
| 67<br>68 | 1. Ruhrgebiet                                             | М.     |           |         | 953*1     | 1 073*)            |
| 08       | 2. Ilseder Hütte und<br>Peiner Walzwerk .                 |        |           | 0.10    | 000       | 0.03               |
|          |                                                           | "      |           | (1879)  | 826       | 942                |
|          | 3. Oberschlesien                                          |        |           | 565     | 642       | 744**1             |

Anrechnungsfähige Löhne nach den Veröffentlichungen der Rheinisch-Westfälischen Hitten- und Walzwerk Hernisgenossenschaft.
 Die Schleisische Elsen- und Stabilberufsgenossenschaft giebt für 1894 nur 680 an.

## Rhein-Elbe-Kanal.

# Berechnung

VOL

Frachtsätzen nach Orten, welche bei dem Wettbewerb

des

## Eisens

zwischen dem Ruhrgebiet, dem Peiner Walzwerk und Oberschlesien von Bedeutung sind.  $F_{iir}$  den Wettbewerb des Eisens kommen hauptsüchlich folgende Verkehrsbeziehungen in Betracht:

| Α. | 1. | Vom Ruhrgebiet nach Berlin. Fra                           | acht | für Eisen. |       |
|----|----|-----------------------------------------------------------|------|------------|-------|
|    | 2. | " " Breslau.                                              |      |            |       |
|    |    | a) über Hamburg und die Elbe.                             |      | **         |       |
|    |    | <ul> <li>b) über Rotterdam oder Emden zur See.</li> </ul> |      | **         |       |
|    |    | e) über den Rhein-Elbe-Kanal.                             |      | **         |       |
|    | 3. | Vom Ruhrgebiet nach Bromberg.                             |      |            |       |
|    |    | a) über Rotterdam oder Emden zur Sec.                     |      | **         |       |
|    |    | b) über den Rhein-Elbe-Kanal.                             |      | 17         |       |
| В. | 1. | Vom Ruhrgebiet nach Peine. Fracht fo                      | ür K | ohlen und  | Coke. |
|    | 2. | Von Peine nach Berlin. Fra                                | acht | für Eisen. |       |
|    | 3. | , , Breslau.                                              |      |            |       |
|    |    | a) auf dem gemischten Eisenbahnwasserweg                  | e.   |            |       |
|    |    | b) auf dem Rhein-Elbe-Kanal.                              |      | **         |       |
|    | 4  | Von Peine nach Brömberg.                                  |      |            |       |
|    | т. | a) auf dem gemischten Eisenbahnwasserwege                 |      |            |       |
|    |    |                                                           | e.   | **         |       |
|    |    | b) auf dem Rhein-Elbe-Kanal.                              |      | ,.         |       |
| С, | 1. | Von Oberschlesien nach Berlin.                            |      | *7         |       |
|    | 2. | Breslau.                                                  |      | ,,         |       |
|    | 3. | " " Bromberg.                                             |      | **         |       |
|    |    |                                                           |      |            |       |

Für alle diese Beziehungen sollen ausser den Wasserstrassenfrachten auch die unmittelbaren Eisenbahnfrachtsätze nach Spezialtarif II oder nach den etwa bestehenden Ausnahmetarifen für Eisen und Stahl des Spezialtarifs II berechnet werden.

### A. Ruhraebiet.

Als Ansgangspunkt im Ruhrgebiet werde überall Herne angenommen.

### 1. Vom Ruhrgebiet nach Berlin,

Eisenbahr

Nach Ausnahmetarif von Herne nach Berlin durchschnittlich 15,70 M./t Wasserstrassenfracht.

| Entferning nach Anlag                         |  |  |   |   |   |   |    |     |     | ff-  |      |       |
|-----------------------------------------------|--|--|---|---|---|---|----|-----|-----|------|------|-------|
| fahrtskosten, wie is<br>(90 + 650 · 0,38) Pf. |  |  |   |   |   |   |    |     |     |      | 3,37 | M./t  |
| Nebenkosten.                                  |  |  |   |   |   |   |    |     |     |      |      |       |
| Hafengebühr                                   |  |  | - | * |   |   |    |     |     |      | 0,50 | 77    |
| Versicherungsgebühr                           |  |  |   |   | ٠ | ٠ | ٠  |     |     |      | 0.30 | 22    |
|                                               |  |  |   |   |   |   | zu | ube | rtr | agen | 3,97 | M./t. |

**Uebertrag** 

3,97 M./t

| Kanalabgaben                                                                                                                                                                                                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 6 0,01                                          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| auf dem Rhein-Elbe-Kanal, Tarifklasse II, 4;<br>anf den Märkischen Wasserstrassen, hohe Klas                                                                                                                                           |                                       |                                                 | **                   |
| sonderer Berechnung                                                                                                                                                                                                                    | se, nach be                           | . 0,40                                          | "                    |
|                                                                                                                                                                                                                                        | zusamme                               | n 7.57                                          | M./t.                |
| welche mit Rücksieht daranf, dass für Walzeisen im<br>fahrtskosten als der durch Köhlen sehr gedrückte Mit<br>müssen, auf                                                                                                              |                                       | höhere Se                                       | hiff-                |
| 8,00 M./t                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                 |                      |
| abgerundet werden mögen.                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                 |                      |
| 2. Vom Ruhrgebiet nach Bresla                                                                                                                                                                                                          | un.                                   |                                                 |                      |
| Eisenbahnfracht.                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                 |                      |
| Entfernung Herne—Breslau 781 km =                                                                                                                                                                                                      |                                       | . 28,50 1                                       | M./t.                |
| Wasserstrassenfracht.                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                 |                      |
| a) Ueber Hamburg und die Elhe.                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                 |                      |
| Herne-Hamburg, H. = 343 km Austra                                                                                                                                                                                                      | hmetarif fl                           | ır                                              |                      |
| Eisen des Spezialtarifs 11 =                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                 | M./t                 |
| Umladen auf's Elbschiff =                                                                                                                                                                                                              |                                       | . 0.40                                          | ,,                   |
| Fracht von Hamburg nach Breslau nach                                                                                                                                                                                                   | Anlage 1                              | 2.                                              |                      |
| Seite 46 und 47                                                                                                                                                                                                                        |                                       | . 8.11                                          | 77                   |
| Versicherung der Ladung und zur Abrur                                                                                                                                                                                                  | dung                                  | . 0.29                                          | 17                   |
|                                                                                                                                                                                                                                        | zusamme                               | n 17,50 l                                       | M./t.                |
| b) Ueber Rotterdam oder Emden zur See.                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                 |                      |
| In Anlage 17 sind Angaben über die Kosten                                                                                                                                                                                              | des Seeweg                            | es von Da                                       | nzig                 |
| nach dem Ruhrgebiet gemacht. Die dort angegebenen                                                                                                                                                                                      | Frachtsätz                            | e für Getr                                      | eide                 |
| und geschnittenes Holz sind auch maassgebend für den                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                 |                      |
| in umgekehrter Richtung, wobei es wenig ausmacht, o                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                 |                      |
| Endhafen gewählt wird. Hiernach ermitteln sieh die<br>sammtausgaben für die Beförderung von Walzeisen                                                                                                                                  |                                       |                                                 |                      |
| wie folgt:                                                                                                                                                                                                                             | ao rierne                             | nach Die                                        | yau,                 |
| Eisenbalmfracht, Herne-Ruhrort Hafen 35 km =                                                                                                                                                                                           | =                                     | . 1,80                                          | M./t                 |
| Hafenfracht                                                                                                                                                                                                                            |                                       | . 0.15                                          | 97                   |
| Umladen in's Schiff                                                                                                                                                                                                                    |                                       | . 0,40                                          | 99                   |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | . 2,00                                          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                 | 77                   |
| Versicherung der Ladung auf dem Rhein                                                                                                                                                                                                  |                                       | . 0,25                                          | 77                   |
| Umladen in's Seeschiff                                                                                                                                                                                                                 |                                       | . 0,40                                          | 77                   |
| Umlnden in's Seeschiff                                                                                                                                                                                                                 |                                       | . 0,40                                          | 27<br>29             |
| Umladen in's Seeschiff Seeversicherung der Ladning Seefracht Rotterdam—Stettin                                                                                                                                                         |                                       | . 0,40<br>. 0,60<br>. 6,50                      | 27<br>29<br>21<br>21 |
| Umladen in's Seeschiff Seeversicherung der Ladning Seefracht Kotterdam—Stettin                                                                                                                                                         |                                       | . 0,40<br>. 0,60<br>. 6,50<br>. 0,40            | 27<br>29             |
| Umladen in's Seeschiff Seeversicherung der Ladung Seefracht Kotterdam—Stettin Umladen in's Flusschiff                                                                                                                                  | slau 490 k                            | . 0,40<br>. 0.60<br>. 6,50<br>. 0,40            | 27<br>29<br>21<br>21 |
| Umladen in's Seeschiff Seeversicherung der Ladung Seefracht Rotterdam—Stettin Umladen in's Flusschiff Schifffahrtskosten auf der Oder von Stettin his Bre unach Aulage 12, Seite 48 und 47, wirklich beza- einschliesslich Nebenkosten | slau 490 k<br>hlte Frachte            | . 0,40<br>. 0.60<br>. 6,50<br>. 0,40<br>m<br>n, | 27<br>29<br>21<br>21 |
| Umladen in's Seeschiff<br>Seeversieherung der Ladung<br>Seefracht Rotterdam—Stettin<br>Umladen in's Flussschiff .<br>Schifffahrtskosten auf der Oder von Stettin his Bra<br>uneh Aulage 12, Seite 46 und 47, wirklich beza             | slau 490 k<br>hlte Frachte            | . 0,40<br>. 0.60<br>. 6,50<br>. 0,40            | 77                   |

= rd. 17,00 M./t.

c) Ueber den Rhein-Elbe-Kanal.

Es mitsen Schiffe gewählt werden, welche durch den Oder-Spree-Kanal gehen Können. Der Frachtsatz ist mithin für 400-t-Schiffe, isowie nach den Klima- und Wasserverhältnissen der Oder zu berechnen.

16,90 M./t

zusammen

| Entfernung Herne—Breslau :<br>Dazu für 21 Schleusen je 6   |      |  |  |    |     |     |    |    |     | km   |       |
|------------------------------------------------------------|------|--|--|----|-----|-----|----|----|-----|------|-------|
|                                                            |      |  |  | zn | sai | nm  | en | 1  | 118 | Tari | f-km. |
| Schifffahrtskosten nach Aulage<br>für 400-t-Schiffe (105 + |      |  |  |    |     |     |    |    |     | 8.88 | M./t  |
| Nebenkosten.                                               |      |  |  |    |     |     |    |    |     |      |       |
| Hafengebühr                                                |      |  |  |    |     |     |    |    |     | 0,30 | 27    |
| Versieherungsgebühr .                                      |      |  |  |    |     |     |    |    |     | 0,70 | 91    |
| Kanalabgaben                                               |      |  |  |    |     |     |    |    |     |      |       |
| auf dem Rhein-Elbe-Ka<br>auf den Märkischen W              |      |  |  |    |     |     |    |    |     | 3,20 | "     |
| besonderer Bereehnu                                        | ng . |  |  |    |     |     |    |    |     | 0,84 | 27    |
|                                                            |      |  |  |    |     | zus | am | me | n 1 | 3,92 | M./t. |

Dieser Satz könnte einerseits etwas heralgesetzt werden, weil die Schiffe, wenn sie auf der Oder nur mit geringer Ladung fahren können, nach Berlin oder anderen Zwischenorten Theilhadungen mittehmen; andererseits mitsste er aber etwas vernehrt werden, weil Walzeisen etwas bibbere Schiffsfrach bedingt, als den durch Kohlen sehr gedriekten Mittelsatz, und weil von Fürstenberg ab die Oder strommif befahren wird. Es mag angenommen werden, dass diese Einflüsse sich ausgleichen, und dass der obige Gesammifrachtsatz mit

rd. 14,00 M./t

antreffend ist

#### 3. Vom Ruhrgebiet nach Bromberg.

#### Eisenbahnfracht.

#### Wasserstrasseufracht,

a) Ueber Rotterdam oder Emden zur See.

b) Ueher den Rhein-Elbe-Kanal.

Diese Fracht ist in Aulage 17 auch bereits berechnet und zwar nach einem etwas niedrigeren Frachtsatze als für die Oderverhältnisse zutreffen würde. Der niedrigere Frachtsatz ist dadurch zu begründen, dass die Schiffe vom Ruhrgebiet nach Bromberg durchschnittlich mit tieferer Eintauchung werden fahren können, als zwischen Fürstenherg a.O. mid Breslau, und weil sich auch Gelegenheit zur Mit-

zu berechnen.

nahme von Theilfrachten bieten wird. Die Fracht von Herne nach Bromberg berechnete sich danach zu . . . . . . . . . . . . . . . 13,60 M./t. welcher Betrag mit Rücksicht darauf, dass es sich nm Eisensendungen handelt, auf rd. 14.00 M./t erhöht werden möge. B. Peine. 1. Vom Ruhrgebiet nach Peine, Eisenbahnfracht. Kohlen und Coke von Herne nach Peine . . . . . 6,50 M. t 0.10 ... Theilweise Beförderung auf der eigenen Bahn des Werkes nach Gr.-Hsede, durchschnittlich für den ganzen Bedarf beider Werke bereelmet 0.20 .. zusammen 6,80 M./t. Wasserstrassenfracht für Kohlen und Coke. Entferning 305 km. Schifffahrtskosten: Nebenkosten: Umladen in's Schiff, Kippen . . . . . Hafengebühr . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 Versieherungsgehühr . . . . . . . . . . . . 0.05 " Umsehlag auf Eisenbahnwagen und Beförderung zum Theil zum Peiner Walzwerk, zum Theil nach Gross-Hsede und zur Abrundung . . . . 0.45 ... Kanalabgahen: zusammen 4,65 M./t = rd. 4.70 M./t. 2. Von Peine nach Berlin, Eisenbahnfracht. Walzeisen von Peine nach Berlin, Entfernung rd. 260 km . 10,30 M./t. -Wasserstrassenfracht. Dieselbe ist nach Anlage 20 für ein 450-t-Schiff nach der Formel (90 + n. 0.38) Pf. Entferning Peine-Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . 298 km dazu für 11 Schleusen, je 6 km . . . . . . . . 66 " zusammen 364 km Nebenkosten. Hafengebithr . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 "

0.20 .. Seite . . 2.79 M./t

1

Uebertrag . . 2,79 M./t Kanalabgaben. auf dem Rhein-Elbe-Kanal, Tarifklasse H, 152 , 0.75 Pf. = 1.14 ... auf den Märkischen Wasserstrassen, hohe Klasse nach besonderer Bereehnung . . . . . . . . . . . 0,40 , zusammen 4.33 M./t. Mit Rücksicht auf die höheren Schifffahrtskosten für Walzeisen möge dieser Satz anf 4,50 M./t erhöht and abgerundet werden. 3. Von Peine nach Breslan. Eisenbahnfracht. 534 km . Wasserstrassenfracht. a) Auf dem gemischten Eisenbahnwasserwege. Dieser jetzt mehrfach benutzte Weg verursachte nach Angabe der Direktion des Peiner Walzwerks Gesammtkosten von . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.60 M./t. b) Auf dem Rhein-Elbe-Kanal, Die Schifffahrtskosten sind nach den Verhältnissen der Oder für ein 400-t-Schiff nach der in Aulage 12 auf Seite 32 und 33 unter C. gegebenen Formel (105 + n . 0,70) Pf. zu berechnen. Entferning . . . . . . . . . . . . 718 km Daza für 19 Schlensen, je 6 km . . . 114 .. zusammen 832 Tarif-km. Schifffahrtskosten.  $(105 + 832 \cdot 0.7)$  Pf. = . . . . . . 6.87 M./t Nebenkosten. Hafengebühr . . . . . . . . . . . . . . 0,30 " Versieherungsgebühr . . . . . . . . . . . 0,60 " Kanalabgaben anf dem Rhein-Elbe-Kanal, Tarifklasse II. 152 . 0,75 = . . . . . . . . . . . . auf den Märkischen Wasserstrassen, hohe Klasse, nach besomlerer Berechnung . . . . . . 0.84 zusammen 9.75 M./L Dieser Betrag möge aus früher erwähnten Gründen auf 10 M./t abgerundet werden. 1. Von Peine nach Bromberg. Eisenbahnfracht. 

Wasserstrassenfracht.

a) Gemischter Eisenbahnwasserweg,

Peine hat bereits heute die Möglichkeit, nach Bromberg ebenso wie nach Breslan Eisen auf dem gemischten Eisenbahnwasserwege zu versenden. Da hiervon indess bisher kein Gebrauch gemacht wurde, soll der sich verhältnissmässig niedrig ergebende Frachtsatz nicht in Betracht gezogen werden.

| ū                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) Auf dem Rhein-Elbe-Kanal.                                                                                              |
| Entferning                                                                                                                |
| Dazu für 35 Schleusen, je 6 km 210                                                                                        |
| zusammen 948 Tarif-kı                                                                                                     |
| zusammen 948 farit-ki                                                                                                     |
| Schifffahrtskosten, nach der in Anlage 17 unter A.4. angegebene<br>Formel.                                                |
| (120 + 948, 0.6) Pf. = 6.69 M.                                                                                            |
| Nebenkosten.                                                                                                              |
| Hafengebühren 0,30 "                                                                                                      |
| Versicherungsgebühren                                                                                                     |
| Aligaben                                                                                                                  |
| auf dem Rhein - Elbe - Kanal, Tarifklasse II,                                                                             |
| $152.0.75 = \dots $ |
| nuf den Märkischen Wasserstrassen und dem                                                                                 |
| Bromberger Kanal, holie Klasse, sowie zur                                                                                 |
| Abrundung                                                                                                                 |
| zusammen 9,50 M.                                                                                                          |
| Dieser Satz möge aus den früher erwähnten Gründen auf                                                                     |
| 10.00 M./t                                                                                                                |
| erhöht werden.                                                                                                            |
|                                                                                                                           |
| C. Oberschlesien.                                                                                                         |
|                                                                                                                           |
| Als Ausgangspunkt in Oberschlesien werde überall Königshütte genomme                                                      |
| 1. Von Oberschlesien nach Berlin.                                                                                         |
| Eisenbahnfracht.                                                                                                          |
| Nach einem Ausnahmetarife für Eisen und Stahl des Spezial-                                                                |
| tarifs II rd. 16,50 M.                                                                                                    |
| Wasserstrassenfracht.                                                                                                     |
| Der Wasserweg wird erst benutzt, seitdem der Grossschifffabrtsweg b                                                       |
| Breslau fertig ist und die volle Ausnutzung der Kanalisirung der oberen Ode gestattet.                                    |
| Entfernungen:                                                                                                             |
| Eisenbahn Königshittte-Cosel, Oderhafen 65 km                                                                             |
| Wasserweg Cosel - Berlin                                                                                                  |
| Dazu für 23 Schleusen, je 6 km · · · · · 138                                                                              |
| znsanunen 705 Tarif-ki                                                                                                    |
| zusammen 105 farn-ki                                                                                                      |
| Eisenbahufracht Königshutte-Cosel, Oderhaten 3.25 M.                                                                      |

Eisenbahnfracht Königshutte-Cosel, Oderhafen . . . . . . 3.25 M., t Schifffahrtskosten nach dem Durchschnitt der Jahre 1897 und 1898 einsehl, Abgaben . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 " 

= rd. 11.00 M./t.

Dieser Betrag wird sich aber voraussichtlich noch um 1,00 M./t ermässigen. wenn vorwiegend 400-t-Schiffe die Oder befahren werden. Man wird also nach Fertigstellung des Rhein-Elbe-Kanals nur mit einer Gesammtfracht von 10,00 M. t zu rechnen haben.

zusammen 11.05 M./t

### 2. Von Oberschlesien nach Breslau.

| Eisenbahnfracht. Eutferung 172 km nach Spezialtarif II                                                                                                | 7.20         | M./t. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Wasserstrassenfracht.                                                                                                                                 |              | ,     |
| Der Wasserweg wird erst seit kurzem benutzt, Aufzeichnungen<br>über wirklich gezählte Frachten liegen nicht vor.<br>Entfernung                        |              |       |
| Cosel—Breslau                                                                                                                                         | _            |       |
| zusammen 253 Tarif-km.                                                                                                                                |              |       |
| Eisenbahnfracht Königshütte—Cosel, wie bei 1<br>Umladen in Schiff<br>Schifffahrtskosten nach der in Anlage 12 auf Seite 32 und 33<br>gegebenen Formel | 3.25<br>0,40 | M./t  |
| $(105 + 253 \cdot 0.7)$ Pf. =                                                                                                                         | 2,82         | 99    |
| Nebenkosten.                                                                                                                                          |              |       |
| Hafengebühren und Abgaben auf der oberen Oder, nach                                                                                                   | 0.00         |       |
| besonderer Berechnung Versicherungsgebithr                                                                                                            | 0,80         | 49    |
|                                                                                                                                                       | -            | **    |
| zusammen<br>welcher Betrag auf 7,50 M./t abgernndet werden möge.                                                                                      | 7,47         | M./t, |
| 3. Von Oberschlesien nach Bromberg.                                                                                                                   |              |       |
| Eisenbahnfracht.                                                                                                                                      |              |       |
| Ausnahmetarif für Eisen des Spezialtarifs II                                                                                                          | 12.50        | M. t. |
| Wasserstrassenfracht.                                                                                                                                 |              |       |
| Der Wasserweg ist bisher nicht benutzt.                                                                                                               |              |       |
| Entfernung Cosel Bromberg 826 km                                                                                                                      |              |       |
| Dazu für 32 Schleusen, je 6 km 192 "                                                                                                                  |              |       |
| zusammen 1018 Tarif-km                                                                                                                                | _            |       |
| Eisenbahufracht Königshütte-Cosel wie bei 1                                                                                                           | 3.25         | M. t  |
| Umladen in's Schiff                                                                                                                                   | 0.40         | **    |
| Schifffahrtskosten (105 + 1018 , 0,7) Pf. =                                                                                                           | 8.18         | ,-    |
| Nebenkosten.                                                                                                                                          |              |       |
| Hafengebühren                                                                                                                                         | 0,30         | *1    |
|                                                                                                                                                       |              |       |
| Versicherungsgebühren                                                                                                                                 | 0,60         | **    |
|                                                                                                                                                       | 1.07         |       |

## Zusammenstellung.

| Verkehrsbezichung                                                                                 | vor Kanal<br>obere | Frachtsätze<br>isirung der<br>n Oder<br>Gemischter<br>Eisenbahn-<br>Binnen-<br>wasserweg<br>M/t | Mit<br>Benutzung<br>des<br>Seeweges<br>M./t | Frachtsätze mit Benutzung des Rhein-Elbe- Kanals bezw, der kanalisirten oberen Oder M./t | Ermässigung<br>gegen den<br>bisherigen<br>niedrigsten<br>Satz in<br>abgerun-<br>deten<br>Zahlen<br>M./t |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                    |                                                                                                 |                                             |                                                                                          |                                                                                                         |
| A. Ruhrgebiet.                                                                                    |                    |                                                                                                 |                                             |                                                                                          |                                                                                                         |
| 1. Vom Ruhrgebiet nach Berlin, Eisen des<br>SpezTar. II                                           | 15,70              |                                                                                                 | _                                           | 8.00                                                                                     | 8,00                                                                                                    |
| 2 Breslau, Eisen des                                                                              | 110.50             | iber Hamburg                                                                                    |                                             | 14.00                                                                                    | 3,00                                                                                                    |
| SpezTar. II Bromberg, Eisen                                                                       | 28,50              | 17,50                                                                                           | 17,00                                       | 14.00                                                                                    | 3,00                                                                                                    |
| des SpezTar. H                                                                                    | 25,30              | _                                                                                               | fiber Danzig<br>15,70                       | 14,00                                                                                    | 2,00                                                                                                    |
| B. Peine.                                                                                         | 1                  |                                                                                                 |                                             |                                                                                          |                                                                                                         |
| <ol> <li>Vom Ruhrgebiet nach Peine, Kohlen .</li> <li>Von Peine nach Berlin, Eisen des</li> </ol> | 6.80               | _                                                                                               | -                                           | 4.70                                                                                     | 2,00                                                                                                    |
| SpezTar. II                                                                                       | 10,30              | _                                                                                               | -                                           | 4,50                                                                                     | 6,00                                                                                                    |
| 3 Breslau, Eisen des<br>SpezTar. II<br>4 Bromberg, Eisen des                                      | 19,90              | über Magdeburg<br>11.60                                                                         | -                                           | 10,00                                                                                    | 2,00                                                                                                    |
| SpezTar. II                                                                                       | 21.90              | -                                                                                               | -                                           | 10,00                                                                                    | 12.00                                                                                                   |
| C. Oberschlesien.                                                                                 | 3                  |                                                                                                 |                                             |                                                                                          |                                                                                                         |
| 1. Von Oberschlesien nach Berlin, Eisen des                                                       |                    | 1                                                                                               |                                             |                                                                                          |                                                                                                         |
| SpezTar, II . 2 Breslau, Eisen                                                                    | 16.50              | _                                                                                               | -                                           | 11,00                                                                                    | 5,00                                                                                                    |
| des SpezTar. II                                                                                   | 7.20               |                                                                                                 | -                                           | 7,50                                                                                     | -                                                                                                       |
| 5. " . Bromberg, Eisen des SpezTar. II                                                            | 12,50              | -                                                                                               | -                                           | 13,80                                                                                    | _                                                                                                       |

Druck von A. W. Hayn's Erben, Berlin.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|          | 1   |     |     |   |
|----------|-----|-----|-----|---|
|          | 1   |     |     | - |
|          | 1   |     |     |   |
|          |     |     |     |   |
|          |     |     |     |   |
|          | 11- |     | -   |   |
|          |     |     | 111 |   |
|          | -   |     |     |   |
|          |     |     |     |   |
|          | -   |     |     |   |
|          |     |     |     |   |
|          | -   |     |     |   |
|          | 1   |     |     |   |
| -        | -   |     |     |   |
|          | 1   |     | -   | _ |
| _        |     |     |     |   |
|          |     |     | -   |   |
|          | 1   |     | 1   |   |
|          |     |     | -   |   |
|          |     |     | 1   |   |
| -        | _   |     |     |   |
|          |     |     |     |   |
|          | -   |     |     |   |
|          |     |     | 1   |   |
|          |     |     | 1   |   |
|          |     |     | -   |   |
|          |     |     |     |   |
|          | _   |     | 1   | - |
| form 439 | - 1 |     |     |   |
|          | _   | 100 |     |   |



